

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





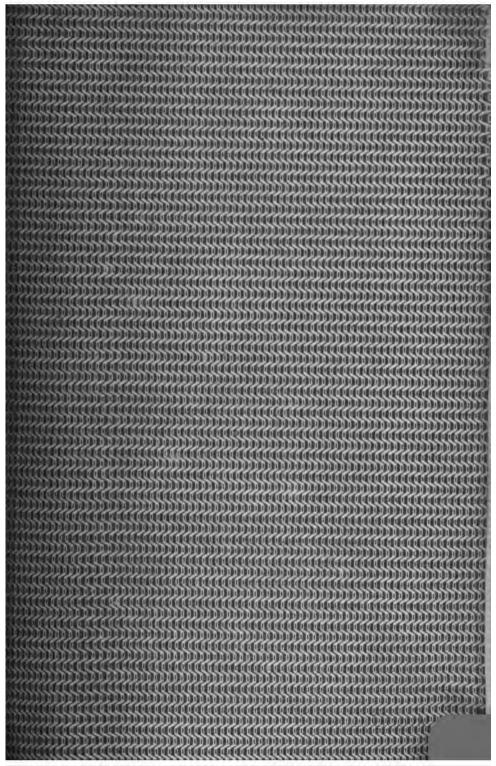

Lemar Jang perrelis.

LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

BY 6808. Wes



# Mönche des Abendlandes

vom h. Benedift bis zum h. Bernhard.

Bom

Grafen v. Aontalembert, Einer der Bierzig der französischen Atademie.

Bom Berfaffer genehmigte beutiche Ausgabe

ppn

Dr. P. Karl Braudes, Benedittiner in Einstedeln.

Fide et veritate.

Bierter Banb.

Regensburg. Drud und Berlag von Georg Joseph Manz. 1867.

Digitized by Google.

LOAN STACK



BX2461 M59 MAIN

# Dreizehntes Buch.

Die keltischen Mönche und die Angel= Sachsen. 634—660.

They that redeem'd the North, then Satan's thrall, To Christ, were Ireland's sons: Jona's call Your fathers spurn'd not in Faith's happy prime! To day the sons of Ireland, far and near, Amerced of altar, priest and sacrifice, Like the blind labouring horse or harness'd steer, Sweat in your fields!

Aubry de Vere, Sonnets, 1861.

## Erstes Kapitel.

## Der heilige Oswald und die driftliche Wiederer= neuerung Northumbriens.

Die teltischen Monche nehmen in Rorthumbrien bas Wert ber Befebrung wieder auf. bas bie romikben batten einstellen muffen. - Oswald, Sohn Ethelfrib's bes Bermufters, wird in ber Berbannung unter den Scoten nach keltischem Ritus getauft. — Er kommt nach Northumbrien zurlick, richtet in Bernicien bas erfte Rreug auf, befiegt bie Mercier und bie Briten in ber Schlacht von Denifesburn. - Er berricht über gang Rorthumbrien, bas er zur erften Dacht bes angelfachfichen Staatenbundes erbebt. - Er will fein Reich jum Chriftenthum befehren. - Der italische Diakon Jakob bewahrt in Deira noch Spuren bes Chriftenthums; aber für Bernicien mar noch nichts geschehen. -Oswald erfucht die teltischen Rlöfter um Miffionare. - Unfall bes erften Miffionars von Rona; an feine Stelle tritt Aiban. -Beba's Lob ber Aebte von Jona. — Die religiose Metropolis von Rord-England wird auf die klöfterliche Infel Lindisfarne verlegt. Beschreibung biefer Infel: Aebnlichfeit berfelben mit Jona. - Bewalt ber Aebte von Lindisfarne felbft über bie Bifcofe. - Tugend bes Mond-Bifchofs Aidan: feine Uneigen= nutigfeit, Aftrforge fur bie Rinder und Stlaven. - Ronig Oswald, Gehalfe und Dolmeticher Aidan's beim Miffionswerte. — Oswato vermählt fich mit ber Tochter bes Königs von Weffer und betehrt feinen Schwiegervater. — Bemertung über bie Lotalund Provinzial-Opposition ber Monche von Barbeney. - Rrieg gegen Benda, Saupt bes Bunbes ber Briten und ber Mercier. - Schlacht von Daferfelb: Oswalb fällt in berfelben im Alter von achtunddreißig Jahren. — Seine Berehrung als Martyrer: Bunder an seinem Grabe; Beissagung des Bischofs Aidan hin-sichtlich seiner Hand.

Das Wert ber Befehrung ber Englander, bas im Süben burch einen Rückschlag bes Beibenthums unterbrochen, im Norden in ber Rataftrophe bes erften drift= lichen Ronigs von Northumbrien mit ju Grunde gegangen war, erfuhr jedoch nur eine einfache Berbankelung: es war bas providentielle Borfpiel nachhaltigerer Anstrengung und endlichen Sieges. Die geiftige Eroberung bes Infellanbes, bie bon ben romischen Miffionaren eine Zeitlang aufgegeben worben, wird von ben feltischen Monchen wieder aufgenommen. Nachbem bie Italier einmal bas Gis gebrochen haben, kommen nun bie Irlander und legen Sand an bas unvollenbete Bert. Bas bie Sobne bes beiligen Benedift nur zu beginnen bermocht, bas feten bie Göbne bes heiligen Columba weiter fort. Die Sochherzigkeit bes ersten Abtes von Jona, Die bas Erbe feiner geiftlichen Nachkommen geworben, vollführt bamit ben großen Plan bes beiligen Bapftes Gregor. Der Beift ber Gintracht, ber Unterwürfigkeit, ber kirchlichen Bucht wird ihnen, fast gegen ihren Willen, von einem bekehrten Sachfen, von Wilfrib, beigebracht. Ihrer unermüblichen Thätigkeit, ihrer unbesiegbaren Ausbauer wird es bann gegeben, über alle hindernisse zu siegen; sie regen ben Gifer ber italischen Miffionare, benen fie Unterftütung bringen, neu wieber an. Durch sie wird bas beilige Fener in ben Benediftinern wieber angefacht, mit benen fie fich am Ende verschmelgen. Solcherweise von allen Seiten bearbeitet, gebrängt, burchwirft vom Ginfluffe bes Monchthums, tommt bas gange Bolf ber Angelsachsen bald zur Erkenntnig und Anerkennung bes Gesetes Chrifti. Seine Ronige, feine Donche, feine Bifcofe, feine beiligen Manner und Frauen fteben balb im erften Range unter ben Rinbern ber beiligen Rirche, ben Civilisatoren Europa's, ben Boblthatern bes Menschengeschlechts, ben Milizen im Dienfte Gottes. Dies ift es, mas wir in ber nachfolgenben Darftellung ju zeigen versuchen wollen.

Achtundvierzig Jahre nach ber ganbung Auguftin's und ber römischen Monche an ben Ruften bes heibnischen England's, erwirtte ein angelfachfischer Fürft bie Unterftligung ber Monche von Jona zur Bekehrung ber Angeln und Sachsen im Norben.

Dieser Fürst war Oswald, ber Sohn Ethelfribs bes Berwüfters und ber Schwefter bes Ronig-Marthrers Ebwin. Rach ber Rieberlage und bem Tode seines Baters hatte ber . Sohn bes grimmigen Feinbes und gewaltigen Besiegers ber Scoten, bamals noch ein Rinb, mit feinen Brübern und einem gablreichen Gefolge junger Ethelinge, bei eben biefen Scoten eine Bufluchteftatte gefucht. Bier hatte er jene ebelmuthige Gaftfreundschaft gefunden, welcher, zwölf Jahrbunberte fpater, bei ben Nachkommen ber Angelsachsen bie. frangoftschen Pringen aus bem Stamme ber ruhmreichften und beharrlichsten Gegner Englande, fich auch zu erfreuen Coun bee northumbribatten. Er blieb in jenem Eril bie fiebengebn Jahre fcen Ronige ber Regierung feines Obeims Edwin, gleichwie biefer bie ben Schotten, gange Zeit ber Regierung feines Schwagers und Berfolgers Ethelfrid in der Berbannung jugebracht hatte. fchen biefen beiben Reprafentanten ber zwei Dynaftien, bie sich in die Herrschaft Northumbriens theilten ober sich in ihr nachfolgten, war ber Unterschied, bag ber junge Comin boch bei feinen beibnischen Canbeleuten eine Bufluchtoftatte

gesucht und gefunden, während die Berbannung Oswald's biesen zu Bölfern verschiedenen Bolfsthums und verschiedener Religion geführt hatte. Seit dem Apostolate Columba's waren die Scoten und die Picten fämmtlich Christen. Unter ihnen lernten Oswald und seine Unglücksgefährten das Christenthum kennen und empfingen die Tause, aber nach dem Ritus der keltischen Kirche, welcher nicht berjenige der römischen war').

wo er nach keltischem Ritus getauft wird.

633.

Rach ber Ratastrophe Edwin's und ber beirischen Dhnaftie, beren Haupt er war, konnten die Prinzen bes bernicischen Fürstengeschlechts wieder nach Northumbrien zurückkehren, aus bem sie siebenzehn Jahre lang verbannt gewesen waren 2).

Der Erstgeborne, Canfrid, starb, wie gesagt worden, burch bas Morbbeil bes Briten Cadwalla nach Berläugnung bes chriftlichen Glaubens. Aber ganz anderen Schlages als er, war sein jüngerer Bruber Oswald. An ber Spike eines kleinen Häufkeins entschlossener Leute, von benen höchstens ihrer zwölf gleich ihm schon Christen waren, unter-

<sup>&#</sup>x27;) Filii praefati regis . . . cum magna nobilium juventute apud Scotos sive Pictos exulabant ibique ad doctrinam Scotorum catechizati et baptismatis sunt gratia recreati. Beda, III, 1.

Fleury, Lanigan und verschiedene andere Geschichtschreiber sind der Meinung gewesen, jene Ausdrilde Beba's könnten sich auf die Fren beziehen, die, wie oben gezeigt, den Ramen Scoten führten, lange bevor dieser Name durch eine Kolonie von Frländern den Bewohnern Caledonieus beigelegt wurde. Es ist jedoch in den alten Schriftstellern kein gültiger Beweis zu finden, der diese Annahme unterstützen könnte.

<sup>2)</sup> Wir haben, um bem Lefer behülftich zu fein, daß er in bem Gewirre ber beiben northumbrifchen Dynastien fich zurechtfinde, eine Stammtafel darüber entworfen, die man im Anhange bes IV. Bans bes findet und die beim Lefen wesentliche Erleichterung bieten durfte.

nabm er die Groberung feines Lanbes und ichrectte vor bem Unterfangen nicht gurud, ben Rampf gegen bie unermegliche Uebermacht bes furchtbaren Briten fortzuführen Rorthumund biefem fogar in offener Felbichlacht entgegen zu treten. Die Briten.

nimmt bie

Die beiben an Rabl fo ungleichen Beere trafen bei jenem großen Balle aufeinander, ben Kaifer Geverus von einem Meere bis zum andern gegen bie Bicten hatte aufwerfen laffen, und ber bamale faft mitten burch Northumbrien ging. Diefer Grenzwall, ber freilich so wenig bie Bicten in ihren Streifzügen nach Guben gebinbert batte. wie er bie Sachsen bei ihrer Eroberung tes Norbens anfbielt, ftand bamale zwar nicht mehr unversehrt; boch mar er noch ba, wie ja auch heute noch gewaltige Trümmer bavon übrig find, die fich auf ben fteilen Berakanunen und ben mit Saibefraut bewachfenen ober mit Bafaltbloden überfaeten Sochebenen finden, welche biefer Wegend Englands einen fo gang andern Charafter verleihen, als feine gewöhn= lichen Horizonte ibn zeigen. Angelehnt an ein Stud biefes Romerwalles, behauptete ber angelfachfische Fürft eine Anbobe, wo fein kleines Sauflein bem Angriffe ber gablreichen Schaaren Cabwalla's Trot bieten tonnte'). Auf diefem Berggipfel, ber bamale icon himmelefelb biege), und

<sup>2)</sup> Vocatur locus ille in lingua Anglorum Heofenfeld, quod dici potest latine Coelestis Campus. Beda, III, 2. - Eine bem heiligen Oswald geweihte Kapelle bezeichnet die so beutlich von Beda befdriebene Stelle, neben bem Stabten gleichen Ramens, etwas



<sup>&#</sup>x27;) Siehe über bie Beschreibung bes Schlachtfelbes eine flirzlich ericienene Arbeit, berausgegeben von ber gelehrten Gesellschaft, Die unter bem Namen eines berühmten Alterthumskundigen, Surtanes. feit dreißig Jahren bestrebt ift, die Dentmaler ber northumbrifchen Geschichte zu beleuchten: The priory of Hexham edited by James Raine, 1864, t. I, praef. p. XI unb Append. ii.

Demalb errichtet bas Bernicien am Borabend gegen bie Briten.

seitbem nach St. Oswald genannt wird, ließ ber jugend= liche, in driftlichem Muthe erglübenbe Rriegsfürst am Tage vor ber Entfcheibungsschlacht ein großes bolgernes erfie Rreug in Rreug anfertigen, bas er eigenhandig aufrecht bielt, mabrend feine Befährten bie Erbe aufwarfen, um es in ber Deffber Schlacht nung, in bie er es eingefenkt, zu befestigen. Dann sprach bor bemfelben niebergeworfen, ju feinen Baffen= brüdern: "Anieen wir Alle nieder und bitten wir Alle insgesammt ben mabren lebendigen Gott, er wolle in feiner Erbarmung uns beschützen gegen ben Sochmuth und bie Bilbheit unseres Feindes; er weiß ja, bag unsere Sache gerecht ift und bag wir für bas Beil unseres Bolfes in ben Rampf geben. Ja, für unsere Rettung und unfere Freiheit kampfen wir beute gegen biefe Briten, welche von unseren Batern fühn und rubmvoll jum Rampfe berausge= forbert worben und bie jest unferes Bolfes Bertilgung. prophezeien 1)."

nördlich von Berham und ber Gifenbahn von Newcastle nach Carliste. - Die Schlacht jeboch ift unter bem Ramen Denifes-Burn befannt, fo genannt nach bem Bache, an beffen Ranbe der fliebende Britentonia feinen Tod fand.

<sup>&#</sup>x27;) Fertur quia facta cruce citato opere ac fovea praeparata, ipse fide fervens hanc arripuerit ac foveae imposuerit, atque utraque manu erectam tenuerit, donec adgesto a militibus pulvere, terrae figeretur . . . Flectamus omnes genua et Dominum omnipotentem vivum ac verum in commune deprecemur, ut nos ab hoste superbo et feroce sua miseratione defendat; scit enim ipse quia justa pro salute gentis nostrae bella suscepimus. Beda, III, 2. - Renere Gefchichtschreiber beben besonbers die patriotische Seite des Rampfes berpor. - Exprobrandi pudoris rem ventilari allegans, Anglos cum Britannis tam iniquo marte confligere, ut contra illos pro sakute decertarent quos ultro pro gloria consueverunt lacessere. Itaque pro libertate au-

Man möchte meinen, die Briten hätten ganz ebenso beten können, sie, von Alters her schon Christen und im Grunde nur gekommen, um den fremden Eroberern den heimathlichen Boden wieder zu entreißen ). Aber ein hundertjähriger Besitz hatte in diesen die Ueberzeugung begründet, daß sie im Rechte seien, und die entsetzlichen Grausamsteiten Cadwalla's hatten seinen Patriotismus mit Schimpf und Schande besleckt. Zudem war es hier Oswald, der sir die Sache der Berbreitung des Christenthums stand; benn die Briten thaten zur Bekehrung ihrer Feinde gar nichts: jenes von ihm aufgerichtete Kreuz war das erste auf bernicischem Boden.

Am Abende bieses Tages und während ber Racht, welche bem Kampfe vorherging, ber über sein Schickal entscheiden mußte, schlief Oswald in seinem Zelte, als ihm Columba im Traume erschien, ber große Heilige, ber Apostel und Schukpatron jenes Landes, in welchem er sein Exil versebt und ber Kirche, wo er die heilige Tanse empfangen hatte. Der kriegerische Abt von Jona, jetzt bereits sechsundbreißig Jahre todt, erschien ihm im Lichtglanze der Schönheit der Engel; vor ihm stehend in seiner ganzen riesigen Körpergröße, wie sie bensenigen, welche ihn im Leben noch gesehen, wohl bekannt war, breitete er sein Lichtgewand über das kleine Heer der Berbannten hin, als nähme er es in seinen Schut; dann sprach er zum Fürsten gewendet: "Sei guten Muthes und handse männlich. Bei

dentibus animis et viribus effusis decertarent, nihil de fuga meditantes: tali modo et illis provenire gloriam et annuente Deo patriae libertatem . . . Coedwallum, virum, ut ipse dictitabat, in exterminium Anglorum natum. Wilh. Malmesb., I, 44; Ricald. de Cirenc., Spect. Hist. de gent. reg. Angl., II, 36.

<sup>&#</sup>x27;) A. de la Borderie, Lutte des Bretons insulaires, p. 221.

Tagesanbruch zieh' aus zur Schlacht: ich habe bir bei Gott bent Sieg über beine Feinde und ben Tod ber Thrannen erwirkt; bu wirft fiegen, bu wirft berrichen." Beim Erwachen erzählte ber Fürft seine Bifion ben herzutretenben Sachsen, und Alle gaben ibm bas Berfprechen fich taufen ju laffen gleich ihm und feinen zwölf Berbannungegefährten, wann fie ale Sieger gurudtebrten 1). - In ber Mor-Schlacht von genfrühe begann die Schlacht und ber Sieg Oswald's war eben so vollständig, als er unwahrscheinlich geschienen. Cabwalla, ber lette britifche Stammesbelt, ben bie cambrifche Sage ben Sieger in vierzehn Schlachten und fechzig Gefechten nennt, Cabwalla lag tobt auf ber Babliftatt. Sabmella's. Die Briten räumten Northumbrien auf immer und zogen fich bis hinter ben Severn gurud. Diejenigen, welche im Norben des Dee blieben, in bem Gebiete ber nachmaligen Graffchaften von Chefter, Lancafter und Westmoreland. unterwarfen fich ber northumbrischen Berrschaft, die fich

Denifee= Burn.

Rieberlage und Tob

> ') Pridie . . . in suo papilione supra pulvillum dormiens, sanctum Columbam in visu videt forma coruscantem angelica; cujus alta proceritas vertice nubes tangere videbatur . . . Suum regi proprium revelans nomen, in medio castrorum stans, excepta quadam parva extremitate, sui protegebat fulgida veste... Confortare et age viriliter, ecce ego tecum: hac sequente nocte de castris ad bellum procede; hac enim vice mihi Dominus donavit ut hostes in fugam vertantur tui... Totus populus promittit se post reversionem de bello crediturum et baptismum suscepturum, nam tota illa Saxonia gentilitatis et ignorantiae tenebris obscurata erat, excepto ipso rege Oswaldo cum duodecim viris, qui cum eo Scotos inter exulante baptizati sunt. Adamnan, Vita S., Columbas, V, 1. Demfelben mar biefer Bug pon feinem Borganger in Jona, bem Abte Failbe, ergablt worben, welcher ihn von Oswald felbft, bem fünften Abte von Jona, erzählen gehört hatte.

von nun an vom Meere von Arland bis zur Rorblee erftrectte, vom öftlichen Ruftenfaume hinauf bis Ebimburg Doch blieb noch außer Bales und mittagwärts bes Severuswalles, im Nachbargebiete von Calebonien, ein Land, bas ter Bufen von Solway befpult, voller Seen und Berge wie Calebonien, bamals wie beute noch unter bem Namen Cumbrien ober Cumberland bekannt, wo fich bie Briten in Unabbangigfeit erbielten, an Die Scoten fich anlehnend und ihren Stammgenoffen am Clibe bie Band reichend. Aber frei ober unterworfen, waren fie einveritanden bem Sobne bes Bermufters, bem Entel bes Morbbrenners, bem Sachsen, ihrem etelmuthigen Sieger, ben Ebrennamen Lamn Gwinn zu geben, was nach ben Ginen leuchtenbes Schwert, nach Anberen milbthätige Band bebeutet '). -

Bon ben Ereigniffen, welche auf bie Rieberlage und einigt bie beiben Tob bes großen Säuptlings ber Briten folgten, und Dewald bie unbeftrittene Herrschaft über gang Rorthumbrien Reiche und bilbetbaburch sicherten und ihm eine zeitweilige Oberherrschaft über bie feine Borgesammte sächsische Heptarchie erwarben, ist nichts Näheres bekannt 2); nur bas feben wir, bag ein fast gleichzeitiger Angelsachsen.

Oswald verherrichaft über bie 635 - 642.

<sup>&#</sup>x27;) A. de la Borderie, op. cit. Lappenberg, S. 157.

<sup>2)</sup> Oswald übernahm bie Regierung von gang Rorthumbrien mit gemeinschaftlicher Einwilligung ber Bernicier und ber Deirier. Aus Abichen gegen die Gewaltherrichaft Cadwalla's, und ben Abfall Osrit's und Canfrid's, nannte man bas Jahr, welches fo großes Unglud gebracht hatte, bas Ungludsjahr. Gin feierlicher Befchluß ber Reichsversammlung verordnete, baf bie Regierungszeit Ronig Dswalb's vordatirt werden folle, um fo bas Andenlen an den Tyrannen und bie abtrumigen Fürften in ben Ronigsliften antilgen: Unde eunctis placuit, regum tempora computantibus, ut ablata de medio regum perfidorum memoria,

Schriftsteller ibn als Raifer, als Imperator von gang Bri-Nicht nur, fagt Beba, hatte er getannien bezeichnet '). lernt bas Reich zu besiten in hoffnung auf bas himmelreich, bas feinen Abnen unbekannt gewefen; fonbern ichon auf biefer Erbe gab ibm Gott ein Reich, wie teiner feiner Borfahren es in folder Ausbehnung befessen batte. Er - herrschte über bie vier Bolferftamme, bie fich in Britannien theilten: über bie Briten, die Scoten, Die Bicten und bie Angeln 2). Diefe Oberherrschaft war allerbings nur febr theilweise anerkannt, namentlich außerhalb bes Angelfachseulandes; boch genigte es ftets, bag Rorthumbrien unter einem Ronige vereint mar, um in bem Stagten . Complere alsbald im Besite ber Borberrichaft zu fein. Urentel Jua's von Baterfeite und Entel Aella's Mutterseite3), konnte und mußte Oswald natürlich bie beiben Reiche von Deira und Bernicien unter Giner Berrschaft vereinigen, nachbem er biefelben von bem bemuthigenden und blutigen Joche ber Briten und ber Mercier befreit hatte. Bie es scheint, liebte er vor Allem bas Land feines Baters, Bernicien, wo er feine Refibeng aufschlug und beffen ehemalige Grenzen gegen Calebonien er wieberberftellte ober ausbreitete. Wir erfahren jeboch von bem

idem annus sequentis regis, id est, Oswaldi . . . regno assignaretur. Beda, III, 1. Anmertung bes lleberfeters.

<sup>&#</sup>x27;) Comineus, der um ein halbes Jahrhundert älter ist als Beda, sagt in seiner Lebensbeschreibung Columba's, c. 25: Totius Britanniae imperator a Deo ordinatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Non solum incognita progenitoribus suis regna coelorum sperare didicit: sed et . . . omnes provincias et nationes Britanniae, quae in quatnor linguas, i. e. Britonum, Pictorum, Scotorum et Anglerum, divisae sunt, in ditione accepit. Beda, III, 6.

<sup>2)</sup> Siebe bie Stammtafel, Anhang bes IV. Banbes.

Northumbrier Beba, daß es ihm gelang, diese beiben Stämme zu beruhigen und endgültig zu einem Staate zu vereinigen, die, obwohl gleichen Bolksthums, bennoch beständig eines gegen das andere im Lampfe gewesen waren. Er schuf aus ihnen eine wahre Nation 1).

Oswald war der sechste dieser mächtigen Häupter ober Oberherren des Staatenvereines?), welche den Titel Bretwalda führten und sich die Tufa oder den Federbusch
vortragen ließen, der das Abzeichen dieser Oberherrlichseit
war und den von jetzt an nur noch northumbrische Könige
führten. Man hält dafür, daß diese Würde durch Wahl
nicht nur seitens der Könige der Heptarchie, sondern auch
der Großen und Barone jedes Stammes verliehen oder anerkannt worden sei. Zu Anfang rein militärischen Charakters, ward dieselbe unter Oswald und seinen Nachfolgern,
was sie während der Herrschaft Ethelberts von Kent gewesen, — ein wirksames Mittel des Einstusses und der
Intervention in Angelegenheiten der Religion.

<sup>&#</sup>x27;) Hujus industria regis, Deirorum et Berniciorum provinciae, quae eatenus ab invicem discedebant, in unam sunt pacem et velut unum compaginatae in populum. Beda. III, 6.

<sup>&#</sup>x27;) Bir geben bier bas Berzeichniß biefer Bretwalda's, wie es fich bei Beba findet (II, 5) wieder:

<sup>560.</sup> Mella, Ronig ber Gubfachfen.

<sup>579.</sup> Pearolin, König ber Westfachsen.

<sup>596.</sup> Ethelbert, Ronig ber Jilten in Rent.

<sup>616.</sup> Redwald, König ber Oftangeln.

<sup>630.</sup> Edwin, Rönig ber Northumbrier ober Angeln bes Norbens.

<sup>635.</sup> Oswald, Rouig ber Morthumbrier.

<sup>642.</sup> Osmy, König ber Northumbrier.

Diefer Bretwalbaliste meint Lappenberg noch ben König ber Mercier ober ber Mittelangeln, Bulphere, von 656 bis 675 hingu-fügen zu tonnen.

Denn Dewald mar nicht nur ein wahrer Ronig und ein tuchtiger Solbat, sonbern auch bervorragenb driftlich gefinnt und auf bem Wege, ein Beiliger zu werben. fab er benn in ber Gewalt, mit ber er befleibet mar, vor Allem ein Mittel zur Bertheidigung und Ausbreitung bes Glaubens, ber ihm in ber beiligen Tanfe von einem Sobne Columba's mitgetheilt worben war.

Ranm fab er fich wieber auf bem Throne feines Ba-

ftern nach Miffionären um.

ters, fo war es fein erftes und angelegentlichftes Beginnen, in feinem Reiche bie Religion jur Berrichaft ju bringen, Oswald fieht die ber Troft feiner Berbannung gewesen. Dazu bedurfte nu in Den ger vor Allem Bertunber bes Bortes Gottes, Glaubensboten. Er fuchte biefelben nicht in ber Rirche von Canterburb. bem flöfterlichen Lebensberbe, ber fich bereits in England vorfand, und von welchem Paulinus zehn Jahre zuvor als erfter Apostel Northumbriens ausgegangen mar. Er scheint auch nicht einmal an ienen wadern, unerichrocenen romifchen Der Diaton Diaton, Namens Jatobus, gebacht zu haben, welchen Baulinus bei feiner Entfernung von feinem Metropolitanfibe von Port baselbst gurudgelaffen batte, und ber muthvoll in allen Stürmen, mabrent ber feinblichen Ginfalle und Berbeerungen auf feinem Boften geblieben mar, getauft, geprebigt und bem alten Reinbe bes Menschengeschlechts viele Seelen entriffen hatte 1). Diefer Diafonus war ja ber Stellvertreter eines Bifchofs, welcher gewiffermagen Gins geworden war mit bem beirifchen Berrichergeschlechte, mit ber

Jatob.

<sup>&#</sup>x27;) Virum utique industrium ac nobilem in Christo et Ecclesia . . . virum utique ecclesiasticum et sanctum, qui multo ex hine tempore in ecclesia manens, magnas antiquo hosti praedas, docendo et baptizando, eripuit. Beda, II, 16, 20.

Familie Edwin's, ber bie Samilie Oswald's verbannt und fich ihres Thrones bemächtigt hatte und tem biefer jest nun wieder in ber Regierung nachfolgte. War es aus biefem Grunde, wie behauptet worben 1), daß Oswald die romifchen Missionare bei Seite ließ? Ober ift es nicht viel mattirlicher, anzunehmen, bag er bor Allem burch bie Erinnerung an die ebelmutbige Gaftfreunbschaft bestimmt worben fei, bie er bei ben Scoten gefunden, fo wie burch ben Unterricht, ben er felbst nebst ber Taufe und anberen Saframenten ber Rirche, in feinen Junglingsjahren bei ihnen empfangen? Gewiß ift, bag er fich an bie scotische Rirche wandte, das beifit an die Altväter ber Rofter, die nach ben Ueberlieferungen und Ginrichtungen Columba's, bes großen Abtes von Jona, geleitet wurden, ber ihm in jener Racht bor ber Enticheibungsichlacht erschienen und ihm Sieg und Rrone verbeifen batte 1).

Unter bem Einflusse jenes keltischen Nationalgefühls, bas bie Briten gegen die fremden Eroberer entstammte und diesen eben so wenig das ewige Heil als ben Boben von Britannien gönnte, schien die scotische oder hibernische Kirche bis dahin auf jede religiöse Einwirkung auf die Sachsen verzichtet zu haben. Nunmehr aber war die Zeit da, wo sie völlig andern Sinnes wurde. Gleich als hätte sie nur den Wint Oswald's abgewartet, sah man sie alsbald mit-

<sup>3)</sup> Mox ubi regnum suscepit, desiderans totam gentem Christianae fidei gratia imbui... Misit ad majores natos Scotorum, inter quos exsulans ipse baptismatis sacramenta, cum his qui secum erant militibus, consecutus erat, petens, ut cujus doctrina ac ministerio gens quam regebat Anglorum dominicae fidei et dona disceret et susciperet sacramenta. Beda, III, 3.



<sup>&#</sup>x27;) Varin, in ber angeführten Denfichrift. — Faber, Life of St. Oswald.

telst ber unerschrodenen Sendboten, welche ihr die Klosterreform bot, beren Mittelpunkt wir auf Jona kennen gelernt haben, sich über ben ganzen Rorben des sächsischen Britanniens verbreiten, und dann auf das Ländergebiet vorgeben, wo bereits die römischen Missionäre wirkten und wo sich nun beide Apostolate begegneten 1).

Miggefcid des erften fcotifcen Sendboten,

Co folgten bemnach bie scotischen Monche mit Freuben bem Rufe bes fiegreichen, jum Throne gelangten Ber-Aber ber erfte Anlanf ibres Gifers mar nicht bannten. 3br erfter Reprafentant icheint mit ber vebantis alüctlich. ichen Barte, mit ber eigenfinnigen und undulbfamen Strenge behaftet gewesen zu fein, bie sich im Rationalcharafter ber Schotten fo baufig neben ber driftlichen Frommigleit und Abtobtung finden und aus benen am Ende die allbefannten Buritaner fich berausgebildet baben. Diefer Missionar. Namens Corman, prebigte ben Northumbriern bas Coangelium gang erfolglos; nur mit Widerwillen borten fie ibn Rurg nachber fehrte er wieber beim, und in bem Berichte, ben er ben Rlofteralteften von Jona, die ihn entfendet batten, abstattete, erklärte er, es fei nichts zu machen mit ben Angeln, ba fie ein gang wildes, unbanbiges Bolf von starrem Sinn und Sitten und barbarischer Art feien. Diefer Bericht perurfachte ben versammelten Batern große Betrübnif und Rathlofigfeit, benn fie wünschten bringenb. bem englischen Bolte die Gabe bes Beile zukommen zu lafsen, um beren Bermittlung sie angegangen worben waren 2).

<sup>&#</sup>x27;) Varin, Zweite Dentschrift, S. 9.

<sup>3)</sup> Austerioris animi vir, qui cum . . . praedicans nihil proficeretur, nec libenter a populo audiretur . . . in conventu seniorum retulerit, quia nil prodesse docendo genti . . . potuisset, eo quod essent homines indomabiles, et durae ac barbarae mentis . . . At illi . . . tractatum magnum in concilio quid

Lange ward bin und ber geratben, bis enblich einer ber Anwesenben. Aiban, ein Monch von Jona, zu bem abgewiesenen Brediger fprach: "Mir will scheinen, lieber Bruber, bu feiest zu bart verfahren mit biefen ununterrichteten Leuten, und habest ihnen, por ber ftarten Rost, nicht wie ber Apostel will, die Milch ber Lehre gereicht, um fie ftufenweise zum Berständniß und der Uebung vollkommenerer Borfcbriften an führen 1)." Bei biefen Worten befteten aller Niban tritt an Blide fich auf Aiban; feine Meinung murbe reiflich erwogen und man ward eine ibn ale benjenigen zu erfeinen. ben man wünschte, ba er mit jener weifen Unterscheibung begabt sei, welche bie Quelle aller anderen Tugenben ift. Da, wie wir gefeben, im Rlofter Jona ein Bischof mar, tonnte Aiban auf ber Stelle zum Bifchof und Glaubens. boten von Northumbrien geweiht werben 2).

Seine Sendung erhielt er von ber gefammten Rloftergemeinde und bem Abte von Jona, Segben, bem vierten Nachfolger Columba's in ber Klofter-Metropolis ber Bebriben, bem vierten in ber Reihe jener großen Monche, benen felbst Beba, ungeachtet seiner Borurtheile gegen ihren beiligen Gründer, bas Zeugnig nicht verfagen fann, fie feien

esset agendum, habere coeperunt, desiderantes quidem genti quam petebant salutem esse, sed de non recepto praedicatore dolentes. Beda. III, 5.

<sup>&#</sup>x27;) Lac mollioris doctrinae . . . donec paulatim enutriti verbo Dei, ad capienda perfectiora et ad facienda sublimiora Dei praecepta sufficerent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Omnium qui considebant ad ipsum ora et oculi conversi . . . ipsum esse dignum episcopatu, ipsum ad erudiendos incredulos et indoctos mitti debere decernunt, qui gratia discretionis, quae virtutum mater est, ante omnia probatur imbutus, sicque illum ordinantes, ad praedicandum miserunt.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

eben so hell leuchtend durch ihre Selbstwerleugnung, als durch ihre Liebe zu Gott und die Beobachtung ihrer Alosterregel gewesen. Rur Eines wirft er ihnen und ihrem Repräsentanten Aidan vor, ihre Anhänglichkeit an jene keltische Observanz hinsichtlich ber Osterseier, welcher die Geistlichkeit
in Süd-Frland eben damals entsagte, um sich der berichtigten Berechnung Rom's anzuschließen!), die jedoch die Scoten
im Norden Frlands und in ganz Caledonien durchaus so
beibehalten wollten, wie sie bieselbe von ihren Bätern überliesert erhalten hatten?).

In tiesem turz zuver noch driftlichen Rorthumbrien war nichts geblieben, mußte Alles wieder von vorn angesangen werden. Im Süben, in Deira, scheinen die Berswüstungen Cadwalla's und Benda's durchans keine andere Spuren der Mission Paulin's gelassen zu haben, als die Kirche von Jork, in welcher der Diakon Jakob die Austichung des christlichen Gottesdienstes noch sortgesetzt hatte, und die, von Edwin begonnen, durch Oswald vollendet wurde. In Bernicien scheint sich der römische Bischof auf vorübergehende Missionen mit Tausen in Masse, wie wir gesagt, beschränkt zu haben, ohne daselbst eine ständige

<sup>&#</sup>x27;) Im Jahre 630 auf ber Synobe von Leighin, Dant ben Bemühungen zweier Mönche, Laferian's, bes Borftebers der fünfzehnhundert Religiofen von Leighlin, und Cummian's, eines Schülers Columba's und Berfassers eines berühmten Sendschreibens in dieser langweiligen Erörterung, von dem weiterhin die Rede sein wird. Cf. Langan, Ecclesiast. history of Ireland, t. II, c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Qualiscumque fuerit ipse . . . reliquit successores magna continentia ac divino amore regularique institutione insignes . . . Ab hac ergo insula, ab horum Collegio Monachorum ad provinciam Anglorum instituendam in Christo, missus est Aedan, accepto gradu episcopatus. **Beda**, III, 4. 5.

Mission zu gründen, da ja gesagt wurde, vor jenem von Okwald am Borabend seines Sieges über die Briten gessetzten Arenze, sei nie weber Kirche, noch Altar, noch irgend ein Zeichen oder Sinnbild des christlichen Glaubens daselbst gesehen worden 1).

Es war sonach eine mühevolle, eines Nachfolgers Columba's völlig würdige Aufgabe, die sich jetzt dem Mönche von Jona, der in der Schule dieses großen Missionärs gebildet worden, darbot 2).

Aiban hatte mehrere feiner Mitbritter mitgebracht, und von Tag zu Tag vermehrte sich die Zahl der keltischen Monche, die ihm ihre Mithülfe brachten. Es galt nun ihnen einen Mittelpunkt anzuweisen oder besser gesagt, zu schaffen. Der König überließ es ihm, seinen bischöflichen Sit selbst zu mahlen. Obwohl nun sein Bisthum sich über ganz Rorthumbrien erstreckte, dachte er nicht daran,

<sup>1)</sup> Nullum christianae fidei signum, nulla Ecclesia, nullum altare in tota Berniciorum gente erectum est, priusquam hoc sacrae crucis vexillum novus militiae ductor, dictante fidei devotione, contra hostem immanissimum pugnaturus statueret. **Beda. HI**, 2, 11.

<sup>2)</sup> Rämlich unter beffen Rachfolgern; benn obwohl Aidan, im Jahre 636 zum Bischof geweiht, den im Jahre 597 gestorbenen Columba noch gar wohl persönlich kennen konnte, findet sich doch kein
bestimmter Beweiß für die Behauptung Colgan's, der ihn, wie auch
seine Rachfolger Finan und Colman, unter die unmittelbaren Schüler
des großen Abtes rechnet (Trias Thaumaturga, p. 487 und 489).
Er gründet seine Behauptung einzig auf den Umstand, daß in der
Lebensbeschreidung Adamnan's drei Personen vorkommen, welche so
heißen. Colgan selbst entkräftet jedoch dies Argument, indem er constatirt, daß im irischen Heiligen Kalender breiundzwanzig Heilige
des Ramens Aidan, und hundertundnenn Colman ober Colomban vorkommen.

ben erledigten Stuhl von Dort zu feinem Bifchofefite zu Sei es Borurtheil ober Abneigung wegen ber mäblen. trennenden Gebräuche amischen Scoten und Römern, fei es. was mehr für fich hat, bag er fich von ben nördlicheren Landestheilen, in benen bie Mission Baulin's bie weniaften Spuren gurudgelaffen, wo es beshalb auch am meiften gu thun gab, nicht entfernen gewollt: - er fuchte fein bischöf= liches Rloster fern von ben Rirchen zu gründen, welche ben römischen Mönchen im Guben bes Landes ihre Entstehung verbankten. Den Borgug gab er einer mehr bem Reich8= Mittelpunkte fich nähernten Lage in geringer Entfernung von ber königlichen Resibeng Oswalds, am Ufer bes Deeres, jedoch näher am Golf von Sbinburg als an ber Mündung bes humber, diefen beiden Endpunkten von D8= walds Herrschaft im Rorben und im Suben.

Die Rlofter= Metropolis pon Nort= bumbrien wird auf bie farne verlegt.

Der Mönch von Jona, der gerne in Allem in die Fußstapfen bes großen Apostele scines Stammes, bes Grunbers jenes Beiligthums, trat, aus bem er felbft bervorging, Insel Lindis- gefiel sich barin, bem heiligen Columba selbst in ber Ausmahl feines Wohnertes zu gleichen. Go wie biefer, verlegte auch er benfelben auf eine ber Bufte benachbarte Infel, fast ebenso klein, ebenso unbebeutenb, ebenso unfruchtbar wie Jona gewesen, als ber beilige Berbannte aus Frland bort landete, und bie gemiffermagen am öftlichen Enbe von Großbritannien, in ber Morbfee, bie gange Gigenthumlichkeit ber Lage von Jona am gegenüberliegenben Stranbe, an ber Rufte bes atlantischen Dzeans, widerspiegelt.

> Bon ben Wogen ber Norbsee umfluthet, Angefichts ber grunen Sügelreihen von Northumberland und bes fandigen Ruftenfaumes zwischen Berwick, ber nördlichen Grengftabt von England und Schottland, und ber gewaltigen Maffe ber feubalen Reftungsmauern von Bamborough im Guben.

lieat eine niebrige, flache, schwärzlich aussehenbe Infel in einer Einfassung von Basaltfelsen, bie eine Art massiven Bierecke bilben, bas im Nordweften in eine lange Erbjunge ausläuft, die fich bis an die Tweedemundung und an Schottland erftreckt. Diefe Infel trägt bas Geprage ber Melancholie und ber Unfruchtbarfeit; fie wird faum jemals mehr als verkimmerte burftige Saatfelber und einzelne magere Beibepläte gehabt haben. Nirgends ein Baum, nirgenbe eine Unterbrechung ber Ginformigfeit, nirgenbe eine Erberböbung mit Ausnahme eines fegelförmigen Bugels im Gubweften, auf welchem fich jest ein befeftigtes Schloß von malerischem Anblick, aber gang neuer Anlage er-Auf biesem armlichen Infelchen erstand bie erfte driftliche Kirche biefer gangen jest fo volfreichen, mobibabenben und gewerbfleißigen Gegend zwischen Sull und Das war Lindisfarne, bas heißt bie Mutter-Ebinburg. firche, die Rloftertapitale von Nord - England und Gud-Schottland, bie Refibeng ber fechzehn erften Bischöfe Northumbriens, bas Heiligthum und bie feste Klofterburg ber gangen Umgegent, bas Angelfachfische Jona. Aehnlichkeit zwischen Lindisfarne und Jona, ber Rolonie mit ber Metropolis, ber Filiale mit bem Mutterflofter, ift in ber That treffend: beibe ehebem fo berühmte, auf zwei große, unterschiebene, sich feindlich entgegenftebenbe Bölfer fo einflugreiche Infeln haben gang bas gleiche, ftarrfalte, buftere, traurige Aussehen; bas Schwermuthige baran bat etwas Rauhes und Wilbes. Man fühlt, bag nur bie Religion es vermocht hat, ein so burres und troftloses Belande wohnlich zu machen, anzubauen und umzubilben.

Die von Aiban ausgewählte Infel ist übrigens nur während ber Halfte bes Tages eine Insel. Gleich wie bei Mont-Saint-Michel in Frankreich, so lassen auch hier bie

Meereswellen bei ihrem Rückzuge zweimal in vierundzwanzig Stunden das Sandbett frei und gestatten den Berkehr mit der benachbarten Küste trockenen Tußes!), freilich nicht ohne Gesahr; denn man erzählt der Beispiele viele von Leuten, die ertrunken sind, weil sie zur Ebbezeit auf die heilige Insel hinüber gewollt. Bon dieser nenen Bohnstätte konnte Aidan, wenn er den Blick nach Süden richtete, in der Ferne den Felsen und die Beste von Bamborough erstennen, wo Oswald nach dem Borgange seines Ahnherrn Ida seine Residenz hatte; Blicke und Herz konnten von serne den jungen, ruhmreichen Fürsten dort grüßen, der sein Freund, sein Gehütse und Nacheiserer war.

Ueber die früheren Lebensschicksale bes heiligen Aiban wissen wir gar nichts. Als wir ihn zuerst erblicken, ift er bereits Mönch auf Jona, und schon unter seinen Mitsbrüdern mit einem gewissen Ausehen bekleidet. Zur bischöflichen Würde erhoben, blieb er nicht nur im Herzen, sondern auch im Leben, fortwährend ein Mönch. Fast seine sämmtlichen keltischen Mitarbeiter aus Irland oder Schottland waren Mönche gleich ihm, und folgten alle gemeinsschaftlich der Coneditenregel ihres Ordens und ihres Heimathlandes. Noch hundert Jahre nach Aidan war das von ihm in Lindissarne eingesührte System in voller Krast. Gleichwie zu seinen Lebzeiten war der Bischof selbst der Insularischen Genossenschaft; oder wenn er dies nicht war, so stand er, als Mönch, unter dem Gehorsam eines unter Zustimmung der Genossenschaft gewählten Abtes.

<sup>&#</sup>x27;) Insula haec accedente reumate, quotidie bis undis spumantibus maris alluitur, totiesque refluis maris sinibus, antiqua terra relinquitur. Reginaldi Monachi Dunelmensis, Libellus de admirandis B. Cuthberti virtutibus. C. 12.

Die Priefter, bie Diakone, die Borfanger und andere Beamte ber Domkirche waren fammtlich Monche 1).

Aber nur geringe wären solche Zucht und klösterliche Ordnung anzuschlagen, wäre nicht auch der Berbreiter des Instituts von der Art der großen Diener der Wahrscheit und von den starten Tugenden erfüllt gewesen, wie das Apostolat sie verlangt.

Rur zwanzig Jahre nach Aiban's-Tobe geboren, hat Apostolische Beba<sup>2</sup>), ber beständig in der Gegend gelebt, die jener mit Augenden des Mond-Bidem Wohlgeruche seiner Tugenden erfüllt, von seinem Cha-ichos Aidan. rakter und seinem Leben eines der beredtesten und anziehendsten Gemälde entworsen, die aus seiner Feder gesslichendsten Gemälde entworsen, die aus seiner Feder gesslichen Das Loh, welches er ihm spendet, ist nicht nur ausdrücklicher und bestimmter, als irgend ein anderes über einen der monastischen Apostel Englands, sondern ist auch deshalb um so unverdächtiger, da er es mit den lebhaftessten Protestationen' gegen die Eigenheiten seines Keltismus begleitet. Er war, so sagt er uns, ein Bischof, den der glübendste Eiser sür alles Gute beseelte, dessen Wesen jedoch unendliche Milde, höchste Wäßigung war. In treuer Besolgung aller großen Lehren seiner klösterlichen Geburtsstätte,

<sup>2)</sup> Einzig Beda verdanken wir Alles, was wir über Aidan, wie über so viele andere Persönlichkeiten bes siebenten Jahrhunderts wise. Cf. Acta 88. Bolland., t. IV. Augusti, p. 688,



<sup>&#</sup>x27;) Monachi erant maxime qui ad praedicandum venerant... Monachus ipse episcopus Aedan. Beda, III, 3. — Et monasticam cum suis omnibus vitam semper agere solebat; unde ab illo omnes loci ipsius antistites usque hodie sic episcopale exercent officium, ut regente monasterium Abbate, quem ipsi cum consilio fratrum elegerint, omnes . . . monasticam per omniacum ipso episcopo regulam servent. Beda, Vit. S. Cuthberti, c. 16.

erschien er bem fünftigen Rlerus von Northumbrien als ein Bunber von Abtodtung und Bufitrenge. Er übte querft was er lehrte, und niemand burfte ibm ben Borwurf machen, bag er nicht nach beften Rraften alle Borfdriften ber Evangelien, ber Apoftel ober ber Bropbeten erfüllt habe. Gleichgültig gegen alle irbifchen Guter, fpenbete er in Almofen Alles, was bie Ronige und bie Reichen ihm gaben. Bur großen Berwunderung ber Sachsen, welche bamale, wie noch beute bie Englander, vortreffliche Reiter maren und ihr Pferd ju ichagen mußten, ging ber Bifchof in Stäbten und auf bem Lanbe ftete gu Gug. tam überall bin, zu ben Reichen in ihre Balafte, zu ben Armen in ihre Butten, ermabnte fie gur Annahme ber Taufe, wenn fie noch Beiben maren, ober fraftigte fie im Blauben, falls fie fcon Chriften geworben und ermunterte fie ju guten Berfen und Almofen. Alle, welche ibn begleiteten. Monche wie Laien, mußten täglich eine bestimmte Zeit auf Lefen und Betrachten ber beiligen Schrift und auf bas Auswendiglernen ber Pfalmen verwenden. Unermudlich im Studium, bemüthig und friedfertig, bulfreich und aufrichtig wie er war, that er fich boch befonders burch feinen Gifer gegen bie Bergehungen ber Reichen hervor. Beit entfernt, irgend eines ihrer Lafter und ihrer Ausschreitungen zu schonen, rugte er fie mit unnachfichtlicher Strenge. Im Wegenfate ju ber herrschenben Bewohnheit, machte er nie ben Sauptlingen ober Angefehenen Gefchente, fonbern befchränfte fich barauf, fie zu Tifche zu laben, wenn fie ihn befuchten; mas fie ihm aber von Geschenken mitbrachten, bas vertheilte er an bie erften beften Armen, bie er antraf. Aber ber priesterliche Starkmuth, ber ibn gegen ben Stolz ber Mach tigen maffnete, manbelte fich in garte, umfichtige Sorgfalt, wo es fich um Bertheidigung ber Schwachen, um Unterstützung ber Armen, um Tröftung ber Ungläcklichen hanbelte. Rurz er war ein wahres Priesterherz, ein rechter Apostel; verschmähend jeden falschen Schein von Bröße, jede eitle Gunft des Glückes, bekämpfte er siegereich die feigen und gottlofen Gelüste seiner Zeit und aller Zeiten').

Ans allen Schenkungen von Ländereien, mit welchen die Großmuth der sächsischen Könige und Herren die Kirche bebachte, beren Lehren seit Kurzem die ihrigen geworden waren, wollte Aidan nichts für sich behalten. Er begnügte sich mit Lindisfarne und den dürftigen Aeckern der armlichen Insel. Aber gerne nahm er auf den ausgedehnten Landsigen der Könige und Großen ein umfriedetes Plätzchen an, zum Ban einer Kapelle und eines kleinen Zimmers, wo er sich auf seine Bredigten vorbereiten und das ihm

<sup>&#</sup>x27;) Scripsi haec . . . nequaquam in eo laudans vel eligens hoc quod de observantia paschae minus perfecte sapiebat, immo hoc multum detestans . . . Sed quasi verax historicus . . . Quantum ab eis qui eum novere didicimus, summae mansuetudinis et pietatis et moderaminis virum . . . Unde (ab Jona) inter alia vivendi documenta, saluberrimum abstinentiae et modestiae clericis exemplum reliquit . . . Cuncta et urbana et rustica loca, non equorum dorso, sed pedum incessu . . . Sive adtonsi seu laici meditari deberent, id est aut legendis Scripturis aut Psalmis discendis operam dare . . . Nunquam divitibus honoris sive timoris gratia, si qua deliquissent, reticebat; sed aspera illos invectione corrigebat . . . Nullam potentibus saeculi pecuniam, excepto solummodo esca, si quos hospitio suscepisset, unquam dare solebat . . . Animum irae et avaritiae victorem, superbiae simul et vanae gloriae contemptorem . . . auctoritatem sacerdote dignam, redarguendi superbos ac potentes, pariter et infirmos consolandi, ac pauperes recreandi vel defendendi clementiam. Beda, III, 3, 5, 17.



auf feinen baufigen und langen Miffionereifen zum Absteigequartier bienen konnte 1).

Er läßt fic angelegen fein.

Gleichwie beim beiligen Gregor bem Groken, in beffen befondere bie Rufftapfen er trat, ohne perfonlich fein Schuler gewesen zu bie Stlaven fein, war auch bei ibm bie Erziehung ber Jugend und ber Lostauf ber Stlaven eine gang befondere Bergensangelegenbeit. Gleich zu Anfang feiner Diffion mablte er fich zwölf junge Englander aus, bie er in forgfältigfter Beife für ben Dienft Chrifti erzog und von benen wenigstens einer gur bischöflichen Burbe gelangte. Jebe Rirche und jebes Rlofter feiner Gründung marb alebald eine Schule, wo bie Rinber ber Engländer von den mit Aiban gekommenen Monchen, eine ebenfo forgfältige Erziehung erbielten, als in ben großen irischen Rlöstern?). In Bezug auf Losfauf ber Stlaven, maren biefem Liebeswerte vorzüglich bie Gaben gewidmet, welche ihm freigebig von ben Angelfachfen gesvendet murben, wobei er, wie Beba fagt, junachst bedacht mar, biejenigen zu befreien, welche ungerechterweise waren verfauft worben; barunter find vielleicht Solche gemeint, die feine frembe Rriegsgefangene maren ober bie fein Strafurtheil wegen eines Berbrechens jur Anechtschaft verbammt hatte. Denn, wie schon gesagt worben, und noch mehrfach in Erinnerung gebracht werben muß, - Sachsen wie Relten verfauften gang ungescheut ihre Brüber und ihre

<sup>· &#</sup>x27;) In hoc habens Ecclesiam et cubiculum, saepe ibidem diverți ac manere, atque inde ad praedicandum circumquaque exire consueverat: quod ipsum et in aliis villis regiis solebat, utpote nil propriae possessionis, excepta ecclesia sua et adiacentibus agellis, habens. Beda. III. 17.

<sup>2)</sup> Imbuebantur praeceptoribus Scotis parvuli Anglorum una cum majoribus studiis et observatione disciplinae regularis. Beda, III, 3.

Rinber wie bas Bieb. Dergleichen Losgefaufte lieft Aiban bann forgfältig unterrichten, um fie fpater unter feine Schüler aufzunehmen und öfter fogar zur priefterlichen Burbe zu erheben '). Das Barbarenthum ward fo bis in's Innerfte angegriffen und untergraben von biefen Monchen, bie ans Rorben ober aus Guben bertamen, und burch biefe in ihrer Schule zum Priefterthum erhobenen Stlaven.

Bir feben ben König und ben Bifchof ftete im eblen Ronig De-Bettftreit in Tugend und Frommigfeit und glubenber Rach- Bebulfe und stenliebe für bie Betehrung und Gewinnung ber Seelen. Dolmetider bes Bifchofs Dant ihren gemeinschaftlichen und unermüblichen Beftrebungen bezeichnete jeber neue Tag neue Fortschritte in Ansbreitung ober tieferer Begrundung ber driftlichen Religion. Beben Tag ftrömten neue Schaaren freudig herbei, um vom Brobe bes gottlichen Bortes zu effen und im Baffer ber Biebergeburt ernenert ju werben; jeben Tag entsproßten bem Boben gabireiche Rirchen und neben ihnen neue Alöfter und Schulen. Jeben Tag bermehrten neue Schenkungen von ganbereien, feitens bes Ronigs und ber eblen Rorthumbrier, bas Erbaut ber Monche und ber Armen; und jeber Tag fab neue evangelische Arbeiter voll Betehrungseifer und Tugenbfeuer aus Irland ober Schottland herbeiftromen, um burch Prebigen und Taufen bas Wert Aiban's und Dowald's zu forbern. Unterbeg verboppelte auch ber Diaton Jatob, ber einzig Ueberfebenbe ber frühern romiichen Miffionspropaganda, feine Anftrengungen, um gur Wieberernenerung bes Landes, in welchem er ben Glauben

<sup>1)</sup> Ad redemptionem eorum qui injusti fuerant venditi . . . multos quos pretio dato redemerat, suos discipulos fecit, atque ad sacerdotalem nsque gradum erudiendo atque instituendo provexit. Beda, III, 5.

schon hatte aufblühen und untergehen sehen, mit beizutragen. Er benutte die eingetretene Friedenszeit und die Bermehrung der Gläubigen, als ächter Schüler des heiligen Gregor, zur Ausdehnung des religiösen Unterrichts auch auf die Kirchen-Musit und machte die Engländer im Norden mit den lieblichen und seierlichen Mesodien des römischen Chorals vertraut, wie derselbe bereits bei den Sachsen in Canterbury in Uebung war 1).

Oswald begnügte fich nicht, feinem Freunde Aiban als Sobn zu geborchen und ibn ale Ronig in all und jedem, was ber Berbreitung und Befestigung bes Christenthums Borfdub leiften tonnte, zu unterftuten. Er gab auch felbft bas Beifpiel aller driftlichen Tugenben; oft burchwachte er gange Rachte im Gebet und lebte noch viel mehr mit feinen Gebanten im Reiche bes himmels, als in bem irbischen Baterlande, bas er boch fo tapfer wiebererobert hatte, und für bas er balb in ben Tob geben follte. Richt nur fvenbet er in bemuthevoller und garter Rachftenliebe von feinen Reichthumern ben Geringen, ben Armen, ben Rranten, ben Reisenben und Dürftigen, bie ber Bifchof mit bem Brobe ber evangelischen Wahrheit freifte, seine Almofen mit vollen Banben - er biente biefem auch als Dolmetfcher, und es mar, wie une Beba fagt, ein lieblicher Unblid, qu feben, wie ber Rönig, ber mahrend feiner langen Berbannungsperiode bie feltische Sprache gründlich erlernt batte, feinen



<sup>&#</sup>x27;) Exin coepere plures per dies de Scotorum regione venire... Construebantur ecclesiae per loca, confluebant ad audiendum verbum populi gaudentes, donabantur munere regio... Qui quoniam canendi in ecclesia erat peritissimus, recuperata postmodum pace in provincia et erescente numero fidelium, etiam magister ecclesiasticae cantionis juxta morem Romanorum seu Cantuariorum multis coepit existere. Beda, III, 3, 11, 20.

Baubtlingen und Beamten, ben Lords und Thans, bie Brebigten bes Bifchofe felbft überfette, ber bie Sprache ber Angelfachsen anfänglich nur mangelhaft rebete '). innige Freundschaft, biefer apostolische Bruberfinn, in meldem Ronig und Bischof ber Northumbrier vereinigt waren, hat vielleicht mehr als alles Andere zu ber hoben Berehrung beigetragen, in welcher fie in ber Befcbichte bes tatholifchen England lebendig geblieben finb.

Oswald hatte zu viel Thatenbrang, er war viel zu Oswald vervolksthumlich, viel zu fraftvoll und machtig, um fein An= mablt fich mit feben und feinen Ginflug nicht auch über bie Grenzen feines bes Ronigs Reiches binaus geltenb zu machen. Gleichwie Ebwin, bem er, ungeachtet ber Berfeindung ber beiben Gefchlechter, in fo Bielem abnlich ift, richtete er feine Blide und feine Einwirkung auf bie lanber im Guben bes Bumber. win hatte, wenigftens zeitweilig, feine Rachbarn und Bafallen, die Oftangeln, bekehrt; Oswald ging weiter vor, und trug wefentlich zur Bekehrung bes nach Northumbrien machtigsten Reiches ber Beptarcie, bes Reiches ber . Beftfachfen ober Beffer, mit bei, bas die Beftimmung hatte, bereinst alle anderen in sich aufzunehmen. Auch ihre Ronige rubmten fich ber Abstammung von Obin; geschichtlich

ber Tochter von Beffer und belehrt feinen Schwieger-

<sup>&#</sup>x27;) Qui temporalis regni gubernacula tenens, magis pro aeterno regno semper laborare solebat . . . Pauperibus et peregrinis semper humilis, benignus et largus . . . Semper, dum viveret, infirmis et pauperibus consulere, eleemosynas dare, opem ferre non cessabat . . . Pulcherrimo saepe spectaculo contigit, ut evangelizante Antistite, qui Anglorum linguam perfecte non noverat, ipse rex suis ducibus ac ministris interpres verbi extiterit coelestis, quia tam longo exilii sui tempore linguam Scotorum plene didicerat. Beda, III, 12, 9, 6, 3.

war Cerbic, vielleicht ber tapferfte unter allen Sauptlingen ber Eroberung Britanniens, ber in vierzigighrigen Anftrengungen und Rampfen feine Eroberung befestigt batte, ibr Stammvater. In biefem friegerischen Geschlechte wollte fich Oswald eine Lebensaefährtin fuchen; boch in umgefehrter Beife von bem, mas wir bisber faben, mar es biesmal ber Mann und nicht bie Frau, von welchem ber Austof gur Befehrung ausging. Bei feiner Brautwerbung um Rineburg im Lande ber Westsachsen, traf ber König von Northumbrien basethst einen italischen Bischof, der für die Befehrung ber Bewohner von Besser thätig war, bieselben aber noch tief beibnisch fand '). Rach Rräften unterstütte er bas mühevolle Wert bes fremben Miffionars, und als ber Ronig, ber fein Schwiegervater werben follte, fich zur Taufe entschloß, ward Oswald fein Taufpathe und somit ber geiftliche Bater begienigen, beffen Schwiegerfobn er au werben im Begriffe ftanb 2). Er führte feine junge Reophytin nach Northumbrien: biefelbe gebar ibm balb einen Sohn, ber feinem Bater wenig ahnlich warb; wir feben benfelben fpater ale Grunber eines Rloftere, bas in ber Geschichte feines Bolfes eine nicht unbebeutenbe Rolle augetheilt erhielt.

Alle bies Glud und biefe schone Zeit follte nur bauern, wie das Gute und bas Schone hienieben zu bauern

<sup>&#</sup>x27;) Diefer Bifchof mar ber heilige Birin, welcher Bifchof von Dorchester ward, wo er viele Betehrungen wirtte, und gegen bas Jahr 650 ftarb.

Anmerkung bes Uebersetze.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cum omnes paganissimos inveniret... Pulcherrimo et Deo digno consortio, cujus erat filiam accepturus in conjugem, ipsum prius secunda generatione Deo dicatum sibi accepit in filium. Beda, III, 7.

pflegt. Der fcbreckliche Benba war noch am Leben, und unter ber Gifenfauft biefes furchtbaren Rriegers, blieb Mercien ebenso ber Stütpunkt bes Beibenthums, wie Northumbrien unter Edwin und Oswald ber Mittelpunkt drift= Rriegezug Derfelbe ber Spige lichen Lebens in Großbritannien geworben war. hatte ben Tob feines Berbunbeten, ben Briten Cabmalla, ber Mercier nicht gerächt; er batte nichts getban, um bie Erbebung und Die Befestigung eines nenen driftlichen Königs in Northumbrien zu hindern. Aber als diefer König über ben Fluß setzen wollte, ber die Grenzscheibe ber beiben Königreiche bilbete, und feiner herrschaft eine Proving einverleiben, bie von jeher zu Mercien gebort batte 1), fühlte Benda, trok . feines boben Alters, ben alten Born wieber in fich entflammen gegen biejenigen, bie jest wieber, wie früher Ebwin, ben Rultus ihres gemeinschaftlichen Abnvaters Obin verlaffen und eine unerträgliche Oberherrschaft über alle Sachsen, Beiben wie Chriften, in Anspruch nehmen wollten. Er schloß neuerdings bas Bunbnig mit ben Briten. bas früher ben Northumbriern so unbeilvoll gewesen war. und führte an ber Spite beiber vereinigten Beere, gegen Demald zwei Jahre lang einen Krieg, ber mit ber Entscheidungsschlacht von Maserfeld 2), an ber westlichen Grenze von Mercien und Northumberland endigte. Der Rampf Schlacht von war hartnäckig; ber Bruber Benda's fiel in benifelben, aber 5. Auguft 642.

und ber Briten.

<sup>&#</sup>x27;) Oswald war, sei es mit Eroberungsgebanken, sei es als Bretwalba ober Oberhaupt ber Staatenvereinigung, in die Proving Lindfan eingedrungen, wo Paulinus früher bie Domtirche von Lincoln gegrundet batte, und wo felbft bie Monche, noch vierzig Jahre nach feinem Tobe, ihm den Borwurf ber Berrichsucht machten.

<sup>2)</sup> Rach den Ginen bei Binwid, in ber beutigen Grafichaft Lancafter, nach Anderen zu Oswester bei Shremsburg, beffen Umgebung Oswald gegen Benda und die Mercier fürzlich erobert hatte.

Tod Oswald's. auch Dswald, ber herrliche, ber theuere Oswald blieb in ber Schlacht. Er kam um in ber Blüthe feiner Kraft, im achtundbreißigsten Altersjahre. Er starb, sagt ausdrücklich ber Geschichtschreiber ber Kirche Englands, in Vertheidigung des Vaterlandes. Aber sein letzer Gedanke, sein letzetes Wort war für den Himmel und für das ewige Heil der Seinen. Mein Gott, so rief er, von Feinden umringt, von der Uebermacht bereits erdrückt und von einem Wald von Pfeilen und Lanzen durchbohrt, mein Gott, erdarme dich der Seelen !)! Der letzte Nothschrei dieser heiligen Seele, dieses jungen, fürstlichen Helden, erhielt sich lange Zeit im Andenken des Angelsächsischen Bolkes und ward sprüchwörtlich zur Bezeichnung eines Gebetes in Todesnöthen.

Nicht einmal ber Tob feines jugenblichen Rivals fattigte bie wilbe Graufamteit Benba's; als ihm ber auf bem Schlachtfelbe gefundene Leichnam bes Königs von Northumbrien gebracht wurde, ließ ber alte wilbe Barbar Haupt und Hande bes Helben abschneiben und auf Pfahlen zur Schau ausstellen, als wolle er Sieger und Besiegte zugleich schrecken.

So blieben diese königlichen Spolien ein ganzes Jahr, bis sein Bruder und Rächer Oswy sie zurückholte. Des Helben Haupt warb bamals nach Lindisfarne gebracht, in bies große Kloster, bas er so reichlich ausgestattet und wo

<sup>&</sup>quot;) Ubi pro patria dimicans a paganis interfectus est . . . Vulgatum est autem et in consuetndinem proverbii versum quod etiam inter orationes vitam finierit . . . Cum, armis et hostibus circumseptus, jamjam videret se esse perimendum, oravit pro animabus exercitus sui. Unde dicunt in proverbio : Deus, miserere animabus, dixit Oswald cadens in terra. Beda, III, 9, 12. — Cum stipatoribus fusis ipse quoque ferratam silvam in pectore gereret. Wilhelm. Malmesb., De Gest., lib. I, c. 3.

sein heiltger Freund Aidan es in Empfang nahm. Die Hände kamen in eine Kapelle ber königlichen Festung Bamsborough, ber Wiege dieser narthumbrischen Herrschaft, die der Ann seiner Ahnen gegründet, der seine aber so fühnlich wieder hergestellt hatte.

Alfo endete im achtundbreißigften Jahre feines Alters Rönig Oswald, ben bie Kirche unter ihre Martyrer, bas angelfächfische Bolt unter feine Seiligen und feine am längften im allgemeinen Andenken lebenden Belben gezählt bat. Im Duntel jener nicht mehr aufzuhellenben, unentwirrbaren Cooche, weilt ber Blid gerne auf Diefem jungen Kürften, der, in der Berbannung bei ben Erbfeinden feines Stammes erzogen, über ben Berluft eines Thrones burch feine Betehrung jum driftlichen Glauben getröftet, mit ber Schärfe feines Schwertes bas Reich felner Bater wieber gewinnt, bas erfte Kreug auf ber von ihm befreiten heimathlieben Erbe aufpflanzt, ber von ber Liebe und ber Hingebung bes Bolles gefront, bem er in aufopfernder Liebe ben Frieden und bie himmelswahrheit bringt, wenige Rabre nur im Bunde mit einer geliebten Frau, Die burch ihre Bermablung mit ihm Chriftin wirb, verlebt, weichherzig und start, ernft und aufrichtig, fromm und verftundig, bemuthig und unerschrocken, voll Thatfraft und Liebenswürdigkeit, Miffionar und Krieger, Souveran und Marthrer; ber in ber Blüthe feiner Jahre auf bem Schlachtfelbe fällt, fam> pfend für fein Baterland und betend für bas Seelenheil feiner Unterthanen; wo findet fich in der Geschichte ein-Beld, ibeal wie er, vollendet wie er, ewigen Bedachtniffes fo würdig wie er, und, daß wir es fagen muffen, - fo vollständig vergeffen wie er?

In so tiefe Bergessenheit begraben ward er jedoch erst Demald wird spät. Bahrend der gauzen angelsächsischen Zeit und selbst verehrt. v. Wontalembert, d. Monche d. A. IV. noch nach ber normännischen Eroberung, bis zu ben Plantagenet, blieb biefer tapfere Seld, viefer große Fürft, biefer hochberzige Christ, ein Gegenstand vollsthümslicher Berehrung. Chronikschreiber und Dichter jener Periode wurden nicht mübe seinen Ruhm zu feiern.

Sage mir, was ift Alcibe? Bas ift Alexander ber Große? Ober ein Char? — Man fagt: Alcid hat fich felbft überwunden, Wie Alexander die Belt und Julius Char die Feinde. Aber Oswald, über sich siegt er und die Welt und die Feinde '),

so fang einer jener Dichter in ber bekannten Untermischung Kassischer Reminiscenzen und driftlicher Jeen, wie fie ben Mönchen, und überhaupt ben Schriftstellern bes Mittelalters, so geläufig war.

Die Mönche ber großen und prachtvollen Kirche von Hexham begaben sich alijährlich prozessionsweise zur Tekfeier bes Heiligen nach der Stelle, wo er am Boradend seines ersten Sieges das Areuz aufgepflanzt hatte. Jedoch die Liebe und die Dankbarkeit des christlichen Bolkes hesteten sich noch viel fester und bezeichnender an den Ort feiner Riederlage und seines Todes. Dorthin zogen die Bilger in Masse, um durch seine Fürbitte Linderung ihrer Leiden zu erlangen, und sie wußten bei der Rücklehr häusig von wundersbaren Heilungen zu erzählen, die sie baselbst gefunden. Der Staub, den sein Heldenblut benetzt hatte, ward sorglich gesammelt und weithin getragen als Heilmittel gegen Krankbeiten oder Schukmittel gegen Unglück in den Fährlichkeiten des Lebens. Nach und nach ward von diesem Staube so

<sup>1)</sup> Quis fuit Alcides? Quis Caesar Julius? Aut quis Magnus Alexander? Alcides se superasse Fertur; Alexander mundum, sed Julius hostem. Se simul Oswaldus et mundum vicit et hostem.

Ap. Camden, Britannia, III, 493.

viel weggenommen, daß eine Grube von Manneslänge entstand, und nun das Aussehen eines immer offenen Grabes
vieses Martyrers für das Baterland hatte. Und wenn nun am
Rande dieser Gruft der Rasenteppich im frischeren, zarteren,
inftigeren Grün prangte als der übrige Graswuchs, so
meinten die Borübergehenden, der Mann, der an dieser
Stelle gefallen, müsse wohl heiliger und Gott angenehmer
gewesen sein als alle die anderen Streiter, deren irdische
Reste hier unter der Rasendecke ruheten 1). Was Oswald's
Gebeine aubetrifft, so verbreitete sich die Berehrung, deren
Gegenstand sie wurden, nicht nur bei allen Sachsen und
Briten von Großbritannien, sondern brang auch weithin
über die Meere nach Irland, zu den Griechen und zu den
Germanen 2). Sogar der Pfahl, auf welchem das vom

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Contigit ut pulverem ipsum ubi corpus ejus in terram corruit . . . multi suferentes . . . qui mox adeo increbuit, ut paulatim ablata exinde terra fossam ad mensuram staturae virilis reddiderit. Quidam de natione Britonum, iter faciena juxta ipsum locum, vidit unius loci spatium cetero campo venustius ae viridius: coepitque sagaci animo conficere, quod nulla esset alia causa insolitae illo in loco viriditatis, nisi quia ibidem sanctior cetero exercitu vir aliquis fuisset interfectus. Beda, III, 9, 10.

<sup>&</sup>quot;) Diese weite Berbreitung der Berehrung eines noxthumbrischen Königs, der in dem fernen Lande in einer Schlacht seinen Tod gesunden, hat durchaus nichts Auffallendes, wenn man bedenkt, daß sine Landsleute und frühesten Berehrer, Kelten und Augelsachsen, die wanderlustigten Böller der Erde waren, und in ihren Nachkommen deute noch sind. Die ketischen und anglischen Missonäre nahmen die Liebe zu ihrem Oswald, und wo möglich auch eine verehrte und werthgehaltene Reliquie des jungen königlichen Helden überall mit, wahin sie der Eifer sür die Berbreitung des christichen Glaubens sührte. So sinden wir, um bier nur von Deutschlaud, diesem weiten Felde der Thäsigkeit keltischer und angelsächsicher Wönche zu reden, den Kultus des heisigen Oswald noch in den Liturgien des XV. Jahren Rultus des heisigen Oswald noch in den Liturgien des XV. Jahren

Rumpfe getrenute Haupt bes Königs : Marthrers aufgestedt gewesen, warb zur Reliquie, und Theilchen von bemselben wurden als Heilmittel für Leib und Seele

bunderts in ben Bisthilmern Maing, Roln, Galzburg, Münfter, Speier, Regensburg, Bamberg, Ronftang u. f. w. Bu ber Comeig fant und finbet ber beilige Oswald seine Berehrung besonders in Bug, mo er ber Stadtpatron und fein Fest ein gebotener Feiertag ift. Die bortige St. Osmalbefirche aus ber zweiten Galfte bes XV. Nahrhunderts - ju beren Bau im Jahre 1481 auch bie in Stang verfammelten eibgenöffichen Boten einen Beitrag gaben "und ber fromme, verehrte Mann. Bruber Rlatis aus bem Ranft, einen Golbauten bat gabet Gott und St. Demalb an feinen Bau" - biefe foone St. Dsmalbefirche ift bas vorzüglichste Deutmal gothischer Baufunft in ber innern Schweig. Das ichone Altarblatt von einem alten beutschen Meister, zeigt St. Oswald im Gebete vor ber Schlacht. Die Bemobner der Stadt Rug geben eben jett ernftlich bamit um. ibren St. Dswaldsbau im alten Stofe, nebst- ben abhanden gekommenen Glasfenftern, zu erneuern. Go bollig bergeffen, wie ber Berr Berfaffer es im Terte betlagt, ift alfo ber beilige königliche Beld wenigstens nicht Aberall.

In ber naiven Unbefangenheit eines Gelehrten bes XVIII. Jahrhunderts tann jogar ber große Gelehrte Em. v. Saller (Bibliothet ber Schweiger-Geschichte, Ill. B., R. 1780) nicht begreifen, "bag ein Ronig von Northumberland zu Bug verehrt und als Schutpatron angeseben wird." Die Berbreiter bes Ruhmes bes beiligen Rönigs waren eben nicht weit: in St. Gallen forieb Rotter, ber Stammler, Sequenzen au feiner Festfeier und andere gelehrte Benedittiner bafelbft verfaften ein vollständiges Offizium De Sancto Oswaldo Rege voll bistorifder Antlänge. Auch in Ginfiebeln fonnte ber britte Abt bes Rlofters, ber beilige Gregor, aus angelfachfifchem Roniasgefchlechte. ein Bruder ber beiligen Ebitha, ber erften Gemahtin Otto's bes Großen, ben Ruhm und Auf feines beiligen landsmannes befannt machen und in der Umgegend verbreiten. Gehr vollsthumlich muß fein Anbenten in Bug ftets gewesen sein; feine Geschichte ward im XVI. Sabrhundert bramatifirt, und in einem großen Bollsichauspiele bargeftellt. beffen Aufführung viele Stunden erforbert haben muß; basfelbe ift in Sandidrift in Bug noch vorhanden.

gebraucht. Das find nun freilich Dinge, die bei ben Schöngeistern, die man in Zeiten und in Ländern, welche unter dem Drucke der Unfehlbarkeit der Majorisirung und der Gewalt feufzen, ruhig philosophiren läßt, nur mitleidiges Lächeln erregen. Aber keiner von ihnen hat für die gebemüthigte Baterlandsliebe, für die misachtete Gerechtigkeit,

Aus einem noch ungebrucken Offizium bes heiligen, führen wir bier aus ber Sequeng einige Stropben als Brobe an:

Sanguis altus hunc Anglorum
Procreavit, quem Scotorum
Educarunt studia.
Regni fasces ut possedit,
Gens in Christum tota credit
Ejus diligentia.

Humi ruit, cruor fluit

Loca per graminea;
Gleba bibens sanctum rorem
Morbos fúgat et languorem,
Sanitatis dat vigorem

Medicando varie.
Rex Oswalde, Rex Anglorum,
Nunc Concivis Angelorum,
Audi preces servulorum

Supplicantum hodie.

Auch die mittelalterliche Legendenpoesie, sowie die Bollssage, ist bestrebt gewesen, auf ihre Beise den heiligen Oswald zu verherrlichen. Siehe St. Oswald's Leben, ein Gedicht aus dem XII. Jahrhundert, berausgegeben von C. Ettmüller; mit einer kurzen geschichtlichen und literar-historischen Einleitung. — Professor Ignat Zingerle in Junsbruck sogar in einer Schrift: Die Oswald-Legende und ihre Beziehung, nachzuweisen, daß König Oswald in der Bollstradition an die Stelle Odin's getreten sei. — Siehe auch: Beiträge zur deutschen Mythologie von Wolf, II. S. 103. Anmerkung des Uebersetzers.

für die besiegte Freiheit eine so sichere und so wohltsuende Zuflucht aussindig gemacht, wie die zarte Berehrung sie ditbet, mit der die christlichen Böller ehemals das Grab und die Reliquien berer seierten, die für ihren Glauben und für ihr Recht in den Tod gegungen waren.

Borherfagung Aiban's über bie Sanb Osmald's.

Aidan hatte Dowald gewiffermagen prephezeit, baf feine Gebeine bereinft als Reliquien verehrt werben würden, und zwar bei folgendem Anlaffe. Der Bischof batte es fich zur Regel gemacht, Die Ginlabungen jur Tafel bes Ronigs, Die bei ben germanischen Bolfern folden Gaften bie vornehmften Chrenbezeugungen juzogen, fo felten als möglich angu-Benn er binging, nahm er immer nur am Beginne des Mahles Theil, und zog fich, sobald er founte, gurud, um mit ben Seinen zu lefen und zu beten. An einem Oftertage, wo ber Monch-Bischof beim König zur Tafel war und neben ihm stehend bereits die Band emporgehoben batte, um die Speisen, die auf einer filbernen Schuffel aufgetragen und vor Oswald bingeftellt wurden, zu fegnen, trat berienige ber Hofbeamten, bem bie Sorge für bie Armen insbesondere anvertraut war, ploglich herein und fagte, bag braugen eine große Menge von Armen ftunden, welche ben König um ein Almosen baten. Sogleich bieß Oswald bie Speisen wieber abtragen und auch bie silberne Schuffel in Stude zerschneiben und Alles an fie vertheilen. er nun zu Ertheilung biefes Befehles bie Sand ausstrecte, ergriff ber Bischof biefelbe und rief aus: Doge biefe Sand nie verdorren ')!"

<sup>&#</sup>x27;) Adeeleravit eeius ad legendum aut orandum egredi . . . Discus argenteus regalibus epulis refertus, jamjam essent manus ad benedicendum panem missuri . . . ministrum eui suscipiendorum inopum erat cura delegata . . . Pontifex qui adsidebat . . . apprehendit dextram ejus et ait: Nunquam in-

Sie ward im baranffolgenden Jahre bom Körper abgelöst und auf dem Schlachtselbe, wo er für Gott und für sein Bolt das Leben geopfert, aufgeleseu. Darauf ward biese Königs- und Marthrerhand in einem Reliquiarium in der Kirche der alten Residenz der northumbrischen Könige, wo sie underwest erhalten blieb, Jahrhunderte lang von zahllosen Christen mit Zeichen der Liebe und Ehrsurcht betrachtet, dis zu dem Augenblicke, wo sie in dem Abgrunde jener kirchenfrevlerischen Plünderung verschwand, in welchem heinrich VIII. den ganzen Ruhm und alle klösterlichen Schätze Englands verschlang.

veterascat haec manus. Boda, III, 5. 6. — Die Bollandiften (im zweiten Augustbande, S. 87) weisen nach, daß diese Hand noch im sechzehnten Jahrhundert vorhanden war.

## Zweites Kapitel.

Northumbrien unter den Nachfolgern Oswald's; die teltischen Bischöse; die großen Aebtissinnen Hilda und Ebba.

Die Rachfolger Oswald's in Northumbrien. — Oswy in Bernicien. Oswin in Deira. - Inniges Berbaltnif Oswin's mit bem Bischof Aiban: ber Gobn einer Stute und ber Gottessobn. -Neue Berbeerungen Benba's: Aiban that bem Brande von Bamborough Ginhalt. - Rampf zwischen Oswy und Oswin. - Ermorbung Oswin's. - Tob Aiban's gwolf Tage nach bem feines Freundes. — Das Doppelflofter von Tonemouth über bem Grabe Oswin's. - Die Gattin bes Mörbers ftiftet ein Rlofter zur Gubne bes Morbes. - Regierung Osmp's, ber wegen feines nachmaligen Betehrungseifers ungeachtet bes begangenen Morbes als beilig betrachtet murbe. - Die Nachfolger Aiban's zu Lindisfarne von ben Monden von Jona gefendet. - Episcopat bes Scoten Kinan. - Er baut die Domfirche von Lindisfarne aus Solz neu wieber auf. - Colman, zweiter Rachfolger. - Das Noviciat zu Melrofe. - Die angeffichen Junglinge geben ihrer Studien balber nach Frland. - Die Frauentlöfter in Northumbrien. - Begu, bie erfte northumbrifche Ronne. hartlepool. - Aiban gibt Bilba, einer beirifchen Ronigstochter, ben Schleier: ihre breifigjahrige Regierung in Bhitby. - Beschreibung ber Dertlichkeit. — Die sechs, aus ihrem Doppelklofter hervorgegangenen Bifchofe. - Der Rinderhirt Ceabmon, Dienftmann Silba's: er wird ber erfte Dichter ber angelfachfifchen

Sprache; ein Borkinfer Milton's, singt er das verlovene Parabies; sein heitiges Leben und sein sanfter Tod. — Die Prinzessium Sba aus der entgegenstehenden Dynastie, Schwester Oswald's und Oswy's, Gründerin und Aebtissin von Coldingham; anch sie regiert dreißig Jahre. — Unordnungen in ihren Alöstern. — Sifer und Bußstrenge der northumbrischen Mönche; außerordentliches Fasien; verschiedene Züge aus Lindissaue, aus Coldingham und aus Melrose. — Ein Borlänser Dante's. — Gründung von Lastingham: Cedd, Mönch von Lindissaue. — Benguiß des römisch-benediktinischen Beda über die Tugend, die Uneigenniktigkeit und die Bollsthümlichkeit der keltischen Misseriand nicht. — Dennoch mangelt ihnen der Widerspruch und Widerstand nicht. — Kontrast und Bewegsschleit der Charaktere bei den Abnigen wie bei dem Bosse. — Junde der Straublente über einen Schisspruch der Mönche.

Mit rem Tobe Oswald's ward Northumbrien zunächst eine Beute aller Berwitftungen im Gefolge ber Befitnahme butch die Mercier, barauf ein Schauplat ber Berwickelungen und ber Schwächung wegen getheilter Reichenach Ebenso wie die merovingischen und auch die taxofolge. lingischen Franten, obwohl ihnen ihre Bartnäctigkeit minber verberblich warb, wußten bie Angelfachfen, befonbers bie Angeln Northumbriens, ber Neigung, Die sie antrieb. bem Anlasse ber Reichstheilung, we er sich bot, sobalb fich mehrere Erben eines verftorbenen Ronigs fanben, nicht ju wiberfteben. Bir muffen wohl annehmen, daß biefe Theilungen in England, fowie in Frankreich gewiffen Stammes-Eigenthümlichfeiten, ober beftimmten Beburfniffen von Lotalober Brovinzial = Unabbangigfeit entsprechend waren, bie gleicherweise einer einheitlichen bochften Berrichaft wiber-Oswald hinterließ einen Sohn, ber noch im Anabenalter ftand und von bem bamals feine Rebe mar. Sein Bruder Domp, noch in ber Fülle feiner Jugenbkraft,

Die Nachfolger Oswald's in Rorthumbrien. Oswh in Bernicien.

viel weniger von Frommigfeit burchbrungen als Oswald. aber ein ebenfo tüchtiger Goldat und tapferer Beerführer als er, warb gleich anfangs fein Rachfolger in Bernicien, bas beifit im nördlichen Theile Northumbriens. Das Rönigreich Deira fiel jeboch einem Fürften einbeimifchen Gefchlechts zu, einem Urentel Gla's, bes Grunbers beefelben 1), einem Sohne jenes unglitctlichen Deric, ber über Gud-Northumbrien nach ber Nieberlage feines Betters Cowin im Jahre 633 geberricht hatte, aber taum ein Jahr lang, taum lange genug, um Zeit zu haben, bie von der Sand Paulin's empfangene Taufe zu verleugnen und bann burch bas Schwert bes Briten Cabmalla umgufommen. Sein Sobn, Namens Oswin, welchen Freunde als Rind, außerhalb Rorthumbriens, in Sicherheit gebracht batten, verlebte feine Jugendzeit in ber Berbaumung, gang ähnlich wie Edwin und wie die beiben Brüder Oswald und Osmb. Wie es scheint, war eben bie Berbannung bie nothwendige, die beilfame Lehrschule ber northumbrifchen Röniae.

Dowin, König in Deira. 642—651.

Als er ben Tob Oswald's erfuhr, machte er fogleich fein Recht ber Nachfolge gelbend. Die ehemaligen Untersthanen seines Baters und seines Groß-Oheims nahmen ihn frendig auf 2); und die Häupter des Abels anerkannten auf

<sup>&#</sup>x27;) Siehe die Stammtafel, im Anhange Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Audiens Oswinus exulans, quod Oswaldo defuncto, regnaret Oswin pro fratre suo, inito cam suis consilio, ad regnus Deirorum regressus, ab omni plebe laetante recipitur . . Omnibus ejus beneficia postulantibus hilariter impendebat. Joan. Tynemouth., ap. Bolland., t. IV. Aug., p. 63. — Parvo temporis intervallo principes primatesque regni convenerunt in unum, communicatoque unanimiter consilio B. Oswinum haereditatis juris successorem Defroram dominum in regem subli-

einem Canbtage fein Erbrecht und riefen ibn jum Rinig ber Deirier aus. Sieben Jahre lang regierte er bieselben gu allgemeiner Anfriebenheit. Er war noch gang jung, von bebent Buchfe, von bemertenswertber Schönbeit und feinen Manieren, mas in einer Beit nub bei einem Buffe, bas auf Die anfiere Erschefnung immer ungemein bief bielt, nicht gering anunfcblagen war. Ruben batte er aber auch alle Gigenschaften und alle Tugenben, bie als Anrecht zu bem Titel ber Beiligkeit in Betracht tommen tounten. ritbutte bie fettene Dilbe feines Befens, feine Bachftenliebe und vor Allem feine Demnth; zubem war er fo leutsetig, fo boffich mub voll Artiefeit und fo freigebig, bag bie angefebensten Herren in gang Rorthumbrien fich um bie Ehre res hofe und hausbienftes bei ibm ftritten, ben bie lateis misch foreibenben Historifer in England, wie überall, mit ber Benemung ministeriales bezeichnen.

Dbaleich Oswin Die Reit feiner Berbannung nicht wie feine Bettern und Reichenebenbubler in Schottland, fontern unter ben Gadfen in Beffer jugebracht batte, fonach mit ben feltischen Mönchen in gar teine Berührung gefommen war, so war er boch bei seiner Rücktehr nach Northumbrien bereits Chrift und anerkannte fonleich bie bifchöftiche Autoris Sein inniece tat Aiban's. Bahrend biefer gangen Regierung fube ber Berhaltnif Monch von Jona und Bischof von Lindisfarne fort, die

au Bifchof

<sup>1)</sup> In maxima omnium rerum affluentia et ipse amabilis omnibus praefuit . . . Aspectu venustus et statura sublimis et affatu incumdus et moribus civilis et manu omnibus nobilibus et ignobilibus largus . . . Unde contigit ut . . , undique ad eius ministorium de cunctis prope provinciis viri etiam nobilissimi concurrerent. - Beds, III, 11. -



mantes. Vita Oswini, p. 8; in Publications of the Surfees, Society, 1888.

beiben Königreiche, welche fein weitausgebehntes Bisthum bilbeten, zu burchwandern, wobei er sich nicht darauf besehränkte, blos in den neu erbauten Lirchen zu predigen, sondern auch von Haus zu Haus ging, um auch in den Familien, am häuslichen Herbe die jungen Saaten des aufsproffenden Glaubens zu pflegen!). Am tiebsten weitte er unter dem gaftfreien Dache des jungen Monarchen von Deira, mit welchem er fiets in der gleichen, innigen, ruckhaltlosen Beziehung stand wie früher mit Oswald.

Schon wiederholt ift. nach Beba, eine Erzählung angeführt worben, aus welcher besonders schon die innige Bertraulichkeit ihrer Beziehungen, sowie die ungemeine Bartbeit ihres eblen Sinnes erhellt. Wie schon berichtet wurde, machte Aiban feine apostolischen Reisen immer an fuß; aber ber Rönig wünschte, er folle wenigstene, um über bie flüffe zu feten ober fonft für unvorhergefebene Salle, ein Bferb gur Berfügung haben, und ichentte ihm beshalb fein fcbonftes, prachtvoll gezäumtes Reitpferb. Der Bischof nahm es an und gebranchte es; ale aber biefer ebelbergige Mond, welchen Beba ben Bater und Berehrer ber Armen nennt, eines Mannes ansichtig warb, ber ihn um ein Amofen bat, sprang er vom föniglichen Rosse berab und schenkte es sammt bem toftbaren Zeuge bem Bettler. Der Binig warb natilikich bald bavon unterrichtet, und fagte, als fie miteinander zur Tafel geben wollten, ju Alban: "Aber, bochwürbigster Herr, wie konntet ihr boch bas königliche Thier so weggeben? Sätte ich benn nicht zu Almofen gening andere,

<sup>&#</sup>x27;) Propter nascentis fidei teneritudinem provinciam circumeundo, fidelium domos intrare verbique divini semina pro captu singulorum in agro cordis eorum cominus spargere. Vit. Osw., p. 4.

geringere gehabt, ober anbere Gaben in Menge? Barum bies Bierd wegiebenten, bas ich eigens für ench ausgefiecht batte?" "Bas fagt ihr ba, mein Ronig!" rief Aiban, "ift ench benn biefer Gobn einer Stute mehr werth, als ein Menich, ber ein Gottesfohn ift?" Dit biefen Worten traten fie in ben Speisefaal. Dewin, ber eben von ber Jagb aurfieltam, trat, ebe er fich ju Elfche fette, mit einigen feiner hofherren jum Bener, und erwog, indem er fich wärmte, die Worte des Bischofs. Plotlich ftand er auf, febnatite ben Birfchfanger ab, eilte auf ben Beiligen zu und bat ibn fnicend um Berzeihung mit ben Borten: "Es foll nie mehr bie Rebe bavon fein, und nie wieber foll mich von bem etwas reiten, mas ihr aus meinem Bermögen ben Rinbern Gottes gebet." Dann feste er fich, von ben milben, freundlichen Worten bes Bifchofe gehoben, beiter gu Tische und af. Run aber befiel ben Bischof tiefe Traurigfeit; er fing an zu weinen, und als ibn einer feiner Geiftlicben um die Urfache biefer Trauxigkeit fragte, antwortete er ihm auf keltisch, was weber Oswin noch einer von seinen Hofleuten verstand: "Jeh weiß jest, daß ber König nicht lange leben wirt; nie juvor habe ich einen fo bemitthigen Rbnig gefehen, und bies Boff ift eines folchen Fitrften nicht werth 1)."

<sup>&#</sup>x27;) Desiliens ille praecepit equum, ita ut erat stratus regaliter, pauperi dare; erat enim . . . cultor pauperum ac velut pater miserorum . . . Quid voluisti, Domine Antistes, equum regium quem te conveniebat habere, pauperi dare? Numquid non habuimus equos viliores plurimes . . . qui ad pauperum dona sufficerent? . . . Quid loqueris, Rex? Num tibi carior est ille filius equae, quam ille filius Dei . . . Porro Rex (venerat enim de venstu) coepit consistens ad focum calefieri cum ministris, et repente inter calefaciendum recordans verbum quad



Diese Keine Ergählung, so bemerkt mit Mecht Ozenam, gibt ein vollendet schönes Gemälde; sie zengt, in tief barbarischer Zeit, von einer Milbe der Gesinnung, von einer Zartheit des Gewissens, von einer Feinheit in den Umgangsformen, welche noch viel mehr als wissenschaftliche Bildung ein Zeichen christlicher Civilisation und Gesittung ist.

Die trübe Abunng bes Beiligen erfüllte fich nur allenbalb. Aber nicht unter ben Streichen bes wilben Benba und ber Coalition ber Mercier und ber Briten, wie feine Borfahren, folite ber liebenewürdige und gewiffenszarte Oswin erliegen. Allerbings batte Benba feine Bertnerungstätige mieber angefangen und feinte fie noch breizehn Sabre lang fort, während benen Rorthumbrien furchtbar verwüftet warb. Aber er war biesmal, wie es fceint, seinen Rachbarn, ben Deiriern und ihrem Könige, weniger feindlich als ben Berniciern und Oswh, bem Benter feines jungften Opfers. Chen bort, im Rorben ber beiben Reiche, treffen mir ibn, überall withend mit Reuer und Schwert 1), und barauf aus, bie königliche Beste Bamborough zu erobern und einzuafchern. Dort finben wir auch Aiban wieber, ben Boblthater und Befchitzer bes gangen Lanbes. Da Benba bie Beste weber burch Erstürmung, noch burch Ausbungern nebmen tonnte, ließ er ringe um biefelbe einen ungeheueren Scheiterhaufen anlegen; alles Holz ber Balbungen in ber

dixerat illi Antistes, discinxit se gladio suo ... festinusque accedens ante pedes Episcopi corruit ... Quia nunquam deinceps aliquid loquar de hoc, aut judicabo quid et quantum de pecunia nostra filiis Bei tribuas ... Lingua sua patria quam llex et domestici ejus non noverant ... Nunquam ante hoc vidi tam humilem regem. Beda, III, 14.

<sup>&#</sup>x27;) Cum cuncta quae poterat ferro flammaque perderet. Beda, III, 17.

Gegend, die Binfen bes Geftabes, alles Geball ber Käuser ber naben Dörfer und foger die Strobbacher berfelben ließ er aufbäufen, und bann, ale ber Westwind fich erbob, angunben in ber Boffnung, bak fo bie Klammen in bie Stadt Aiban bemetrieben werten wirben. Aiban befand fich bamals auf Saubiftobt bem Farme-Giland, einem mitten im Meene einfam fteben- ber Rorthumben Selfen, etwas fühmarts von Linbisfarne, faft Bambo- Ginufderung rongh gegenüber. Hierher zog er fich mauchinal aus feinem burch Benba. Domflofter gurud, um in noch tieferer Stille und Ginfamfeit au beten. Indem er nun fo im Gebet verfunken war, fabrier plötzlich eine schwanze Rauchmolle von rothen Mammen burchmet, über ber Stadt, bie fein geliehter Oswald bewohnt batte, bimmekansteinent. Mit erhobenen Sanben und bie Angen gum Bimmel gerichtet, rief er aus: Giebe, mein Gott, was biefer Benba für Bofes ftiftat! Im gleichen Augenbliche brebte fich ber Wind, die Flammen tehrten fich gegen bie Belagerer und verbrannten ihrer Biele. Run ward die Belggerung eines Blates aufgehoben, ber fo augenscheinlich von Oben beschützt warb 1).

200 ob es gen Berbeerung Northumbriens an einem fo furchtbaren und unerbittlichen Feinde noch nicht genug Rambf amifei, mußte im Bergen Oswy's noch eine eiferfüchtige Erbit- ichen Demp serung bingutommen, bie ju einem Bürgerfriege führte. Rach Sieben Jahren der Eintracht zwischen den beiden Königen ben Bernicien und Deira, brachen zwischen ihnen täglich fich verschlimmernbe Zwiftigkeiten aus. Diefelben hatten, fo fcheint es, ihren Grund in jener Borliebe vieler northum-

Plurimam congeriom trabium, tignorum, parietum, virgarum et tecti feenei et his urbem in magna altitudine circumdedit . . . ventis ferentihus globos ignis ac fumum . . . Domine, quanta mala facit Penda. Beda, III, 16.

brilder Berren für ben angenehmeren Dienst am Bofe bes Rönigs Dowin. Oswo zog gegen bie Deirier. Auch Oswin stellte fich an die Spite seines Beeres, welches feboch viel minder zahlreich als dasjenige des bernietichen Königs war. Als aber bie Schlacht beginnen follte, fprach er m ben Mibrern und herren feines Gefolges: es wiberftrebe iben, baf feinetwegen, ben fie aus einem armen Berbannten ju ihrem Rbnig gemacht, ber ubrigens weber bie Rikcfebr in bie Berbannung noch felbft ben Tob fcheue, ihr Beben in Gefahr tommen folle.). Damit entfieß er bie Truppen und begab fich zu einem Grafen, bei bem er fich ficher glaubte, ba er ihm erft fürglich, nach mehreren anberen Lebren, eben jene Soffiatt Gilling verlieben batte, auf ber er ein Afhl zu finden hoffte. Aber biefer Glende lieferte ibn an Down aus, ber bie Graufannteit beging, ibn ermorben ju laffen. Rur ein einziger Gefährte, Ramens Tonbbere, war bei ihm geblieben. Auf seinen eigenen Tob vollig gefaßt, bat Oswin nur um bas leben feines Freundes. Doch diefer wollte feinen Mirften nicht überleben, sondern opferte fich mit ihm in jener leibenschaftlichen Bingebung, Die ben vorchriftlichen Sachfen eigen war, und die ben Rittertitel 2) rechtfertigte, ben einer ber Biographen bes Marthrers biefem tapfern und treuen Diener lange vor ber Ritterzeit Awdlf Tage nachber folgte auch ber rubmreiche Bifchof

Demin wird gab. Der König und fein Diener ftarben also vereint. getöbtet. 20. Muguft 651. Aiban, bem Ronige, ben er liebte, in's Grab 3). Er erfrankte auf einer feiner Missionsreisen und starb unter

<sup>&#</sup>x27;) Joan. Tynemouth., loc. cit.

<sup>2)</sup> Maluit miles morti succumbere quam mortuo domino, etiamsi copia daretur, supervivere. Ibid.; Cf. Beda, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Non plus quam duodecimo post occisionem regis quem amabat die. Tbid.

einem Relte, bas in Gile, um ihn etwas zu fcuben, aufgeschlagen und an ein bescheibenes Kirchlein angelehnt wor- Aiban firbt ben war, bas er fürglich erft batte erbauen laffen. haupt an eine Mauerwiderlage gelebnt, verfcbieb er. war ber Tob eines Rämpfers für ben Glauben auf bem Rampfplate, wie er ihm am beften ziemte ').

awilf Tage Das nach feinem Freunde.

Sein Leichnam warb nach bem Domflofter Linbisfarne gebracht. Derjenige feines toniglichen Freundes Demin aber wurde in einer ber allerseligften Jungfrau geweihten Rapelle beigefest, auf einem Granitvorgebirge, fast gang vom Meere umgeben, an ber Mündung bes Thne, bes bamaligen Grenafluffes amischen ben beiben northumbrischen Staaten Deira und Bernicien, und gegenwärtig eine ber haupt-Berfehrsabern im Seehandel von England.

Ueber ben geheiligten Ueberreften biefes Marthrers, ben bie Rorthumbrier beiber Königreiche als ihren Bater und herrn auf Erben und ihren Schutpatron im himmel lieb. ten und verehrten, erhob fich balb barauf eines jener Doppelflöfter, in welchen in zwei getrennten Räumlichfeiten, aber unter einer gemeinschaftlichen Leitung Donche und Die Ronnen, welchen aufgegeben mar, Monnen lebten 2). an feinem Grabe zu beten, tamen von Bhitby, bas bamals bereits mit ebenso viel Glanz als verdientem Ausehen von

<sup>1)</sup> Tetenderunt aegrotanti tentorium, ita ut tentorium parieti adhaereret ecclesiae . . . Adclinis destinae, quae extrinsecus ecclesiae pro munimine erat adposita.

<sup>2)</sup> Ut dominum et patrem in terris, defensorem reputarent in coelis: unde processu temporis ad majorem martyris gloriam, sanctimoniales virgines de coenobio S. Hildae Abbatissae ad corpus ejus introductae, usque ad persecutionem Danicam . . . in supremo religionis culmine permanserunt. Matth. Westm., ad ann. 1065. Cfr. Bolland., im IV. August-Banbe, p. 58 u. 59.

v. Montalembert, b. Monche b. M. IV.

ber Aebtiffin Silba regiert wurde, bie, gleich bem Darthrer Oswin selbst, ber beirischen Dynastie und bem Beschlechte Ella's entstammte. Die Schicffale biefes machtigen Rlofters mabrent ber Danen- und Rormannenzeit, bie fortmabrenbe, fich immer wieder erneuernde Berehrung ber beiligen Ueberrefte Oswin's, die auch bann noch blieb, als bie Erinnerung an feinen Freund Aiban längst erloschen war '), ber Schut, ben in langen Zeitraumen bie Armen, bie Unglücklichen, bie Unterbrückten im Schatten feines Beiligthums fanben, im St. Oswinsfrieben, wie man fagte, - Alles bieß wird unfere Erzählung in ber Folge zu berichten haben, ober wird von competenteren Federn geschilbert werben. Wir können bier nur auf bie grokartigen Ruinen ber Rlofterfirche binweisen, beren Konftruftion bem breizehnten Jahrhundert angehört und die innerhalb der Ringmauern ber Festung stand, die jur Beberrichung ber Thnemündung erbaut worben war. Diefe fieben machtigen Arcaben im Spigbogenfthl, beren von Alter gefchwärzte Quabern fich majestätisch am Horizonte abbeben, auf ihrem Felsengipfel, ben fie beberrichen, machen auf ben Reifenben. ber von ber Seefeite herkommt, einen gewaltigen Ginbrud und verfünden würdig bie mache Sorge Englands über ben Ruinen, Die es felbst gemacht hat2). Einige Jahre später

<sup>&#</sup>x27;) "De Sancto Rege Oswino nonnulla dudum audieram, sed Sancti Aydani Episcopi nec nomen ad me pervenerat," so schreibt ein Reisender im zwölften Jahrhundert, ber an sich eine wunderbare heilung ersahren hatte. Vita Oswini, p. 32.

<sup>&#</sup>x27;) leber das Kloster Tynemouth ist aus neuerer Zeit ein großes und schönes Wert vorhanden, bessen vollständiger Titel lautet: History of the Monastery founded at Tynemouth in the Diocese of Durham, to the honor of God, under the invocation of the B. M. V. and Saint Oswin,

ward an dem Orte felbst, wo der König umgekommen, zu Billing bei Richmond, eben burch bie Gattin bes Mörbers jur Gubne eines fo fcaudlichen Berbrechens, ein Rlofter Diese Frau mar eben jene Canfleba, die Tochter Konia Edwin's, biejenige, beren Geburt gur Befehrung ih= Ronigs Cho res Baters beitrug '), die Erstgeborene Chrifti im Reiche win und Geber Northumbrier, die nach ber Nieberlage Ebwin's und my's, grundet ber Bernichtung ber römischen Mission in Northumbrien gur Signung von Bischof Baulinus, noch in ber Wiege, in bie Beimath ihrer Mutter Ethelburga, Tochter bes ersten chrift- res Gemable. lichen Königs von Kent, zurückgebracht worden war. Oswy war eben so gewandt als ehrgeizig, und hatte alsbald erkannt. baf es zur Sicherung feiner Alleinberrschaft in Northumbrien nicht genug fei, sich eines Mitbewerbers zu entlebigen. Er wollte zuvörderft bie gegnerische Dynastie burch eine Bermählung gewinnen, wie es vor ihm schon sein Bater Cthelfrid auch gethan 2). In biefer Absicht hatte er mit Billigung und mit bem Segen Aiban's, einen wegen feines sittlichen Ernftes und feiner Aufrichtigfeit allgemein geachteten Beiftlichen 3), ben Abt eines ber neuen Rlöfter 4), nach Canterbury gefendet, um bei ber Königin Ethelburg,

Canfleba. Tochter bes

King and Martyr, by William Sidney Gibson, London 1846, 2 vol. in 4o.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe im III. Bande Seite 439.

<sup>2)</sup> Siehe die Stammtafel der beiden Dynastien im Anhange.

<sup>5)</sup> Utta, multae gravitatis vir, et ob id omnibus, etiam principibus saeculi honorabilis. Beda, III, 15.

<sup>1)</sup> Ru Gatesbead am Tyne, Newcastle gegenüber. Cf. die Roten von Smith, ap. Beda, Ill, 21. Roch im Jahre 1745 mar in Bateshead eine tatholische Rapelle vorhanden, die dann aber vom Bobel aus haß gegen den Bratendenten verbrannt murbe. Camden's Britannia, ed. Gough, t. III, p. 124. 4 \*

falls fie noch am Leben sei, um die Band ihrer Tochter anzuhalten. Die Werbung glüdte, und bie Berbannte fehrte als Königin wieder in bas Reich zurud, bas fie in blutbeflectter Wiege hatte verlaffen muffen. In biefer northum= brifchen Doppel-Dynaftie, beren Geschichte fo bramatisch und remanhaft und zugleich so tief mit ber Geschichte ber Befehrung ber Englander verwebt ift, mar bie Berbannung fast immer bas Borfpiel ber Ronigsberrschaft ober ber Beiliakeit. Canfleda, Geschwifterfind mit bem ermordeten Ronige und ber Gemablin bes Konigs, feines Morbers, erwirkte also von biesem, bag an berfelben Stelle, wo ber Morb verübt worden, ein Rlofter gegründet werben follte nach ber ausbrücklichen Meinung, bamit bier auf ewige Reiten für zwei Seelen, bie bes Gemorbeten und bie bes Morbers. gebetet werbe. Die Leitung biefer neuen Stiftung warb Trumbere anvertraut, ber felbst aus ber beirischen Fürstenfamilie ftammte und einer jener angelfachfischen Monche war, bie, wie auch ber Unterhandler ber Bermablung Canfleba's, in ber Schule ber teltifchen Monche gebilbet und jum Briefterthume gelangt waren 1).

Der Abt Trumhere.

Regierung Oswy's. 642 — 670.

Mit Rührung weilt ber Gebanke auf biefer eblen Tochter Edwin's, die aus ber Berbannung zurücksemmt, um als Gemahlin bes graufamen Oswh über bas Land ihrer Bäter zu herrschen. Man ist versucht, ihr die heils same Umwandlung beizumessen, die im Charakter Oswh's von dem Tage an stattzusinden scheint, wo sie ihn bewog, durch biese Klosterstiftung den begangenen Mord zu sühnen. Alle

<sup>&#</sup>x27;) De natione quidem Anglorum, sed edoctus et ordinatus a Scotis . . . propinquus et ipse erat regis occisi . . . in quo monasterio assiduae orationes pro utriusque regis, id est occisi, et ejus qui occidere jussit, salute aeterna fierent. Beda, III, 24.

Beidichtidreiber rubmen, biefes Berbrechens uneingebent, einmüthig die Tugenden und die Thaten, die feine lange und ereignisvolle Regierung bezeichnen. Er ward noch nicht gleich nach bem Morbe Dewin's unbeftrittener Gebieter von gang Rorthumbrien; junachft noch mußte er wenigstens einen Theil von Deira bem jungen Sohne seines Brubers Oswald, Ramens Ethelwald, überlaffen. Doch übte er nichtsbestoweniger nicht nur in Northumbrien, sonbern in gang England eine gang augenscheinliche Borberrschaft, ba er ohne Wiberfpruch bie Bretwalbawiirbe erhielt. Das große Ereigniß biefer Regierung ift bie Rataftrophe bes wilben Beiben Benba, ein Ereignig, burch welches ber endliche Triumph bes Chriftenthums unter ben Angelfachfen befeftigt wird. Aber vor biefem Sobepunkte feiner Regierung, wie nach bemfelben, entfaltete Domy für Die Ausbreitung und die Befestigung ber driftlichen Religion einen fo marmen und so nachhaltigen Gifer, daß auch er in die manchmal wohl allzu leicht zugänglichen Reihen im englischen Marthrologium aufgenommen murbe!).

Doch aber würden weber der Eiser Oswp's, noch bas reinere Bestreben seines erlauchten Borgängers gegen die mannigsachen und surchtbaren Hindernisse, welche die Prezbigt des Evangeliums bei den Angelsachsen fand, obgesiegt Die Nachsolhaben, wenn sie nicht von dem herrlichen Klerus, den ger Aidan's in Lindis. Alban und seine Nachfolger in den Klosterräumen von Linz farne von den diesfarne und seinen Dependenzen gebildet hatten, geleitet Jona gesenden.

In Bezug auf Diefe Nachfolge ber Bischöfe in bem neuen Bisthum Lindisfarne, ift ber fehr bezeichnenbe Unter-

<sup>&#</sup>x27;) Am 15. Februar. Cfr. Act. SS. Bolland., II. Februarband, S. 801.

ichied awischen ben Uebungen ber romischen und benen ber teltischen Missionare binfichtlich ber Babl ber Bischöfe berporzubeben. Die vier erften Nachfolger Augustins zu Canterburt maren, wie gezeigt worben, alle aus ber Babl ber italischen Monche, Die ibn nach England begleitet: jedoch gehörten alle zu biefer erften Senbung und alle waren frei gewählt von ihren alten ober jungeren Mitbrubern. ftatt nacheinander von Rom gefandt zu fein, wie bie Biicofe von Lindisfarne von Rona gesenbet maren. ber neuen Sebisvacang in Lindisfarne schickten nämlich bie Monche von Jona, welche biefes Domtlofter und wohl auch das ganze driftliche Northumbrien als ihr ausschließliches Eigenthum betrachteten, fogleich einen Monch ihres Rloftere an die Stelle besjenigen, ber feine Seele in Bottes Bant gurudgegeben batte. Die scotischen Monde, welche während dreißig Jahren in befagter Beife an bie Spite ber Kirche von Nord-England geftellt wurden, zeig. ten fich allerdings alle ihrer beiligen Abkunft werth und auf ber Bobe ihrer ruhmreichen Sendung. Dennoch ift es nicht unwichtig, bier zu bemerten, bag, fei es wegen ber Entfernung ober aus anderen Grunden, Rom bamals biefen Rloftergenoffenschaften von Miffionaren, Diefen Apoftel-Rolonien, eine Freiheit bes Handelns ließ, wie fie die herbe Sitte und Disziplin ber feltischen Rirche nicht geftattet baben mürbe.

Epistopat des Scoten Finan. 651—661.

Der erste Mönch, ber von Jona gesendet wurde, um an die Stelle bes eblen Aidan zu treten, ist unter bem Namen St. Finan befannt 1). Sein Episcopat, vom Glücke begünstigt,

<sup>&#</sup>x27;) Et ipse illo ab Hii Scotorum insula ac monasterio destinatus. Beda, III, 25; Cfr. Bolland., III. Februarband. Seite 21.

bauerte gebn Rabre 1) und war von feiner schmerzlichen Rataftropbe unterbrochen wie bicjenigen gewesen, welche Aiban's Regierung getrübt und ibm nacheinander feine beiben gefronten Freunde entriffen batten. Finan lebte ftete im beften Ginvernehmen mit Ronig Down, und batte, ebe er gu feinem beiligen Borfahr in ben Simmel einging, noch bie Freude, Die Baupter zweier großer fachfischen Reiche in ben Schoof ber Rirche aufnehmen zu konnen, welche im Rlofter Lindisfarne getauft murben. In Diefem Jufel-Beiligthume, wo, wie man nicht vergeffen barf, ber Bifchof öfter ben Stifteabt zu feinem Obern batte, ließ Finan jest eine neue Domtirche bauen, nicht von Stein, wie die von Baulin und Edwin in Dort angefangene, sondern nach teltischer Sitte von Bolg und abulich ben von Columba und feinen irischen Mönchen erbauten Rirchen. Sie war ganz von Solz gebaut, gebect mit Binfen ober richtiger mit jenem langhalmigen Sumpfgras, bas mit feinen treibenden Spießwurzeln ben Uferfant feftbalt, ben es vor bem Binbe fdutt, ein Gewächs, bas noch jett fowoht auf ber Infel als auf bem fanbigen Ruftenfaume, über ben man zu ihr gelangt,

<sup>1)</sup> Das Brevier von Aberdeen, das die Bollandisten ausühren, behauptet, der Erhebung Finan's zur bischssichen Würde sei eine Art von Wahl oder Postulation der Geistlichseit und des Boltes von Rorthumbrien, die Ktosterfrauen daselhst inbegriffen, vorhergegangen. Congregatis eleri populique concionibus, virorum et mulierum utriusque sexus, unanimiter S. Finanum in Episcopum Lindisfarnensem Spiritus sancti gratia eligi instanter postulaverunt et solemniter assumpserunt. — Abgesehen davon, daß sich in seinem der alten Dentmäler eine Spur von einer ähnlichen Wahlart vorsindet, scheint uns dieselbe auch unverträglich mit dem förmlichen und sast gleichzeitigen Zeugnisse des Northumbriers Beda, welcher sagt: "Interea Aidano de hac vita sublato, Finan pro illo gradum episcopatus, a Scotis ordinatus ac missus, aeceperat." Beda, III, 25.

üppig wuchert 1). Wie ausgebehnt auch fein Bisthum mar. bas die beiben großen northumbrischen Reiche in fich fafte. und mit welcher Thätigkeit er auch auf die übrigen angelfachfischen Provinzen einwirfte, so scheint Finan boch noch außerbem nicht minder mächtige Autorität auf fein Beimathland, bas Reich ber balriabischen Scoten, behalten und ausgeübt zu baben. Alle schottischen Annalisten erzählen von einem gewissen König Kergus, beffen Gewaltthätigkeiten und Erpressungen die Entrüftung ber scotischen Beiftlichkeit hervorgerufen und über ben bie Lindisfarner Bifchofe, Finan und feine Nachfolger, Die Strafe ber Extommunifation verhängen mußten 2). Es waren übrigens berbe, raube Batrone, biefe feltischen Bischöfe. Finan binterließ bei ben Angelfachfen ben Ruf eines ftarren, unbeugfainen Mannes, mit bem nicht gut umzugeben gewesen sei 3), und es wird fich zeigen, daß von feinem nächften Nachfolger minbeftens basfelbe gilt.

Colman, folger Aidan's. 661 - 664.

Diefer Nachfolger mar Colman, Monch von Jona, und ameiter Rach- von bem bortigen Konvente, gleichwie Aidan und Finan, zur Regierung ber northumbrifchen Rirche und gur Predigt bes Evangeliums unter ben Angelfachsen im Norden gefendet 4). Er gilt als Irlander von Geburt und als folder wird er auch in Irland verehrt5). Man bat in ibm fogar einen

<sup>&#</sup>x27;) Fecit ecclesiam episcopali sede congruam, quam tamen more Scotorum, non de lapide, sed de robore secto totam composuit atque arundine texit. - Diese Grasart beißt auf Englisch Bent; die sandigen Geftade, die es bedeckt und die fich über das gange Ruftengebiet von Northumbrien und Gub-Schottland erftreden. werden Links genannt.

<sup>2)</sup> Boece und Ceelic, ap. Bolland., loc. cit.

<sup>3)</sup> Quod esset homo ferocis animi. Beda, loc. cit.

<sup>1)</sup> Et ipse missus a Scotis . . . Venit ad insulam Hii unde erat ad praedicandum verbum Anglorum genti destinatus. Beda, III, 23; IV, 4.

<sup>5)</sup> Es gibt übrigens ber Seiligen Diefes Ramens in Frland fo

jener jungen Boglinge Columba's feben wollen, beren Bausund Feldarbeiten ber große Abt von Jona, von ber Thure feiner Zelle aus, wo er in ber Ginfamteit seinen Stubien oblag, ju segnen pflegte 1). Gleichviel, ob richtig ober falsch als Thatsache, so ftimmt diese Ueberlieferung boch in so fern mit ber Wirklichkeit ber Geschichte, als wir in Colman einen Bifchof ertennen, gang vom gleichen Schrot' und Rorn wie feine Borganger, und ftete und überall bes monaftischen Beiligthumes murbig, bas nun bereits ein Sahrhundert lang im hoben Beifte und im Sinne Columba's leuchtend fortwirkte.

Lindisfarne genugte, leichtbegreiflicherweise, bei Beitem nicht zur Beranbilbung ber Schaaren von Monchen, welche bie bon Jona gekommenen Bischöfe zur geistigen Eroberung Das Novisiat Nörtlich von Melroje. Northumbriens nothig batten und verwendeten. vom Tweed, biefem Grenzfluffe zwischen England und Schottland, Balfte Wegs etwa zwischen Lindisfarne und ber

viele, dag die Bollandiften öfter von ihrer großen Bahl fprechen und biefelbe bald zu hundertundzwanzig, bald zu bundertund= breißig angeben, die fich alle in ben irijden Martyrologien finden.

Unfer obiger Colman fommt barin por am 18. Februar, al. 8. August. Er legte nach wenigen Jahren sein bischöfliches Amt nieber, ging erft in bas Rlofter Melrofe, bann nach Jona jurud und endlich wieder nach Frland, wo er auf einer einsamen Insel im Beften bon Connaught ein eigenes Rlofter grundete und in bemfelben 675 oder 676 ftarb. Anmertung bes lleberfegers.

<sup>1)</sup> Adamnan. II, 16. - Es bat jeboch feine Schwierigfeit, Die Ibentitat bes Colman, von welchem Abamnan fpricht, und bes Bifcofs Colman von Lindisfarne anzunehmen. Augenommen, berfelbe fei beim Tobe Columba's im Rabre 597 nur zwanzig Rabre alt ge= mefen, fo murbe er bei feiner Erhebung jur bischöflichen Burbe im Jahre 661, boch ichon im Alter von achtzig Jahren geftanben fein und mare endlich 675, fast hundertjährig, gestorben. Cfr. Lanigan, op. cit., t. III. p. 59-61.

scotischen Grenze, hatten fie eine Art von Unnexe ober Roviziat eingerichtet, wo bie zu ben arbeitvollen Brufungen bes Apostolats beftimmten Monche fich fammelten und vorbereiteten. Die Einen tamen von Jona, aus Frland und ben scotischen ganbern, wie ihre Bischöfe selbst; bie Anderen wurden in den Reihen der angelfächfischen Reophyten ausgewählt 1). Diese Bflangftatte von Lindisfarne und Jona biek Melrofe, nicht bas cifterzienfische Melrofe, bas burch Walter Scott allgemein bekannt geworden und beffen malerische Ruinen alle Befucher jenes schottischen Ruinen-Biereds bewundern, bas aus ben Bracht-Ruinen Relfo, Sebburgh, Druburgh und Melrofe besteht; es mar ein alteres Melrofe, in boberem Rufe ber Beiligfeit, beffen Unbenten aber burch fein glangenbes Tochter-Inftitut über Gebühr in Schatten gestellt worden ift. Auf einer Art abgerundetem Borgebirge, welches in ben Arummungen bes Tweed, beffen Ufer an biefer Stelle feines gaufes fehr fteil und bicht bewaldet find, eine Salbinfel bilbet, in einer tiefen Einobe, wie es auch ber Name befagt (Mail-roß, ober Mul-roß, verlaffenes Borgebirge) 2), erhob fich bas Beiligthum, bas lange Zeit ein Licht- und Lebensherd ber gangen Gegend, lange Zeit befucht mar von ben Ballfahr=

<sup>. &#</sup>x27;) Varin, Bweite Dentidrift.

<sup>2)</sup> Dieser Ort heißt noch heute Old-Melvose; jetzt steht ein freundliches Landhaus bort, das im Juli 1862 Herrn Fairholme gehörte. — Er ist nur eine Wegstunde von den prachtvollen Ruinen der berühmten Cisterzienser-Abtei gleichen Namens entsernt, welche das reichste und mächtigste aller schottischen Klöster war und noch 1542, bei ihrer Zerstörung durch die "Resormatoren", hundert Wönsche zählte. Cfr. Morton's Monastic annals of Teviotdale, Edindurgh, 1832, in solio; Wades, History of St. Mary's abbey Melrose, 1861, Edindurgh.

tern, beren Bilgerstraßen noch zu seben find und aus welchem mehrere ber Beiligen hervorgingen, bie in Gub-Schottland und im nördlichen England länger als andere verebrt wurden 1).

Der erste Abt von Melrofe mar Cata, einer von jenen Die jungen zwölf jungen Angelfachsen, welche ber erfte teltische Bischof angelfachsen, welche ber erfte teltische Bischof inbenirifden fich als bie Erstlinge feines Epistopats auserlesen batte "). Doch weber ber Eifer ber Hirten, noch bas feurige Streben ber Reophpten fanden ihr Genüge an Diefen Brunnquellen religiöfen und wiffenschaftlichen Lebens, Die auf northumbrifchem Boten entsprangen; fie wollten aus alteren, aus reichlicher fliegenben Quellen fcopfen. Bange Maffen von Jünglingen, Sohne ber Thane ober bes Abels, so wie anbere aus ben unterften Schichten ber Gefellichaft, berliegen ihre Beimath und schifften nach ber fernen Insel, welche die Geburtsftatte ihrer Bischöfe und Miffionare war, nicht nach ber Klosterinsel Jona, sonbern nach Irland, wo Columba und bie meiften feiner Schüler berftammten. Bon biefen jungen Angelfachsen traten bie Ginen, von Liebe jum Studium ober von Bufgeift entflamint, fogleich ein in bie bichten Reihen jener großen irischen Rlostergenoffenschaften, die ihre Mitbrüder nach Sunderten, ja nach Taufenden zählten; bie Underen manderten von Rlofter zu Rlofter, von Zelle zu Belle, und suchten die Lehrer auf, welche ihnen am meiften zufagten, und widmeten fich unter ihrer Anleitung bem Lefen, bas beißt bem Stubiren, ohne an-

<sup>&#</sup>x27;) Boifil, ber erfte Brior von Melrofe, beffen Rame fich noch in ber benachbarten Orticaft Remtown St. Bosmell's erhalten bat; Cata, erfter Abt von Melrofe, bann Bifchof von Lindisfarne; und por Alem ber berühmte und vollsthumliche Cuthbert, von dem weis terbin bie Rebe fein wirb.

<sup>2)</sup> Giebe im vorhergebenben Rapitel Geite 26.

bere Berpflichtungen. Mit wahrhaft großartiger Gaftsfreundschaft wurden Alle von diesen Scoten Frlands aufgenommen, welche ihnen ohne Entgelt nicht nur den Lebens unterhalt, sondern auch den Unterricht und Bücher gaben '). Alle, sowohl diesenigen, welche ihr Leben in Frland beschlossen, als die, welche nach England zurückkehrten, wurz den natürlich an die alten Infulaner-Riten gewöhnt, und nahmen etwas von dem Sondergeiste an, der dem Christensthume der Keltenstämme durch so lange Zeit das eigensthümliche Gepräge gegeben hat.

Also eröffneten sich unter ben ehrenwerthesten Bedingungen, in eben so lauteren als ebelmüthigen Eingebungen, bie ersten historischen Beziehungen zwischen England und Irland, zwischen diesen beiben sächsischen und keltischen Bolksstämmen, die, kraft eines tiefschmerzlichen Geheimnisses der Geschichte, sich in der Folge gegenseitig zersleischten, noch ehe die Religion sie außeinander gerissen, und von denen der eine, jene ersten Wohlthaten mit dem schwärzesten Uns danke lohnend, lange Zeit hindurch den Glanz seines Ruhmes durch die gottlose Hartnäcksteit seiner Thrannei bessecht hat.

Die Frauens flöster in Northums brien. Während sich so viele junge Northumbrier, kaum aus ber Nacht bes Heibenthums zum evangelischen Lichte gelangt, wie angebeutet worden, ben höchsten Höhen bes asketischen Lebens zuwandten, oder mit Leidenschaft den gelehrten und literarischen Bestrebungen, von benen Frland ber Mittelpunkt und die keltischen Alosterräume die Berkstätten waren, sich widmeten, fanden ihre Schwestern geheiligte Stätten, wo benen unter ihnen, die sich dem Dienste Gottes

<sup>&#</sup>x27;) Siehe ben Text bei Beba, III, 27; bereits im vor. Bande angeführt.

und ber driftlichen Jungfräulichkeit weiben wollten, Frieden und Freiheit verbürgt waren. Rraft ber forglichen Beftreb. ungen ber bischöflichen Miffionare aus ber Nachkommenschaft Columba's, feben wir, wie jene Burbe, jene Autorität und jener moralische Ginfluß, wie fie feit Tacitus allgemein bem Beibe bei ben Germanen jugeschrieben werben, nunmebr im Rlofterleben eine neue, bauernde, umfaffenbere Geftalt gewinnen, ohne im Uebrigen bie Pflicht und bas bem Weibe querfannte Recht zu mindern, sich manchmal auch ba perfonlich zu betheiligen, wo es fich um die bochften Intereffen bes Baterlandes banbelte.

Die bauptsächlichsten Rlöfter, welche ben eblen Tochangelfächfischen Eroberer Bohnftätte ficherten Aufenthalt gewähren follten, wurden im Ruftengebiete Northumbriens erbaut, wo sich bereits Bamborough. bie militärische Sauptstadt, und Lindisfarne, Die driftliche Metropolis, befanden, gleichsam als follten bie Wogen ber See, auf benen bie friegerischen Borfahren berübergekommen waren und bie von Deutschlands Ruften ber in geraber Richtung an die Ufer bes eroberten Insellandes anschlugen, biefen auch in gutunftigen Gefahren eine Schutmehr fein. Das erfte biefer Rlofter warb im Grenggebiete von Deira und Bernicien auf einer waldigen Salbinfel erbaut, die bamale ben Birfchen eine Bufluchtestätte gewährte und bie in ber Folge, unter bem Namen Hartlepool 1), eine ber be= Sartlepool suchtesten Safenplate biefer Rufte geworben ift. Es marb von einer Northumbrierin, Namens Begu, geftiftet, ber

gegen 645.

<sup>1)</sup> Heruteu, id est, insula cervi. Beda, III, 24. — Son hert ober hart = hirsch, und Eu = Infel. - Man möge uns geftatten, überall die modernen Benennungen ber Städte und Rlöfter, anstatt ber fachfischen Ramen zu gebrauchen, welche einige Gelehrte ber Begenwart wieber aufzubringen bemubt find. Go fagen wir



Bifcof Niban Erften aus ber Rabl ber Frauen biefes Bollsftammes. aibt ber erften fchen Ronne ben Coleier.

northumbri, welche bas Klosterleben gewählt, indem sie Schleier und Beibe ihrer Lebensweife aus ber Sand bes Bifchofs Aiban erhielt 1). Doch marb biefer Begu bas Leben in ber Rloftergenoffenschaft, besonders aber ihr Amt als Oberin berfelben, bald zur Laft, und fie fuchte fich eine tiefere Ginobe im Innern, bes lanbes. An ihre Stelle feste Midan eine Für-Rönigstochter ftin aus obinischem Geschlechte, und von Aella, aus ber Rönigsbonaftie von Deira ftammend: es war Hilba, Nichte Cowin's. bes erften driftlichen Ronigs von Northumbrien, bes Baters ber Rönigin, welche bamals mit Oswb auf bem Throne fak.

dann ber Bilda.

649.

614.

Diefe erlauchte Frau schien noch mehr burch Geift und Charafter ale burch ihren boben Rang berufen, auf ibre Lanbeleute einen großen und berechtigten Ginfluß zu üben. Bahrend Ethelfried's Berrichaft im Exil, im Lande ber Beftfachsen geboren, wo ihre Mutter gewaltsamen Tobes starb, war sie mit ihrem Bater Bei ber Restauration seiner Db-

bemnach Whitby und nicht Streaneshald, Sartlepool und nicht Beruten. Berham und nicht Salgulstadt. - Die deutsche Ueberfetung befolgt die gleiche Regel binfichtlich ber befannteren Orts- ober Bersonennamen, und greift nur da auf die alte sachsische Form que rud, mo biefelbe unferer jetigen Sprache naber fiebt als bie moberne Benennung. Gelegentlich ber Etymologie von Sartlepool = Sirfdeninfel, erinnern wir bier auch an unfer beutsches Rlofter Birfcan, altbeutich Birgam, bei Calm, am untern Schwarzwalbe; beffen Grundung bie Sage um bas Jahr 645, alfo genan wie Sartlepool, fest; bie Gefdichte jeboch erft um 830. Anmertung bes Ueberfeters.

1) Quae prima feminarum fertur in provincia Nordanhymbrorum propositum vestemque sanctimonialis habitus, consecrante Aedano episcopo, suscepisse. Beda. IV. 23. - Man wird weiterhin feben, ob es angemeffen, ber Meinung berjenigen gu folgen, welche diese erste northumbrische Rlofterfrau mit der beiligen Bega (St. Bees), einer irifchen Königstochter, verwechseln, von ber fpater bie Rebe fein wird.

nastie im Jahre 617 wieder zurückgelehrt. In früher Kindheit hatte sie zugleich mit ihrem Oheim Edwin vom römischen Missionär Paulinus die Tause erhalten, was sie jedoch nicht hinderte, sich während ihres ganzen Lebens eher auf die Seite der keltischen Missionäre hinzuneigen. Bedor sie sich Gott in Jungfräusichkeit weihte, hatte sie dreiunddreißig Jahre in edelster Beise (nobilissime), sagt Beda, unter den Ihrigen am Hofe gelebt. Als sie erkannt hatte, daß Gott sie berief, sollte ihre Hingebung auch eine vollständige sein und sie verließ zugleich die Belt, ihre Familie und ihr Baterland!). Sie ging also zunächst nach Ost-Anglien, dessen König mit ihrer Schwester vermählt war, um von dort sich nach Frankreich hinüber zu begeben, wo sie, sei es im Kloster Chelles, wo nachmals ihre Schwester, nachdem sie Bittwe geworden, sich Gott gänzlich weihete 2),

<sup>&#</sup>x27;) Desiderans exinde, si quomodo posset, derelicta patria et omnibus quaecumque habuerat, in Galliam pervenire . . . Quo facilius perpetuam in coelis patriam posset mereri. Beda, IV, 23.

<sup>2)</sup> Der Tert bei Beba scheint zu ber Annahme zu nöthigen, die oft-anglische Königin Hereswintha sei schon damals Ronne in Chelles gewesen, als hilda mit dem Gedanken umging, dort den Schleier zu nehmen. Dies ist jedoch nicht möglich, da hilda vor dem Tode Bischof Alban's im Jahre 651 zur Aebtissen von Hartlepool ernannt wurde, ihre Schwester aber nicht vor dem Tode ihres Gemahls, des Königs Anna, der 654 umsam, den Schleier nehmen konnte. Die nachstehenden Worte Beda's müssen sich demnach wohl auf das nachmalige Klosterleben Hilda's beziehen: In eodem monasterio soror ipsius Hereswid . . . regularibus subdita disciplinis ipso tempore coronam expectadat aeternam. — Cfr. Thomas Altensis, ap. Warton, Anglia Sacra, t. I, p. 595. Uedrigens ward das Ktoster Chelles, das eine unbestimmte Uederlieferung auf die heitige Klotilde zurückstütt, in Wirklichsteit erst von der angelsächsischen Bathilde gegründet; und diese ward erst durch ihre Bermählung mit Klodwig II. im Jahre

ben Schleier zu nehmen, ober in einem jener anderen Rlofter an ber Marne, die aus ber großen irischen Kolonie von Lüxeuil hervorgegangen waren, und zu benen bereits bie angelfächfischen Jungfrauen ben Weg gefunden batten 1). Ein volles Jahr bereitete fie fich auf ihre Trennung vom Baterlande vor, bie bann aber nicht statt fand, obwohl fie im Bergen bas Opfer bereits gebracht hatte. Bifchof Aiban rief fie fraft feines Unsehens in ihre Beimath gurud und bestimmte fie jum Bleiben, indem er ihr ein fleines Butchen, nur für eine Familie berechnet, am Ufer bes Bear (Wir) zuwies, welcher ebenfalls wie ber Tone eine ber großen Bertehreabern für bie englische Schifffahrt geworben ift. Sie lebte bafelbft ale Monne mit einer gang fleinen Anzahl von Gefährtinnen, bis zu bem Augenblide, wo Aiban Bartlepool. sie berief, um an bie Stelle ber Gründerin bes Rlofters Hartlepool zu treten und fie fich nun an ber Spige einer großen Rtoftergenoffenschaft fand 2).

Silda, Aeb= tiffin bon 649.

<sup>649,</sup> Königin von Meuftrien. - Es berricht gubem über biefe Bereswitha oder Hereswintha einige Unsicherheit. Bage (Critic. in Baronium, ad ann. 680) behauptet, fie fei bereits 647, fieben Jahre vor bem Tode ihres Gemahls, in's Rlofter gegangen. Berfcbiebene englische Geschichtschreiber nennen als ihren Gemahl nicht Anna, sonbern Cthelberth ober Ebrich, einen ber Bruber bes genannten Königs. - Die Bollandiften (im VI. Septemberband, S. 106), nennen Ethelberth ihren erften Gemahl und bezeichnen Anna als ben zweiten.

Anmertung bes Ueberfeter&

<sup>1)</sup> Siehe II. Band, Seite 575.

<sup>2)</sup> Die ursprüngliche Abtei von Hartlepool, gleich allen übrigen an der gangen northumbrifden Rufte, im neunten Jahrhundert von ben Danen gerftort, marb nicht wiederhergeftellt, fondern - aber erft in viel späteren Beiten — durch ein Franzistanerklofter erfetzt. Es befindet fich dafelbft eine alte, der beiligen Silba geweihte Rirche, neben welcher verschiedene in den Jahren zwischen 1833 und 1843 angestellte

Neun Jahre fpater, als ber Frieden und die Freiheit Rorthumbriens burch ben entscheibenben Sieg Ronig Ds. mh's über die Mercier befestigt waren, benutte Silba bie von Bhitby. Schenfung eines Butes von gehn Familien 1), welche ibr biefer Ronig gemacht, um ju Streaneshalch, bem beutigen Whithp, fubwarts von ihrer Abtei, aber an ber gleichen Seefufte, ein neues Rlofter ju grunben.

Grünberin 658.

Bon allen jemals von Rloftererbauern ausgewählten Dertlichkeiten tenne ich, außer Monte-Caffino, feine, die fo groffartig und fo malerisch gelegen ift, als Whithh; die Lage biefes lettern ift in gewiffer Binficht fogar noch imposanter, als biejenige bes großen Sauptklosters ber Benebiktiner, besonders wegen ber Nabe bes Meeres. Der Get 2),

Nacharabungen mehrere angeliächfische Graber mit Emblemen und ben Frauennamen Silbithroth, Silbigoth, Cannguth, Berchtand, Bregusmid ju Tage geforbert haben, welche in ber That Ramen bon Rlofterfrauen biefes angelfachfifchen Stifts zu fein icheinen. Der lette biefer Namen ift berjenige ber Mutter Silba's, und mehrere der andern tommen in dem Briefwechsel bes beiligen Bonifagins mit angelfachfifden Ronnen vor. Diefe Entbedung mar die Beranlaffung ju einer intereffanten Schrift, ohne Datum und Ramen bes Berfaffers, beren Titel genau so lautet: Notes on the history of St. Begu and St. Hild. Hartlepool.

Anmertung bes Ueberfeters.

<sup>1)</sup> Das Adermaß ber Angelfachsen, was nach Familien beftimmt wird, ift bie Sybe, bie Sufe, namlich fo viel Land, als jum Unterhalt einer Familie, einer haushaltung, erforderlich ift. Gine Sufe, bas Aderland für eine Saushaltung, enthielt, je nach ber Beichaffenheit bes Bobens, zwischen 70 und 120 Ader Bflangland; bas nothige Beibefand ift befonders, und in die Sufe nicht mit eingereconet. Anmertung bes Ueberfeters.

<sup>2)</sup> Es gibt in England und Schottland wenigstens ein halbes Dutend Mille bes Namens Est; ber bier gemeinte, im Rorthribing ber Graffcaft Port, mundet bei Bhitby in die Nordfee.

v. Montalembert, b. Mönche b. A. 1V.

Alug, ber in feinem Laufe ein Bergland burchftromt, wie ein abnliches fich in England nur felten findet, bilbet an feiner Mündung eine freisförmige Bucht, bie rings von boben Strandfelsen beberricht wird; und auf bem Bipfel eines biefer Uferfelfen, breihundert fuß über bem Seefpiegel, auf einer in turgem, saftgrunem Graswuchse prangenden Sochebene, beren Banbe fteilab in bie Gee fallen, erbaute Silba ibr Der Blid schweift bier weithin balb über bie Rloster. Soben, bie Thaler, bie unermeglichen Saibestreden biefes Theiles ber Graffchaft Dort, über bie fentrecht abfallenben Schlünde am Meere, bald über ben unermeglichen Horizont biefes Meeres, beffen ichaumenbe Wogen fich an ber fentrechten, ungeheuern Felfenmauer brechen, über ber fich allbeberrichend bas Rlofter erhebt. Das bumpfe Beheul ber Wogen paßt bier gut zu ber schwärzlichen Farbe ber Felfen, bie fie anfressen und unterwühlen; benn nicht an biesen Gestaben batte, wie an ben Ruften bes Manche-Sunbes, bie schimmernde Beige ber Uferklippen und Stranbfelfen Britannien ben Namen Albion geben können. Hier sind im Gegentheil bie Uferranber gang fcwarz, steil und zerriffen !). Bon bem angelfächfischen Rloftergebaube ift nichts mehr übrig; aber bie Rlofterfirche, bie von den Berch in ber Normannenzeit restaurirt worden war, steht noch mehr als jur Balfte, und macht es bem Bewunderer biefer architettonischen Schönheit möglich, sich die feierlich erhabene Größe

<sup>&#</sup>x27;) Anderer Art find die Rlippen und Uferfelsen ber innern Bucht, welche von der Est-Mindung gebildet wird. Dieselben schimmern im glänzenoften Beiß; und eben diese Kreidefelsen im Flusse, im Gegensatze zu den schwarzen Felsen am Seegestade, können die Erklärung liefern, warum die Dänen, die das Kloster der heiligen hilda zerstörten, der Ansiedlung, die sie an deffen Stelle hier grundeten, den Ramen Whitby (White-by, Weißheim) gaben.

biefes Denkmals als ein Banges in Gebanken wieber ausaubauen. Chor und nördlicher Rreugfligel find noch gang erhalten und bilben eines ber vollenbetften Daufter ber englischen Baufunft. Die beiben Façaben ber Oft- und Nordfeite, jebe zu brei Stodwerten mit brei Genftern im Spitbogenfthl, find bon gang unvergleichlicher Elegang und Reinbeit bes Style. Die fcone Farbe bes Steines, ben bie Seewinde ftart angegriffen haben, erhöht noch bie Schonbeit biefer Ruinen. Dan tann fich teine malerischere Ausficht benten als biefe unermeglichen Horizonte ber agurnen See aus ben großen, boblen Fenfteraugen biefer verwüfteten Ogi-Auf bie Bewahrung biefer majeftätischen Trilmmer wird jest mit ber ben Englanbern eigenen Berehrung für bie Denkmäler ber Bergangenheit, Bebacht genommen; aber fie werben auf die Dauer bem nagenden Babne ber Beit und ber Elemente boch nicht widerfteben können. Der große Mittelthurm ift fcon 1830 gufammengefturgt. bige Reifende beeile fich alfo, um eines ber alteften und am gunftigften gelegenen Denkmäler Europa's noch zu feben: er weihe an jener Stätte ein Gebet ober boch eine wohlwollende Erinnerung an die edle Tochter der northumbris schen Könige, welche ebemals auf biefem oben Uferfelfen einen Lenchtthurm von Licht und Frieden für bie Geelen, neben bem Renerzeichen anzundete, bas ben Seefahrern auf biefem fturmifchen Meere bie fichere Richtung anzeigen follte').

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Die hauptsächlichsten Details bieser Klosterkirche im schönen frühgothischen Spisbogenstyl, ben die Engländer Early Englisch, nennen, sind trefflich angegeben in dem Bracht-Foliobande des Architecten Edmund Sharpe, der den Titel führt: Architectural parallels selected from Abbey churckes. London, 1848 (mit 121 Taseln). Die Kirche hatte dreihundert Fuß Länge auf siedenzig Fuß Breite; sie diebet die sonderdare Eigenthümlichseit, daß sie in der 5\*

Der urspringliche Name Streaneshalch, Fanalinset'), läst schließen, daß Hilda die Strandleute mit einem folchen Dienste gleich im Anfang ihrer Regierung auf diesem Borgebirge betraute und diese damit eröffncte; benn eine wirkliche Regierung war es, im Zeitlichen sowohl wie im Geistlichen. Zu Whithh, so wie in Hartlepool, und während ber veißig ber vollen dreißig Jahre, die sie an der Spitze dieser beisährige Regierung. Den Hand, gab sie Beweise ihrer merkwürdigen Besgierung des Kloster-Instituts. Diese eigenthümliche Fähigkeit, verbunden mit ihrer Liebe für die Regel und ihrem Eiser sür die Wissenschaften, gab ihr einen hohen Ruf und einen bebeutenden Einfluß. Bischof Aldan selbst und die Mönche,

Rangenrichtung eine Kreistinie bilbet, indem fie eine leichte Biegung nach Gilben macht, so daß das Portal ber weftlichen Façade nicht in gerader Linie mit bem Mittelfeuster ber viereckigen Schußkapelle bes Chores steht. — Die Ruinen gehören jett zu einem Gute, bas ein Cigenthum bes Sir Richard Cholmonbelen ist. — Die Stadt Whitby liegt am Fuße bieses Ruinenfelsens am Est, ift ein blühender Seeshafen geworden und auch wegen ihrer Seebader fehr besucht.

<sup>!)</sup> Der Herr Berfasser übersett Insel des Fanals, und in der That ist dies auch die Uebersetung des heitigen Beda selbst, dessen Muttersprache das Angelsächsische war: Quod interpretatur sinus phari (Beda, III, 25). Zu verwundern ist, daß dem entgegen eine der ersten Autoritäten sür das Angelsächsische in Deutschland, Herr Brosessor Ettmisse (Lexicon Anglo-Saxonicum, p. 745), den Namen anders schreibt und übersetz: "(Streones all etc.) Nomen loci in agro Edoraconsi, hodie Whitdy dicti," (also ganz bestimmt unser Streanesbalch, dessen Namen er zusammensetzt aus Streon — rodur, vis etc. und healh — dessen Hamen er Bürterbilcher, z. B. das Angelsächsische Etossar von Bouterwet, das eigens zu Ceadman's Dichtungen angelegt ist, haben das Wort gar nicht.

welche fie kannten. lernten bon ihr bie Bebeimniffe ber göttlichen Liebe und ber emigen Weisbeit, von benen fie selbst tief durchbrungen mar. Sogar bie Ronige ober Fürften ihres Geschlechts ober ber benachbarten Brovingen famen öfter, um fich bei ihr Rathe zu erholen und fie um Aufschlüsse und Belehrungen zu bitten, beren Seilsamkeit fie offen anerkannten. Uebrigens maren bie Schäpe ihrer Beisheit und Rachstenliebe nicht nur für bie Großen ber Bofe. Ueberall um fich ber verbreitete fie bic Segnungen ber Berechtigfeit, ber Krommigfeit, ber Mäfigfeit und bee Friebens: beshalb ward sie auch alsbald als Landesmutter betrachtet und verehrt, und alle biejenigen, welche zu ihr tamen, gaben ihr ben fußen Namen Mutter, ben fie fo mohl verdiente. Es war nicht nur ausschließlich in Rorthum= brien, sondern auch in fernen Gegenden, wohin ber Ruf ihrer Tugenden und ihrer reichen Erfenntniffe fich verbreitete, baß fie Bielen eine Leuchte bes Beile und ein Anlag ber Bekehrung wurde '). Bor Allem aber maren es ihre beiden Rloftergenoffenschaften, in benen fie mabrend ihrer mehr ale breißigjährigen Berwaltung ale Aebtiffin, bie Rlofterordnung, Die Eintracht, Die Liebe und Die Belchheit

<sup>&#</sup>x27;) Quam omnes qui noverant, ob insigne pietatis et gratiae Matrem vocare consueverant . . . Nam et episcopus Aidan et quique noverant sam Religiosi pro insita ei sapientia et amore divini famulatus, sedulo eam visitare . . . solebant . . . Regularis vitae institutioni multum intenta . . . Tantae autem erat ipsa prudentiae, ut non solum modiocres in necessitatibus suis, sed etiam reges ac principes nonnunquam ab ea quaererent consilium et invenirent. Quam omnes qui noverant, ob insigne pietatis et gratiae Matrem vocare consueverant . . Etiam plurimis longe manentibus ad quos felix industriae ac virtutis ejus rumor pervenit, occasionem salutis et correctionis ministravit. Ibid.

Aller in bem Grate aufrecht erhielt, baß die erfreuten Northumbrier sagten, das Bild der Kirche der Urzeit, wo es weder Reiche noch Arme gab, wo unter den Christen Alles gemeinschaftlich war, sei in Whithh wieder verwirklicht.

Bas aber mehr als anderes in der begeisterten Erzählung des ehrwürdigen Beda, an Hilda anspricht, ift die kindliche, glühende Bärtlichkeit, die sie allen ihren Töchtern, insbesondere ben zarten Jungfrauen einflößte, welche sie in einem besondern Gebäude und mittelst der Prüfungen eines sorgfältig geordneten und überwachten Noviziats zu dem Alosterleben vorbereitete 1).

Die fürstliche Achtissin regierte baselhft nicht blos eine zahlreiche Genossenschaft von Nonnen; mit dem Frauen-kloster war auch zugleich, nach einem damals ziemlich allgemeinen, besonders aber in den keltischen Ländern herrschendem Brauche, ein Kloster von Mönchen verbunden. Diesen Religiosen, die ihr gleichfalls untergeben waren, slößte sie einen so hohen Ordensgeist, eine solche Liebe zum Studium und zum Forschen in den heiligen Schriften ein, daß dies unter der Leitung einer Frau stehende Kloster eine wahre Pflanzschule von Missionären, sogar von Bischösen ward. Aus ihm gingen mehrere Prälaten hervor, die eben so anerkannt wegen ihrer Tugend als ihrer Wissenschaft waren.

<sup>&#</sup>x27;) Cuidam virginum . . . quae illam immenso amore diligebat . . . In extremis monasterii locis seorsum posita ubi nuper venientes ad conversionem feminae solebant probari, donec regulariter institutae in societatem Congregationis susciperentur.

<sup>2)</sup> Tantum lectioni divinarum scripturarum suos vacare subditos . . . faciebat, ut facillime viderentur ibidem qui ecclesiasticum gradum, hoc est, altaris officium apte subirent, plurimi posse reperiri. Beda, IV, 23.

<sup>3)</sup> Beba nennt ihrer feche mit Ramen und fpendet ihnen fammtlich

namentlich gelangte Giner von ihnen, ber beilige Robannes von Beverley, ju einer Bolfethumlichkeit, wie fie felbft in England eine Seltenheit war, wo boch bie Beiligen ebemals fo allgemein und fo leicht volksthumlich wurden.

Aber weber bie Ronige noch bie Kürsten, welche bie Der Rinbererlauchte Aebtiffin auf ihrem infelartigen Borgebirge um mon, ein Bo-Rath fragten, noch bie Bifchofe, noch auch bie Beiligen riger bilba's, felbft, bie fich in ihrer Schule bilbeten, haben in ben Rabr- angelfachbuchern ber geiftigen Entwickelung, ober ber gelehrten Forfche fifche Dichter. ungen unferer Zeitgenoffen, einen fo bebeutenben Blat, als ein alter Rinberbirt auf einer ber Berrichaften bes Rlofters ber beiligen Silba, beffen Anbenten mit bem ihrigen ungertrennlich verbunden ift. Auf ben Lippen biefes ichlichten Birten nämlich ward bie angelfachfische Sprache zum erftenmale gur Boefie. In ber gangen Geschichte ber europaifchen Literaturen ift nichts eigenthumlicher, nichts tiefer religios, als biefe Anfange ber englischen Muse. Er bieß Ceabmon; er war in feinem Birtendienfte icon giemlich zu Jahren gelangt, ohne je etwas von Mufit erlernt, ohne je mitgefungen zu haben bei ben froblichen Belagen, bei benen ber Befang, nicht minder beim Bolte als bei ben Ethelingen und Reichen, unter ben Angelsachsen, wie bei ben Relten. eine fo große Rolle spielte. Wenn bei einem Kestmable bie Reihe, etwas zu fingen, an ibn fam und man ibm, um fic im Befange zu begleiten, bie Barfe reichen wollte, entfernte

sein lob. - Quinque Episcopos omnes singularis meriti ac sanctitatis viros . . . Vir strenuissimus et doctissimus, atque excellentis ingenii, vocabulo Tatfrid, de ejusdem abbatissae monasterio electus. - Bir wollen bie jumeift angelfachficen Ramen ber übrigen funf boch bier auch noch anführen; es find: Bofa, Aeba ober Aetla, Oftfor, Johannes und Bilfrib.

Anmertung bes Ueberfebers.

er sich traurig und ging nach Hause. So war es eines Abends auch wieder geschehen und er war dann im Stalle neben seinen Thieren eingeschlafen. Plöglich vernahm er eine Stimme, die ihn beim Namen rief und ihm sagte: "Singe mir etwas," worauf er zur Antwort gab: "Ich kann ja nicht singen und din eben deshalb vom Nachtessen sortgegangen und hieher gekommen." — "Singe doch," so ließ die Stimme sich wieder vernehmen. — Was soll ich denn singen?" — "Singe die Anfänge der Schöfung." Und alsbald hob er an, Verse zu singen, die er nie zuvor gehört hatte, welche den Ruhm und die Macht des Schöpfers, Gott von Ewigkeit, wunderdar, und seiner Weisheit Rath, den Vater des Menschengeschlechts, verherrlichten, der den Menschensöhnen den Himmel zum Zelt und die Erde zur Wohnstatt verliehen hat"). Beim Erwachen wußte er

<sup>&#</sup>x27;) Diefer erste homnus, in angelfachfijder Sprache, ber uns erhalten geblieben, beginnt mit ben Worten:

Ru fahlun bergan Sefaenricaes uarb.

Run follen mir preifen bes himmelreichs Bachter.

Der heilige Beda, nach dessen lateinischer Inhaltsangabe dieses ersten Hymnus bes wunderbar improvisirenden Dichters, die im fransösischen Texte stehende Uebersetzung gegeben ift, sagt, daß er nur den Sinn der Berse Ceadmon's (quorum iste est sensus), wieder geben wolle. Unsere deutsche Uebersetzung schließt sich dem angestächsichen Urtexte näher an.

An das klassische Alterthum, bessen Keminiscenzen den Mönchen des frühesten wie des spätern Mittelalters bei jedem Anlaß in die Feder sließen, wird man deim Lesen der Dichtungen Ceadmon's durch nichts erinnert. Auch dieß eben ist ein Zeugniß für die Wahrheit der Erzählung über die Art und Weise, wie dieser Kinderhirt des Klosters Whith seine Dichtergade erlangt hat. Gegenüber den deutschen Dichterwerken heliand und dem Evangelienbuch Otfrid's von Weißendurg, trägt Ceadmon augenscheinlich das Gepräge eines höbern Alterthums, durch seine urkräftige, noch ungewandte Sprache und durch

noch Alles, was er traumend gedichtet hatte und erzählte es bem Pachter, bei bem er als Knecht biente 1).

naive, einfache Erzählung, die viel reicher an poetischem Gehalt ift. Ceadmon hat überhaupt ber Phantafie viel mehr Spielraum gelassen, als seine beiben stammverwandten deutschen Mitbrüder in Christo und in St. Benedikt thun konnten, wozu freilich auch sein Thema viel geeigneter war; benn es ist umfassender und für Gemith und Phantasie anregender.

Die Rritit fieht fich überall genothigt, ju ber Erzählung über Ceabmon, sowie über seine Dichtungen eine bestimmte Stellung einzunehmen. Da wird nun bald die natürliche Möglichfeit einer folch , plötzlichen Entwickelung eines ichlummernben Dichtertalentes angenommen, wie Gir Francis Balgrave es thut, bald ein Traumen von Berfen und ein Dichten im Schlafe, wie Chateaubriand will, balb bie Legende als eine lucrative Erfindung der Mönche von Whitby darge= ftellt, mas als ein Ginfall D'Afraeli's notirt zu werben verbient; vieler andern nichts erflärenden Erflärungen gar nicht zu gebenten. "Alle tommen aber wenigstens barin überein, bag fich an Ceabmon's Namen ein großes, nationales Intereffe fnüpft, welches bemfelben bie Unsterblichkeit gesichert bat. Rein Gebicht in germanischer Aunge ift fo alt wie Ceadmon's Hymnus, und was Beda von ihm frommen Glaubens berichtet und Alfred ber Große bem gemiffenhaften Rirchenvater nacherzählt hat, ift durch das Mittelatter hindurch auf Treu und Glauben angenommen. Unferer Beit gebilbrt es, folden Thatfachen gegenüber, bescheiben aufzutreten und unertlart ju laffen, mas als Bunder angefeben fein will." (Ceabmon's, bes Angelfachfen, biblijche Dichtungen, von Bouterwed, p. CCXXVIII'. Giebe auch Ceabmon's Schöpfung und Abfall ber bofen Engel, von Greverus, Dibenburg, 1852 als Schulprogramm ericbienen; ein gang gebiegenes, portreffliches Schriftden.

Anmertung bes Ueberfeters.

') Nonnumquam in convivio cum esset laetitiae causa decretum ut omnes per ordinem cantare deberent, ille ubi adpropinquare sibi citharam cernebat, surgebat a media ecena . . . Dum relicta domo convivii egressus esset ad stabula jumentorum . . . ibique membra dedisset sopori . . . Ceadmon, cauta

Bon bem Borgefallenen in Renntniß gefett, ließ bie Aebtiffin Bilda Ceabmon rufen und befragte ihn felbft noch weiter, in Gegenwart ber gelehrten und fenntnifreichen Manner, bie fie bazu gerabe um fich versammeln fonnte. Er mußte in Aller Gegenwart feine Bifion nochmals ergablen und feine Berfe berfagen. Dgrauf murben ibm verfcbiebene Buge aus ber beiligen Schrift und einzelne Lebrfate vorerklart, mit ber Aufforberung, bas eben Geborte in Berfe zu bringen. Damit ging er bis zum folgenden Morgen, wo er wieber tam und in Berfen, Die portrefflich erachtet wurden, vortrug, was ihm Tags juvor aufgegeben Run war es flar, bag er gang ploglich bie Babe morben. ber Dichtung in seiner Muttersprache erlangt batte. Silba und die Belehrten ihres Rathes faben barin eine besondere göttliche Bnabe, bie fie aller Sorgfalt und Bflege werth erachteten. Die Aebtissin nahm ihn beghalb mit ben Seinigen in ben größern Berband ber Rlofterfamilie von Bhitby auf; ibn felbst bann auch noch in bie Rabl ber Monde, bie unter ihrer Leitung ftanben, und gab ihm auf, bie gange Bibel in angelfachfische Berfe zu bringen. Nach Maaggabe wie ibm nun die beilige Geschichte alten und neuen Testamentes vorerzählt wurde, bemächtigte er fich bes Stoffes, ben er, wie Beba fagt, wie ein wieberfauenbes, reines Thier in fich erwägenb, ju Befängen umschuf, bie fo lieblich flangen, baf alle Buborer bavon bingeriffen maren 1). Go brachte er nach und nach bie gange Genefis und bas Buch Erobus

mihi aliquid . . . at ille: Nescio cantare . . . Canta principium creaturarum. Beda, IV, 24.

<sup>&#</sup>x27;) Ipse cuncta, quae audiendo discere poterat, rememorando secum et quasi mundum animal ruminando, in carmen dulcissimum convertebat, suaviusque resonando doctores suos vicissim auditores suos faciebat. *Ibid*.

und bann noch andere Theile des Alten Teftamentes in Berse; darauf auch das Leben und Leiden unsers Herrn, sowie die Apostelgeschichte.

Da sich seine poetische Begabung und sein Talent von Tag zu Tag reicher entfaltete, bichtete er eine Menge von Liebern, die geeignet waren, seine Mitmenschen vom Bösen fern zu halten und in ihnen die Liebe und die Uebung der Tugend zu wecken: die Schrecken des jüngsten Gerichts, die Freuden des Paradieses, das Walten der göttlichen Borsehung in der Welt, — alle diese erhabenen und tiefernsten Gegenstände für die Menschen, bildeten das Thema seiner Lieber und Gesänge. Was uns davon noch erhalten ist, reicht hin, um die aufrichtige, glühende, von christlicher Kraft erfüllte, urfrische Begeisterung würdigen zu können, die sich in diesen ersten Ergüssen des vom Christenthum ergriffenen und umgestalteten barbarischen Genius ausprägt.

Dieser northumbrische Rinderhirt, ber nunmehr Monch von Whith war, sang vor der Aebtissin hilba seine Dichtungen: die Empörung und den Sturz der Engel, so wie das verlorne Paradies, tausend Jahre vor Milton in Bersen, die man noch neben denen des unsterblichen britannischen Homer bewundert 1). Obwohl uns Beda bedeutet,

<sup>&#</sup>x27;) Der Cober, der diese Dichtungen enthält und die einzige handschrift berselben ift, stammt, der Schrift nach, aus dem X. Jahrhundert, und war um 1650 im Besitze des Erzbischofs Usber von Armagh, der ihn dem verdienstvollen Fr. Junius zum Geschent machte. Dieser ließ die werthvolle Handschrift auf seine Kosten zu Amsterdam drucken, 1655; die Handschrift selbst aber vermachte er der Bodleianischen Bibliothel zu Orford, wo sie sich noch unter dem Zeichen Junius XI. besindet. Es ist eine mit vielen Bildern verzierte Pergamenthandschrift. Die sämmtlichen Dichtungen Ceadmon's, so wie auch die einzelnen Fragmente, sind seither wiederholt gedruckt worden; in Deutschad

baß bie Boefie fich nicht aus einer Sprache in eine andere übersetzen lasse, ohne ihrer Zier und Burbe Eintrag zu thun 1), wollen wir bennoch ber traftvollen Feber eines Zeitgenossen eine übersetze Stelle entnehmen, welche ben buftern, rauhen Genius dieses wahrhaft biblischen Dichters gut wiedergibt 1).

"Barum," (so spricht von Gott rebend, Satan,) "Barum in Unterwürfigkeit mich vor ihm beugen? Gott kann ich sein wie Er! (ic maeg wesan god swa be) Auf, fleht mir bei, ihr fraftigen Genossen, die ihr im Streit nicht wollt mich täuschen,

Ihr Helben hartgemuth, die ihr mich habt zum Herrn erforen, Anhmvolle Kämpen, start zu Rath und That, mit benen in's Gefecht man gehen kann.

von Bouterwet: De Cedmone poeta Anglo Saxonum vetustissimo brevis Dissertatio, Elberfeld, 1845; von Ettmüller: Engla and Seaxna Scopas and Boceras; Quedindurg 1850, im XXVIII. Bande der Bibliothet der gesammten deutschen National-Literatur; von Greverus: Caedmon's Schöpfung und Abfall der bösen Engel; Oldenburg 1852. Sir Francis Palgrave, einer der competentesten Beurtheiler in Sachen englischer Geschichte und Literatur, sagt mit Recht, daß sich in diesem Fragmeute Stellen sinden, welche dem verlornen Paradiese so ähnlich sind, daß man sie fast Wort sur Worten Wilton'sche Berse übersetzen fönnte. Beide Dichter sind in Bezug auf die Zeit tausend Jahre auseinander: Ceadmon starb gegen 680, Wilton 1674; cfr. Sharon Turner, Hist. of the Anglo-Saxons, lib. IV, o. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Neque enim possunt carmina, quamvis optime composita, ex alia in aliam linguam ad verbum sine detrimento sui decoris ac dignitatis transferri.

<sup>2)</sup> Es versteht sich, daß ber bentsche Uebersetzer bier bas angelschisches Original zu Rathe zieht, und nach diesem sibersetzt. Die oben gegebene Stelle ift Bers 283 bis 291. Man fühlt babei freilich selbst, wie wahr die oben angesührten Worte des heitigen Beda sind: Bei einer Uebersetzung, gerade Ceadmon's, beibes, Lesbarkeit und Genauigkeit, mit einander zu verbinden, ist so gut wie unmöglich.

Ihr, meine guten Freunde, mir hold in eurem Sinne, Ich tann als euer Herr in biesem Reiche herrschen, D'rum war's nicht recht, daß ich Gott schmeicheln sollte Um was es sei : ich bin nicht mehr sein Knecht!"

Satan ist besiegt und in die Stadt ber Berdammten hinabgestürzt, wo Geheul und Haß wohnen, in die ewige, schauerliche Nacht, voll bittern Rauches (biteran recas), burchzuckt von Brand und rothen Flammen, wo der Engel zum Teufel warb (to beosse vearth), dafür, daß er die Gesleitspflicht Gottes vernachlässigt.

. . . es tochte ibm im Innern Das Berg, und beift mar ibm von Aufen Die grause Strafe. Da sprach er die Borte: Wie ift bie enge Statte gar fo febr verschieben Bon jener andern, die wir ehmals tannten Im boben himmelreiche . . . Sa! batt' ich bie Bewalt nur meiner Sanbe Und burft' ich eine Reitlang braufen fein, Rur einen Binter lang, mit biefem Menfchenvolle '), bas ich haffe! Doch mich umidliegen Gifenbanbe, Es brudt auf mir ber Retten Geil; ich bin bes Reichs verluftig; Reft umfangen gehalten bin ich von barter bollentlammern Drud. Bier ift ein macht'ges Feuer um und um. Und ewig nie fab ich ein folecht'res gand. Das Feuer überschwemmt glubbeig bie Solle, Der Felfen Ringe, bie mich halten, Einschneibend harte Seile wunden meine Seiten Und hemmen meinen Schritt.

<sup>&#</sup>x27;) Der frangofische Uebersetzer, bem ber herr Berfasser folgt, hat bas angestächsische veorthan, was bier Bolt, Menschen, Menscheit bebeutet, mit "Heer" übersetzt (mor et mon armée); aber es muß "Menschenvoll" heißen, bas eben Satan jest verderben will, ba er gegen Gott sich ohnmächtig fühlt.



Die Flige find gebunden, die Sande angeheftet, Es find des Höllenthores Wege mir verfperrt ')" . . .

Das ist die Stätte, wohin Satan von Gott verbannt worden. Und da er gegen dies Urtheil und gegen Gott nichts vermag, will er an der neuen Creatur, am Menschen, Rache nehmen: es erfüllt ihn mit Ingrimm, daß der Mensch, an seiner Statt, beim Herrn in Gunft sein soll; auf ihn wirft er seinen Haß, und kann er ihn verderben, so will er frohloden, selbst in den Fesseln, in die er festgeschmiedet <sup>2</sup>).

Ceabmon's heiliges Leben Sehr im Jerthum ware aber, wer meinen wollte, ber Schützling ber Aebtissin Hilba sei nichts weiter als ein Poet und ein literarischer Borläuser gewesen; er war vor Allem ein strenger, ernster Christ, ein echter Mönch, mit einem Worte, er war ein Heiliger<sup>3</sup>). Er war milbe und bemüthig, voll christlicher Einfalt und Seelenreinheit; er biente Gott in stillem Seelenfrieden, voll Dankbarkeit wegen

<sup>&#</sup>x27;) Bon Bers 352 bis 370.

<sup>&</sup>quot;) Ich entnehme diese Uebersetzung der Histoirs de la litterature anglaise von Taine. Der Berfasser bieses Werkes, in welchem so viel Talent mit so beklagenswerthen Berirtungen untermischt ift, sagt ganz richtig über Teadmon noch weiter: "So entsteht die wahre Boesie . . . sie wiederholt nur Schlag auf Schlag einzelne zündende Worte. So sind die Gesange der alten Odinsbarden, jett aber mit Tonsur und im Mönchsgewande. Die Poesie ist die gleiche, eine Reihenfolge kurzer, gehäufter, glühender, gleich Blitzen funkelnder Bilder. Der Satan Milton's ist bereits in dem des Teadmon, wie ein Gemälde im Entwurf vorhanden ist: die Gemälde Beider sind in der Stammesart gehalten; Teadmon sindet seine Bilder und Farden bei den Nordlandsbelden, wie Milton unter den Puritanern."

<sup>3)</sup> Die Bollandisten widmen ihm eine eigene Biographie (2. Februarband, p. 552): De S. Cedmone, cantore theodidacto; sügen jedoch in berselben dem, was Beda erzählt, nichts Wesentliches hinzu.

ber ihm erwiesenen außerorbentlichen Sulb und Gnabe. Dabei war er voll Eifer für bie flosterliche Disziplin und eralübete gegen die Uebertreter in folchem Feuer, bag er beshalb, wie es scheint, auf seinem Tobtbette nicht obne Sorge war. Die verftand er fich bazu, eitle ober weltliche Begenftande poetisch zu bearbeiten; einzig zum Frommen und zum Beile ber Seelen wollte er bichten; wie benn auch in ber That bie ftreuge, ernfte Schönheit feiner Gefange feinen Canboleuten noch vielmehr zur Befehrung als zur Ergönung gebient bat. Biele Seelen find burth fie gur Weltverachtung und zu glübender Liebe himmlischen Lebens Rach ihm, fagt Beba, haben viele Engländer fich in religiösen Dichtungen versucht, aber fein einziger bat barin jemals ben schlichten Mann zu erreichen vermocht, ber nie einen anbern Lebrmeifter als Gott allein gebabt bat 1).

Er ftarb, wie Boeten nur felten fterben. Raum bem Anschein nach etwas unwohl, ließ er fich alsbald fein Bett fein fanfter an ber Stelle im Rrankenzimmer bereiten, wo man bie gegen 680. Sterbenben bingulegen pflegte; und lächelnb und mit ben

unb

<sup>1)</sup> Erat vir multum religiosus et regularibus disciplinis humiliter subditus... Quadam divina gratia specialiter insignis... Quicquid ex divinis litteris per interpretes disceret, hoc ipse post pusillum . . . Verbis poeticis maxima suavitate et compunctione compositis in sua, id est, Anglorum, lingua proferret . . . Alii post illum in gente Anglorum religiosa poemata facere tentabant, sed ei nullus aequiparari potuit; non ab hominibus . . . sed divinitus adjutus gratis canendi donum accepit . . . Unde nihil unquam frivoli et supervacui poematis facere potuit, sed ea tantummodo quae ad religionem pertinent . . . Simplici ac pura mente tranquillaque devotione Domino servierat. Beda. loc. cit.

anwesenden Brüdern heiter scherzend, bat er, man möge ihm die heilige Wegzehrung bringen. Im Augenblicke, da da er sich selbst damit speisen wollte, und schon, nach Sitte jener Zeit, die heilige Hostie in den Händen hielt, fragte er die Umstehenden, ob Jemand sei, der etwas wider ihn habe, ob Jemand Klage gegen ihn sühren könne? Alle antworteten mit Rein. Da sprach er: "Und auch ich, meine Kinder, din im Frieden der Seele mit allen Dienern Gottes." Bald nach Empfang der heiligen Kommunion, im Augenblicke, als die Mönche zur Mette geweckt wurden, machte er noch einmal das Kreuzzeichen, legte das Haupt auf das Kissen und schlummerte, ohne irdisches Erwachen, still hinüber 1).

Neben dem Interesse, das sich in geschichtlicher und literarischer Beziehung an seine Person knüpft, bietet uns sein Leben auch noch sehr wichtige Einzelnheiten über die äußere Einrichtung und das geistige Leben jener großen Klostergemeinden, die im siedenten Jahrhundert an den Rüsten Northumbriens so zahlreich entstanden, und deren bes beutende Klientschaft sich öfter unter dem Krummstade einer Frau wie Hilda ansehnlicher entfaltete, als unter Oberendes andern Geschlechts. Dan sieht, daß es nicht nur die einzelnen Religiosen waren, sondern ganze Familien, denen

<sup>&#</sup>x27;) In proxima casa in qua infirmiores et qui prope morituri esse videbantur, induci solebant . . . Cum ibidem positus vicissim aliquo gaudente animo, una cum eis qui ibidem ante inerant, loqueretur et jocaretur . . Et tamen ait: afferte mihi Eucharistiam. Qua accepta in manu, interrogavit si omnes placidum erga se animum et sine querela controversiae ac rancoris haberent . . Sicque se coelesti muniens viatico, reclinavit caput ad cervical, modicumque obdormiens, ita cum silentio vitam finivit. Ibid.

ein Antheil an ben Segnungen bes Schutes und bes Frievens ber Rlofterzelle gutam 1). Man fiebt ferner am Beispiele ber Aebtiffin Bilba, wie febr bie Rlofter-Oberen es fich angelegen fein ließen, die ungebilbete Daffe bes Bolfes burch Unterricht in ber Bollssprache ober burch poetische Umschreibungen mit ber beiligen Schrift und mit driftlicher Lebre vertraut zu machen.

-Bbitbb mit feinem Leuchtthurme und feiner großartigen Die bernis Rlofteranlage war ber füblichst gelegene Zufluchtshafen an geffin Chba biefer Rufte von Northumbrien, Die noch bis auf ben beu- wird Mebtiftigen Tag von ben Seefahrern fo gefürchtet wird, und mo Coldingham. bamals bie Beiligthumer fich eines an bas andere reiheten. Am außersten Nordstrande berfelben Rufte, jenfeits Linbisfarne, bart an ber Brengicheibe bes beutigen Schottland, ju Coldingham, entftanden, gleichwie ju Bhithy, zwei Alöfter, bas eine für Manner, bas anbere für Frauen, Die beibe von der gleichen Aebtiffin gegründet und geleitet mur-Babrent nämlich Silba, Die beirische Pringeffin, ihre Rlofter im Ruftengebiete bes vaterlichen Reiches regierte, erbaute eine andere Fürstentochter, aus ber Rachbar-Dynastie, eine Urenfelin Iba's, bes Morbbrenners, Tochter Ethelfrib's bes Berwüfters, aber Schwefter bes beiligen Königs Oswald und bes regierenden Konige Demb, Ebba mit Namen, am Stranbe bon Bernicien ein anberes Aloftercentrum, beffen Ginflug nicht ohne große Bebeutung war, und beffen Beschichte nicht ohne Sturme fein foute. Ihr Bruber batte für fie eine Beirath mit bem Ronig ber Seoten im Sinne. Bahricheinlich follte bieburch bie Berbindung inniger gemacht ober hergestellt werben zwischen

<sup>1)</sup> Susceptum in monasterium cum omnibus suis fratrum cohorti adsociavit. Beda. loc. cit.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

ber wiebereingesetten Familie Ctbelfriebs, und amifchen bem scotischen Berricherhause, welches berfelben mabrent ber Regierungszeit Edwin's, bes Sauptes, ber jene in bie Berbannung ftogenbe Dynastie eine fo großmuthige Gastfreundschaft gewährt hatte. Aber Chba hatte ben Antrag beharrlich abgelehnt. Sie wollte von ben Borfcbriften bes Evangeliums, bas fie fammtlich während ihrer Berbannung angenommen hatten, zu ben evangelischen Rathen weiter fortgeben. So erhielt fie benn, zwar nicht mehr aus ber Sand bes Bischofs Aiban, sonbern von feinem-Nachfolger zu Lindisfarne, bem beiligen Finan, ben Schleier !). Down, ber ihr volle Freiheit ließ, fich Gott zu weihen, schenkte ihr eine Herrschaft am Ufer bes Derwent, wo fie ein Kloster erbauen konnte, welches ben Namen Ebba's Schloß erhielt 2). Aber ber wichtigfte Mittelpunkt ibrer Thätigkeit warb Colbingham, in viner Lage, Die eigeus gewählt icheint, um es ju einem Seitenstück von Bbitbb ju machen. Ihr großes und berühmtes Rlofter war nicht an ber Stelle bes beutigen Colbingham 3), fonbern ftanb auf ber Spite eines einsamen Borgebirges, bas noch jest St. Ebba's-Rap beißt 4) und mit welchem bie Rette ber Berge von Lammermoor, sich in die Nordsee vorschiebend, ploblich abbricht. Auf biefem Borgebirge, am Rande biefes Abgrundes, ber nabe an fünfhundert Bug in ben Dzean steil abfällt, beherricht bas Auge im Norben bie Ruften von Schottland bis jenseits bes Forth, und nach Suben bas

Auch fie regiert breißig Jahre. 650? — 687.

<sup>1)</sup> Act. 88. Bolland., V. August., p. 197.

<sup>&#</sup>x27;) Ebbae Castrum, wovon Cbbcefter, eine Dorficaft ber heutigen Graficaft Durham, ben Namen bat.

<sup>3)</sup> Es hat seinen Namen von einem Briorate, das von einer Kolonie der Mönche von Durham, im Jahre 1098, hier gegründet, und von den Königen von Schottland reich botirt worden ift.

<sup>1)</sup> St. Abb's Head.

Geftabe von England bis an die beilige Infel Lindisfarne und bie Rönigsburg Bamborough. Gine leine in Ruinen liegende Rapelle bezeichnet einzig bie Stelle bes großen Beiliathums, wo Chba, gleichwie Silba, an ber Spige eines Doppelklofters, mit nicht weniger Glanz und Dauer in ber Entfaltung bes Rlofterlebens, im Norben von Northumberland vorstand und mit nicht minberem Unseben nabe an breifig Jahre auf die Geschicke ihres Baterlandes Ginfluk übte 1).

Jedoch gelang es ihr nicht immer, unter ihren Tochtern ben Geift bes Eifers und ber Orbenspucht, worin fie felbst bas Beispiel gab, ungeschwächt zu erhalten. Die Er- Der Mond schlaffung, welcher burch ein geheimnifvolles und furchtbares Abamnan be-Bericht Bottes auch die religiöfen Orden fich fast nie ju Unordnungen erwebren gewußt, und bie in ben Angelfachfischen Rlöftern fich schon frühe gezeigt bat, rif noch bei Lebzeiten ber Gründerin von Coldingham bafelbst ein. Gin frommer Briefter ihres Rlofters, ber mit anderen feltischen Miffionären gus Irkand gefommen war und Abamnan bieß, wie ber Geschichtschreiber und Rachfolger Columba's auf Jona, machte fie barauf aufmertfam, Als er einft mit ber Aebtiffin die großen Bauten besuchte, welche biefe auf bem Promontorium errichtete, sprach er mit Thränen zu ihr: "Alles bas Schone und Große, was bu ba fiehft, wird bald in Afche verwandelt werben." Und als bie erschrockene Fürstin verwundert Einsprache that, fuhr er fort: "Ja, in meinen Rachtwachen ist ein Unbefannter gekommen und bat mich von Allem, was in biefem Baufe Bofes ge-Schiebt, fowie von ber über basselbe verhängten Strafe unterrichtet. Derfelbe fagte, er habe Bellen und Betten unter-

richtet über in ibren

<sup>&#</sup>x27;) Sanctimonialis femina etc. Beda, Vita S. Cuthberti, c. 10.

fucht ') und habe Alle, sowohl die Monche als die Riefterfrauen, entweder in träger Ruhe schlafend, oder wachend,
und Böses sinnend gefunden. Diese Zellen, die dem Gebet
oder dem Studium geweiht sind, dienen bald zu regeswidrigen Mahlzeiten, bald zu unnlihem, thörichtem Geschwätz,
oder zu anderen Frivolitäten. Die Gott geweiheten Jungfrauen verwenden ihre freie Zelt zum Beben ganz ungebührlich seiner Kleiberstoffe, entweder zum Schmucke für sich
selbst, gleich als wären sie Bräute irdischer Berlobter, oder
zu Geschenken für Auswärtige. Deshalb wird der göttliche
Born eine Feuersbrunst senden, um diese Stätte zu zerstören und ihre Bewohner zu strafen."

Man sieht, daß diese Aergernisse bei weitem nicht so groß sind, wie sie anderwärts und in späterer Zeit vorkamen. Aber damals, mitten in dem allgemeinen Eiser der neuen Christen England's, schienen sie schwer genug, um eine Züchtigung durch Feuer vom Himmel heradzurusen. Ebba that nach dieser Mahnung, was in ihren Kräften stand, um Ordnung zu schaffen; in der That brach auch die Feuersbrunst, welche ihr großes Stift- ein erstesmal in Asche legte, erst nach ihrem Tode aus.

<sup>1)</sup> Ein solches Durchsuchen ber Betten war damals, wo die Orebensleute keine gesonderte Zellen, sondern nur ihr Bett hatten, wo sie allenfalls hätten verbergen können, was sie den Augen der Oberen in strässicher Beise entziehen gewollt, von vielen Kloster-Regeln vorgeschrieben. Namentlich auch in der Benediktiner-Regel. "Diese Betten," so lautet die Stelle in der Regel des heiligen Benedikt, "sollen vom Abte öfter durchsucht werden, um nachzusehen, od nicht etwa Einer etwas Besonderes habe; und wo sich bei Einem etwas sinden sollte, das er vom Abte nicht empfangen hat, soll er auf's Strengste bestraft werden." Reg. S. Benedieti, cap. LV. Anmertung des Uebersetzers.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cuncta haec quae cernis aedificia publica vel privata, in

Es war nothwendig, biefen Bug bier anzuführen, ats bas einzige Beichen von Berfall in bem Zeitraume, ben wir hier beschreiben. Mit biefer einzigen Ausnahme, verbunkelt kein Bolklein in ben geschichtlichen Erinnerungen ben Ruf ber Orbensgeistlichkeit Northumbriens. Man bort Gifer und nur eine Stimme allgemeiner Bewunderung für ben monas ber Monde friiden Borort Lindisfarne binfichtlich ber Rlofteraucht, bes Gifers und ber aufferorbentlichen Bufftrenge feiner zahlreichen Bewohner. Bor Allem war ihr ftrenges Faften, -Bervflichtung und Ueberlieferung, Die aus Irland berftammte. - ein Gegenstand bes Stannens, und es war in ber That in biefem rauben, feuchten Klima gang anbers verbienstlich als die Abstinenzen der Bater der Bufte unter bem warmen, heitern Simmel bes Morgenlanbes, wie

Northumbriens.

proximo est ut ignis absumens in cinerem convertat . . . Singulorum casas ac lectos inspexi ... omnes et viri et feminae aut somno torpent inerti aut ad peccata vigilant. Nam et domunculae quae ad orandum vel legendum factae erant, nunc in comessationum, potationum et caeterarum sunt illecebrarum cubilia conversae; virgines . . . quotiescumque vacant, texendis subtilioribus indumentis operam dant . . . Post obitum abbatissae redierunt ad pristinas sordes, immo sceleratiora fecerunt. Beds. IV. 25. - Der treubergige Beba, ben wir immer fo forgfaltig in Erfundigung ber Quellen feben, aus benen er feine Ergablungen icopft, fagt uns, bag er alle biefe Gingelnheiten bon einem Orbensgeiftlichen von Coldingham erfahren, welcher nach dem Brande eine Buflucht im Rlofter Parrow gesucht hatte, wo ber Berfaffer Die Rirchengeschichte ber Engländer schrieb. Fügen wir hier sogleich noch bingu, daß die Mösterliche Disziplin in ber Stiftung Ebba's bald wieder bergestellt wurde, und daß im folgenden Jahrhundert, beim Einfalle ber Danen, im Jahre 870, die Ronnen biefes Rlofters, um fich ben Begierben biefer Barbaren zu entziehen, fich bas Geficht verunftalteten, indem fie fich Rase und Lippen abschnitten, so ihre Shre retteten und bie Dartpreefrone erlangten.

es auch gang ungeheuer im Begenfate ftant zu ber gewohnten Efgier biefer Angelfachsen, beren Sohne bereits in großer Babl in Linbisfarne und feinen Filialen eingetreten waren. In Irland lebten bie Monche und namentlich bie Anachereten fehr häufig nur von Brob und Baffer 1). Roch zwei Jahrhunderte fpater erzählte ein deutscher Monch 2) seinen verwunderten Landsleuten, daß es bei ben fcotischen, in Irland wobnenben Monchen Brauch fei, bas gange Rabt bindurch, mit Ausnahme ber Sonn- und Fefttage, ju fasten, und niemals vor ber Ron ober Besper zu effen. Aiban hatte in allen Damns- und Frauenklöftern Rorthumbriens bas Faften, fo wie er es hielt, und bas barin bestand, an ben Mittwochen und Freitagen bes ganzen Sabres, mit Ausnahme ber Zeit zwischen Oftern und Pfingften, niemals bor ber Non etwas zu effen, eingeführt3). In Lindisfarne" felbst blieben über ein Jahrhundert lang Wein und Bier völlig unbefannt, und bie erfte Milberung biefer Strenge marb ju Gunften eines Konigs von Rorthumbrien eingeführt, ber baselbft im Jahre 737 ale Dtonch eintrat4).

An anderen Orten ward über biese Uebungen mit noch viel strengeren Abtöbtungen hinausgegangen. In Colbingham büste eben jener Abamnan, von welchem so eben die Rebe war, einen Jugendsehler baburch, daß er nur zweimal die Woche, Sonntags und Donnerstags, etwas zu essen pflegte, was ihn nicht hinderte, häusig ganze Rächte wachend und im Gebete zuzubringen. Reue und die Furcht

<sup>1)</sup> Beda, V, 12.

<sup>2)</sup> Ratramnus Corbeiensis, Contra Graecos, lib. IV.

<sup>3)</sup> Beda, III, 5.

<sup>&#</sup>x27;) Roger Heveden, ap. Lingard, I, 227.

Gottes hatten ihn anfänglich zu biefer ftrengen Lebensweise bewogen, welche die Liebe Gottes ihm am Ende fuß und wonnevoll machte 1). Zu Melrose stand in besonderer Ber- Ein Borikuehrung ein Monch, ber in Folge einer Lethargie Bifionen von himmel und Bolle batte, wie fie bei mehreren feltischen Monden vorkommen, bie eine Art Borläufer von Dante aemefen find. Er hatte bie Gewohnheit, feine Bebete im Tweed, ber bie Rlofterraume umfloß, ju verrichten, und bies auch bann, wenn ber Flug zugefroren war und eine Stelle im Gife aufgehauen werben mußte, um binein ju fonnen. "Bruber Drochthelm," rief man ihm bann wohl vom Ufer ber gu, "wie kannft bu nur eine folche Ralte aushalten?" worauf er ruhig erwieberte: "Ich habe Barteres und Strengeres gefehen 3).

Wenn es fich um Grundung eines neuen Rlofters Grundung banbelte, glaubten die teltischen Missionare und die in ihrer Schule gebilbeten Monche, basselbe nicht beffer ale burch verdoppelten Gifer und Bufftrenge beginnen zu fonnen. Als ber Sohn bes beiligen Königs Oswald, ber mit einer Art Brovingial = Königthum in Deira befleibet mar, ein

bon Laftingbam. 648--660:

<sup>)</sup> Quod causa divini timoris semel ob reatum compunctus coeperat, jam causa divini amoris delectatus praemiis indefessus agebat. Beda, IV, 25.

<sup>2)</sup> De fluentibus circa eum semifracturum crustis glaciarum, quas et ipse contriverat quo haberet locum standi sive immergendi in fluvio . . . Mirum, frater Drychthelme, quod tantam frigoris asperitatem ultra rationem tolerare praevales . . . Frigidiora ego vidi . . . austeriora ego vidi. Beda, 5, 12. — Beda citirt bier, wie immer, wenn er Außerorbentliches zu erzählen bat, feine Quelle, nämlich, daß er biefen Bericht aus bem Minde eines irifcen Mondes babe, welcher, wie auch ber febr unterrichtete northumbrifche König Albfrid, biefen Drochthelm baufig befucht und mit ihm gesprochen hatte.

Rlofter zu gründen gedachte, in welches er fich manchmal jum Gebet gurudgieben, bas Wort Gottes boren, befonbers aber wo er nach seinem Tobe eine Gruft finden konne, über welcher bie Diener Gottes für ihn beteten, manbte er fich an einen Monch von Lindisfarne, ber unter ben Oftsachsen Missionar-Bischof geworden war, und bewog ibn, zu biefem 3wecke eine seiner Herrschaften anzunehmen. Diefer Diener Gottes, Cebb mit Namen 1), mablte baranf eine Statte in ben Bebirgen aus, die fast unzugänglich und eber für Rauber ober wilbe Thiere ale für Denfchen geeignet fchien. Dann weihte er ben Ort mittelft Gebet und Kaften, und erbat sich vom Könige die Erlaubniß, baselbst erft noch die vierzigtägige Fastenzeit zubringen zu burfen. Babrend bieser gangen Zeit fastete er täglich, mit Ausnahme ber Sonntage, bis zum Abend, und bann af er nur ein-wenig Brod und ein Gi, und trank etwas Milch und Baffer bagu. So war, wie er felbft fagte, ber Brauch bei benjenigen, unter beren Leitung er in bie Orbensbisziplin eingeführt worben 2); und bieg waren bie Anfänge bes Rlofters La-

<sup>&#</sup>x27;) Der heitige Bischof Cebb, ber auf ber Synobe von Whithy (im Jahre 664) gegenwärtig war, ftarb im gleichen Jahre am 26. Oktober im Kloster Lastingham an der Best, die damals England verheerte. In den englischen Martyrologien steht sein Name am 7. Januar: Anmerkung des Ueberfetzers.

<sup>2)</sup> Ne tune quidem nisi panis permodicum et unum ovum gallinaceum cum parvo lacte aquae mixto, percipiebat. Dieebat hanc esse consuetudinem eorum a quibus normam disciplinace regularis didicerat... Expleto studio jejuniorum et orationis, fecit ibi monasterium... et religiosis moribus, juxta ritus Lindisfarnensium, ubi educatus erat, instituit. Beda, III, 25.— Man steht aus dieser Erzählung, demerst Flency, daß in jenem Lande Mildspeisen und auch Eier in der Fastenzeit nicht verboten waren. Histoire eccl., lib. XXXIX, c. 4.

ftingham, zwischen Port und Whithy, ganz nach bem Borbilde von Lindisfarne eingerichtet, bessen Aebte wir öfter mit Ehren in ben Jahrbuchern ber Kirche von England wieberfinden werben 1).

Bernehmen wir über bie Tugenben ber Monche und Bengniß Be-Bischöfe, welche ben Norben von England betehrt haben, Tugenben ber bas wiederholte, unverdächtige Zeugniß bes berühmten Be- Reiffionare. fcichtschreibers, ber zugleich ihr Gegner und Rachfolger mar, ber aber trot feines Uebelwollens und feiner befremblichen Uebertreibungen binfichtlich ber Meinungsverschiebenbeiten, bie ibn bon benselben trennten, ben Berdiensten und Tugenben ber feltischen Miffionare eines jener glänzenben Reugnisse gab. die als ehrende Anerkennung gegen Ueberwundene, jebes eble Berg erfreuen. "Man erfannte, fo schreibt Beba, nachbem sie fort waren, ihre große Uneigennütigkeit und Gelbstverleugnung. Bu Lindisfarne und an anberen Orten batten fie an Gebauben nur mas anftanbigerweise nothwendig war 2). Sie hatten weder Gelb noch Biebftand, und mas bie Beguterten ihnen ichentten, marb allsogleich an die Armen vertheilt. Hinsichtlich ber Abeligen und Großen, bie nur um zu beten und zum Anhören bes Wortes Gottes bie Rlöfter besuchten, glaubten fie fich nicht zu glanzenbem Empfange verpflichtet. Sogar bie Ronige hatten, wenn fie auf Besuch nach Linbisfarne tamen, bochstens fünf ober seche Bersonen in ihrem Gefolge und begnügten sich mit ber gewöhnlichen Rost ber Brüber. Diese apostolischen Manner wollten nur Gott bienen und nicht

<sup>1)</sup> Man fieht bort noch jetzt eine schöne Kirche, welche als eine ber alteften in gang England gilt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Paucissimae domus . . . illae solummodo sine quibus conversatio civilis esse nullatenus poterat. Beda, III, 26.

ber Beit, und nicht burch ben Bauch, fonbern burch bas Berg fuchten fie bie Leute ju gewinnen. Darum war aber auch bas Rleib ber Monche boch in Chren. Ueberall, wo ein Rleriter ober Mond fich feben ließ, warb er mit Freuben, wie ein mahrer Diener bes Herrn, aufgenommen. Wer ihnen auf ber Strafe begegnete, eilte fogleich bergu, verneigte fiet vor ihnen und bat um ihren Segen. Ihre Bredigten wurden ftets mit großer Aufmerksamteit von ber Menge angehört, bie jeben Sonntag zu ben Rlofterfirchen ftromte, um baselbst bie Saattorner bes Lebens in fich aufaunehmen; und wenn ein Beiftlicher fich nur in einer Ortschaft feben ließ, brangten fich bie Bewohner um ihn ber mit ber Bitte, ihnen einen Bortrag ju halten; Priefter wie Rieriter zeigten fich übrigens im Lande nur, um an prebigen, ju taufen, bie Rranten ju befuchen, turz, um ben Geelen nütlich an fein. Sie waren bergeftalt aller Sabsucht entäußert, bag bie Fürften und Berren ihnen bie Ländereien und Guter, die jur Grundung von Ribftern nothwendig waren, mit Gewalt aufbringen mußten 1)."

Doch fehlte es ihnen auch nicht an Gegnern und Biberftanb.

Man barf jedoch nicht meinen, daß die Bekehrung Rorthumbriens und der sechs anderen Reiche der Heptarchie, ohne Hindernisse und ohne Stürme vor steh gegangen sei. Die klösterlichen Geschichtschreiber haben es darin versehen, daß sie über den Widerstand und über die Hindernisse, des nen die Helden ihrer Erzählungen häusig genug begegneten und die vor Gott und den Menschen ihr Verdienst doch so bebentend erhöheten, zu seicht hinweggingen. Doch lassen sie davon immerhin noch genug durchscheinen, um das

<sup>&#</sup>x27;) Tota enim tunc fuit sollicitudo doctoribus illis Deo serviendi, non saeculo; tota cura cordis excolendi, non ventris...

Beda, III, 26.

Mangelnbe ergangen ju tonnen. Babrent ber aweibunbert Sabre zwischen ber Landung Augustin's und ber Thronbesteigung Egbert's, fieht man bie wilbe, unbandige Ratur ber Sachsenkönige in ftetem Rampfe mit ihrem neuen Glauben und mit ber Autorität ber Bifcofe und Monche. fieht fie als mabre Protensnaturen in wetterwenbischem Bechfel, beftanbig allen Bemühungen, um fie im Guten gu befeftigen, fich wieber entziehen. Ein Ronig, ber beute fich burch feinen Gifer beim Gottesbienfte, burch feine Munifi- Rontrafteund geng gegen eine neue Stiftung bemertbar machte, ergab fich ichmantungen morgen wieber allen Ausschweifungen und Graufamteiten, wie beibnische Inftintte fie nur immer eingeben und ente schulbigen können. Andere fuchten fich absichtlich in Rlöftern unter ben Jungfrauen, bie fich in benfelben Gott weiheten, eine Beute, bie eben barum ihrer augellofen Ginnenluft um Erbitterte Rriege und Jehben, Thronfo lodenber erfcbien. beraubung, Meuchelmord, Blünderung, abscheuliche Sinrichtungen, Gewaltthaten und Ungerechtigfeiten aller Art befubeln alle Augenblide biefelben Blätter ber Gefchichte, welche ums fo viete rubrende Erzählungen und Beifviele von Frommigfeit anfbewahrt haben. Und es waren nicht blog bie Rönige und Sürften, welche unter beharrlichen Mühen bauernb gewonnen werben mußten; auch beim Bolte fanben fich gang bie gleichen Schwierigkeiten, biefelben getäuschten Erwartungen. Bergebens suchten bie beiligen Bifchofe, bie beiligen Monde, bie fo balb und fo zahlreich aus bem fachfifchen Stamme bervorgingen, burch ihre unerschöpfliche Nachftenliebe bie Seelen gu gewinnen und zu läutern. Mit vollen Banben- fcutteten fie über bie Armen bie Schate. aus, welche fie von ben Reichen empfingen. Oft genug jedoch brach gegen ben Apostel einer Gegend offene Emporung aus, und er mußte in eine Ginobe flüchten- ober auswandern, in Er-

hei ben Rönigen,



wartung befferer Tage. Manchmal warb ein unvorbergefebener Ungludsfall, eine Bungerenoth, eine Beft, Beran-

laffung zur Bermirrung ber Gemutber: in ganzen Schaaren fielen bann die Leute vom Glauben an Chriftus- ab. und manbten fich wieber an ihren Goben. An anderen Orten galt es, obne Rube und Raft anzufampfen gegen alte Bewohnheiten, die fein Gifer ber Monche auszurotten vermochte: gegen eingewurzelten Glanben an Sortilegien: gegen bie Unfitte bes Stlavenbanbels fammt ben abgefeimtelten Erfindungen ber Wollust und Habgier 1). Noch anberswo waren es beimlicher Widerstand, bumpfes Murren, ober Drohungen, mit benen bas bargebotene Beil aufgenommen An eben jener Morboftfuste von England, wo bie teltischen Missionare so große und berrliche Rlöfter errichteten, wünschten ihnen gemiffe Strandbevölkerungen Tob und Untergang. Beba felbit, bem wir bas anziehenbe Gemälbe über bie Bolfsthumlichkeit, beren fie fich unter ben Northumbriern erfreuten, entnehmen, vergift barüber, mas er anbermarts erzählt bat. "Als bie Monche, so schreibt er, bei sturmischer See in ihren Keinen Jahrzeugen vor ber Thnemundung Gefahr liefen, vom Meere verschlungen ju werben, borte man bie Menge ber am Stranbe versammelten Bufchauer beim Soiff- laut inbeln über ibre Gefabr, borte fie fvotten über ibre Aufopferung und in wilder Schabenfreude ausrufen: "36= nen geschiebt Recht! Das wird fie lebren zu leben wie andere Leute. Mogen fie untergeben, biefe Rarren, bie uns unfere alten Gewohnheiten nehmen und uns andere aufbringen wollen, welche, weiß Gott wie, gehalten werben 2)."

Chaben: freube ber Stranbleute bruche ber Mönche.

<sup>&#</sup>x27;) Turner, op. cit., lib. VII, c. 9, p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stabat in altera amnis ripa vulgaris turba non modica . . . coepit irridere vitam conversationis ecrum, quasi merito talia

Und boch errangen Wahrheit und Tugend ben Sieg. Am Ende triumphirte die demuthsvolle Unerschrockenheit, die hochsinnige Ausbauer der Missionäre über das aufbraufende Wesen, die Schlauheit und das Widerstreben der verterbten Natur dieser Söhne der alten Barbarei. Die Ritter Christi '), wie man damals bereits die Mönche nannte, blieben Herren des Kampsplayes.

paterentur qui communia mortalia jura spernentes, nova et ignota darent statuta vivendi . . . Rustico et animo et ore stomachantes . . . Nullus, inquiunt, hominum pro eis roget, nullus eorum misereatur Deus, et qui veteres culturas hominibus tulere, et novae qualiter observari debeant nemo novit. Beda, Vit. S. Cuthberti, c. 3. — Diese Anethote bezieht sich auf die Zeit, wo Cuthbert bereits ein Jüngling, aber noch nicht Mönch war; dies ward er mit fünfzehn Jahren. Geboren war er 637. Der Borgang sält beshalb um 650 ober 651, also ebeu in die Zeit der großen Klosterstiftungen des northumbrischen Landes zu Hartsepool, Tynemouth n. s. w.

<sup>&#</sup>x27;) Milites Christi. Bolland., im II. Juni-Bande, p. 236.

## Drittes Kapitel.

Bestrebungen der Könige und der Mönche von Northumbrien für Ausbreitung des Christenthums. — Endlicher Sieg Northumbriens unter Oswy.

Einfing ber brei northumbrifchen Bretwalda's und ihrer teltifchen Beiftlichteit auf die anderen Königreiche ber Heptarchie.

- I. Oft-Anglien. Schickale des Christenthums. Der von Edwin bekehrte König wird ermordet. Sein nach Frankreich verbannter Bruder kehrt als Christ mit dem Missions-Bischof Felix zurück. Der König und der Bischof verkünden das Evangelium in Ost-Anglien. Meinung über den Ursprung von Cambridge. Der Frländer Fursens wirkt mit bei dem Werte. Seine Bistonen. König Sigbert wird Mönch; er geht nochmals, nur mit einem Stade bewaffnet, in die Schlacht gegen Benda, bleibt auf dem Schlachtselbe. Ein Mönch gewordener König bel den Cambriern kommt ebenso in einem Kampse gegen die Sachsen um. Anna, Nacholger Sigbert's, wird, wie diesser, von Penda getöbtet.
- 11. Bessez. Das Christenthum erscheint bier zuerst mit König Oswald und bem italischen Bischof Birinus. Oswald, Schwiegerschu- und Tauspathe des Königs der Westsachsen. Bollsthümliche Berse über Birinus. Der Sohn des ersten christlichen Königs, der noch heidnisch geblieben und von Penda entethront wird, bekehrt sich in der Berbannung; in Wesser wieder

eingesetzt, beruft er einen Franken, der bei den Kelten gebildet worden, als Bischof, verlangt dann aber einen Bischof, der des Angelsächsichen kundig. — Gründung von Malmesburd und von Winchester. — Ein anglischer Abt zu Glastonburd. — Die Angelsachen gelangen auf die Bischofsklüble. — Ein Westsache wird der erste anglische Erzbischof von Canterburd. — Ercombert, König von Kent, zerstört die Götzendilder.

- III. Esser. König Oswy belehrt seinen Freund Sigbert, König von Effex, ber von Finan auf bem Landsitze des Königs von Rorthumbrien getauft wird. Ein Mönch von Lindissarne wird Bischof von London. Der erste christliche König von Effex von seinen Bettern ermordet, weil er seinen Beleidigern zu leicht verzieh. Der erste Bischof stirbt an der Pest und dreißig seiner Freunde sterben an seinem Grabe. Rückfall der Ostsachen in's heidenthum. Ein neuer König und ein neuer Bischof, Bögling keltischer Mönche, führen sie wieder zum Glauben.
- IV. Mercien. Ginfing bes Ronigs von Rorthumbrien und bes Bifchofs von Lindisfarne auf Die Belebrung ber Mercier. - Der Sohn König Osmp's, vermählt mit einer Tochter bes Königs von Mercien, befehrt ben Bruber seiner Gemablin und gibt ibm feine Schwester zur Frau. - Die feltischen Missionare in Mercien. — Ueberraschenbe Dulbsamkeit bes graufamen Benba gegen feinen Gobn und feine befehrten Unterthanen. - Enticheibungs fampf mifchen ibm und Osmb. - Schlacht von Bindmaet. -Niebertage und Tob Benda's, bes teuten Bortauthfers bes fachfifchen Beidenthums. - Osmo weibt feine Tochter Gott, ber ibm ben Sieg verlieben, und ftiftet zwölf Rlöfter. - Enblicher Sieg ber Northumbrier und bes Chriftenthums. - Eroberung und Betehrung von Mercien. - Deffen fünf erfte Bifcofe tommen aus teltischen Ribftern. — Wiberfpruch ber Donche von Barbenet gegen bie Berehrung Ronig Oswald's als Seiligen. - Die Mercier im Anfftande gegen Northumbrien bleiben nichtsbeftoweniger Chriften.
- Ueberficht. Bon den acht angelfächflichen Königreichen ift ein einziges ausschließlich von römischen Mönchen betehrt, vier ausschließlich von tettischen Mönchen, und zwei durch bas Busammen-

wirfen ber Relten mit ben von Rom entfandten Bifcofen. -Rur bie Belehrung von Suffer bleibt noch übrig, mo eine feltifde Rlofterfolonie feinen Ginfink gewinnt.

Mus ben Klofterhallen von Lindisfarne und aus jenen Regionen bervor, wo in ben Bergen bes Bolfes bie Berehrung für ascetische Bischöfe, wie Aiban und für Ronige-Marthrer, wie Oswalb und Oswin, täglich wuchs, ergoß fich bas northumbrifche Chriftenthum über bie füblichen König-Duß biefe finfenweise Ausbreitung bem überwiegenben Ginfluffe ber brei letten Bretwalba, welche alle brei briens in ben Chriften, alle brei Northumbrier waren, quaefdrieben mernigreichen ber ben, ober ift fie einfach eine Frucht und Folge ber Ervanfionstraft im teltischen Mondthum? 3m Ginzelnen lofen, Beptarchie. läßt sich biefe Frage nicht mehr. Bas sich jedoch noch beutlich erkennen läßt, ift bas mächtige Eingreifen ber teltifchen Miffionare, welche aller Orten an bie Stelle ber romischen treten, ober mit ihnen zusammenwirken, überall hindringen, wo biefe nicht binzugelangen vermocht. Die evangelische Strömung ergießt sich so von Norben nach Suben, und gelangt in ihrem langfamen, aber fichern Laufe zu allen Bölfern ber Beptarchie. Licht und Leben bringen überall ein, und überall erheben fich jum lebenbigen Gott empor, zugleich mit bem reinen Opfer, bas ihm batgebracht wird, die Dankeshymnen eines vom Gogenthume befreiten

> Ueberblicken wir jest in ein paar raschen Zügen ben Gang bieses friedlichen Eroberungszuges ber teltischen, in ber Schule bes großen Columba gebilbeten Monche in ben angelfächfischen Reichen im Guben bes Sumber 1).

Digitized by Google

Chriftliche Bropaganda ber teltifden reiche. Mönche Nortbumanberen Ro-

Bolfes.

<sup>&#</sup>x27;) Zu befferem Berständniß biefes Kapitels ift es nöthig, die dem porbergebenben Banbe beigegebene Rarte gur Sand gu nehmen.

## Bekehrung von Oft-Anglien.

Es ift gezeigt worben, wie Ebwin, ber erfte ber drift. Smidfalebes lichen Bretwalba Rorthumbriens, feinen Ginfluß auf bas Land, wo er mabrent feiner Berbannung eine Bufluchte- Oft-Anglien. ftatte gefunden, benützte, um ben Konig von Oft-Anglien zu betehren. Leiber fant fich, bag biefe erfte Betehrung ebensowenig von Dauer mar, als biejenige Rorthumbriens, selbst Der driftliche König Corpwald mar balb unter Comin. nach feiner Betehrung burch Meuchelmord um's Leben getommen 1), und bieg wichtige Reich, bas einen fo bebeutenben Theil von Oft = England unifagte, fant wieder in's Beibenthum gurud. Jene merkwürdige Fügung, burch welche für so viele angelfächfische Fürsten bas Exil zur Geburtsftatte bes Glaubens umb zu Lehrjahren für bas Ronigthum murbe, wiederholt fich ebenfo bei ben Angeln bes Often, wie bei benen im Norben. Der Bruber bes ermorbeten Königs, Sigbert, ber in feiner Jugend in Frantreich als Berbannter gewesen war, hatte baselbft bie Taufe empfangen und bas Monchthum tennen und lieben gelernt. Jest als Regent in fein Land gurudgerufen, brachte er mit bem mabren Glauben auch bas Klosterinstitut mit. In feiner Begleitung tam ein burgundischer Bifchof, Damens Felix, ber fich bem Ergbischofe Honorius von Canter- Sigbert und burd zur Berfügung stellte, und ben biefer zum Diffions-

Ter Rönia ber Bifchof Felip.

636.

<sup>1) 3</sup>ch folge bier, mas Oft-Anglien betrifft, anstatt ber Zeitrechnung ber Abnotatoren Beba's, berjenigen ber Chronit ber Angelfachfen, welche auch von ben Bollandiffen, für bie Lebensbeichreibung bes beingen Felly angenommen ift (im I. Marzbande, p. 780).

v. Montalembert, b. Monde b. M. IV.

Bischofe ber Oft-Angeln bestimmte 1). Während siebengebn Jahren ftreute biefer überfeeische Bifchof in bem neuen Bisthum mit Emfigfeit bie Saat bes Lebens und bes emigen Beiles aus 2). Wie in Northumbrien, fo wirften auch bier Rönig und Bischof gemeinschaftlich für bie Ausbreitung ber Religion sowohl, als auch ber driftlichen Erziehung, benn fie grundeten an verschiedenen Orten Schulen für bie wiffenschaftliche Ausbildung ber jungen Englander, nach bem Borbilbe beffen, mas Sigbert in Frankreich gesehen, und biefe uriprung ber Schulen wurden bann von Felix mit Lehrern aus ber großen Rlofterschule von Canterbury beftellt3). Auf Diese Rlofterschulen wollen einige Gelehrte bie Anfange ber berühmten Universität Cambridge guruckführen.

Universität Cambribae.

> Sie begnügten fich jeboch nicht, Rortbumbrien nur aus ber Ferne nachzuahmen, sonbern sie traten in fortmabrende Beziehung zu ber neuen feltischen Mission biefes Rei-Der heilige Bischof Aiban warb ber Gegenstand ehrfurchtevoller Nacheiferung für ben Burgundionen Felix. Wie Jener war über's Meer bergetommen, um ben Engländern bas Evangelium zu predigen, und trot Aiban's hartnäckigem Festhalten an ben feltischen Gebrauchen bin-

<sup>1)</sup> Der Sit bieses Bisthums ward anfänglich nach Dunwich verfeat, bann, als biefe Stadt in's Meer verfant, nacheinander nach Elmham, nach Thetford und endlich nach Norwich fibertragen, wo er fich noch jett befindet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Totam illam provinciam juxta sui nominis sacramentum a longa iniquitate atque infelicitate liberatam, ad fidem et opera justitiae ac perpetuae felicitatis dona perduxit. Beda, III, 15.

<sup>3)</sup> Et quae in Gallia bene disposita vidit, imitari cupiens... Paedagogos ac magistros juxta morem Cantuariorum... Beda, III, 18. Cf. Willh. Malmesb. Florent. Wigorn.; Henric. Huntingd.; Bolland., t. II. Mart. p. 781.

fichtlich ber Ofterfeier, im Begenfat zu ber romischen Obfervang, beren natürliche Büterin in England bie Metropoli= tankirche von Canterbury war, wurde er in biefer Ehrerbietigfeit bennoch durch bas Beifpiel bes Erzbischofs Sonorius felbit beftartt 1).

Balb erschien auch ein feltischer Miffionar, um an bem gemeinschaftlichen Werte bes Ronigs und bes Bischofs fich Der irifde mit zu betheiligen. Es war ein irischer Monch, Ramens Furfeus, von hober Geburt und in feiner Beimath feit früher Jugend schon wegen feiner Renntniffe und feiner Bifionen berühmt. Man möchte bier, wie Beba es thut, in ber Ergählung ber Geschichte ber Glaubenspredigt in England einen Augenblick innehalten, um in bie merkwürdigen Bifionen biefes berühmten Borlaufere Dante's etwas naber ein-Beba hatte fie von einem alten, frommen und mabrheiteliebenben, oftanglischen Monche feines Rlofters, welchem ber heilige Irlander felbft feine Bifionen ergablt hatte; mabrent biefer munberbare Mann, trot bes rauben Winters in biefen von ben Oftwinden burchtälteten Ruftenftrichen, immer in leichtefter Rleibung, bei ber blogen Erinnerung an bie Schauer ber Bollenschreden ober ber himmelswonnen, bie er empfunden, gang in Schweiß gebabet mar 2).

Mönd Furfeus. 638-650.

<sup>&#</sup>x27;) Haec dissonantia Paschalis observantiae, vivente Aidano, patienter ab omnibus tolerabatur . . . Ab omnibus etiam, qui de pascha aliter sentiebant, merito diligebatur . . . ab ipsis quoque episcopis Honorio Cantuariorum et Felice Orientalium Anglorum venerationi habitus est. Beda, III, 25.

<sup>2)</sup> De pobilissimo genere Scotorum . . . Superest adhuc frater senior monasterii nostri, qui narrare solet . . . Adjiciam quia tempus hiemis erat acerrimum et glacie constrictum, cum sedens in tenui veste vir, ita inter dicendum propter multitu-

Seine Biffon über bie

In ber hauptfächlichsten biefer Bisionen, in welcher Bollenftrafen. Ampère und Dzanam übereinstimmend eine ber bichterischen Quellen von Dante's Göttlicher Romobie feben, marb es bem irischen Monche gestattet, Die Strafen ju schauen, welche über die abscheulichsten Sunden feiner Zeit verhangt wurden. "Siehe bier," fprach ein Engel gu ibm, "fiehe biefe vier, Feuer, welche bie Welt verzehren: bas Feuer ber Lüge in benen, welche ihr Taufgelübbe verleugnen; bas Reuer ber Sabfucht in benen, welche ben Reichthumern biefer Welt bor ber himmlischen Liebe ben Borzug geben; bas Feuer ber Zwietracht in benen, welche fich nicht icheuen, wegen geringfügiger Dinge bie Gemutber zu franken: bas Feuer ber Gottlosigkeit in benen, welche sich tein Gemiffen baraus machen, Die Armen und Schwachen zu berauben ober zu betrügen 1),"

> Dieser irische Mond also tam nach Oft-Anglien in ber gleichen Absicht, die ihn auch in andere gander geführt hatte, um Gott burch Berfündigung bes Evangeliums gu

dinem memorati timoris vel suavitatis, quasi ut media aestatis caumate sudaverat. - Sein Rame fteht im romifchen Martyrologium am 16. Januar. Der beilige Furfeus farb im Bistbume Amiens in Frantreich, eben als unter feiner Leitung zu Beronne, bas lette der vielen Rlöfter gebaut murbe, welche ihm ihre Entstehung Anmertung bes Ueberfeters. verdanten.

<sup>&#</sup>x27;) Hi sunt quatuor ignes, qui mundum succendunt . . . Tertius dissentionis, cum animos proximorum etiam in supervacuis rebus offendere non formidant. Quartus impietatis, cum infirmiores exspoliare et eis fraudem facere pro nihilo ducunt. Act. SS. O. S. B. t. III, p. 289. — Siehe über viele berartige Bifionen aus ber gleichen Epoche und unter ben verschiebenen driftlichen Boltern des Abend- und Morgenlandes, Dzanam, Des sources poétiques de la Divine Comédie, in bessen: Oeuvres complètes, Anmertung bes Ueberfegers. t. V.

veranlaßt, länger als an anderen Orten. Die Beredtsamteit, mit der er predigte, und das Beispiel seiner Tugenden
trugen ungemein viel dazu bei, die Heiden zu bekehren und
die Christen im neuen Glauben zu befestigen'). König Sigbert nahm ihn ehrsurchtsvoll auf, und übergab ihm eine
große, an der Seeküste gelegene, mit Wald umgebene Herrschaft, damit er dort ein Kloster gründe, welches nachmals in
seinen Gebäulichkeiten, so wie im Stiftungsgute, von den
ostanglischen Königen und Ethelingen sehr bedeutend erweitert ward?).

Der Tag kam, wo König Sigbert felbst, ber nicht nur ein aufrichtiger Christ und ein für feine Zeit sehr unterrichteter Mann, sonbern auch ein großer Kriegsheld war, ber Kämpfe und Sorgen seines irdischen Königthums mübe, erklärte, wie er von nun an seine Gebanken einzig auf bas Reich bes himmels gerichtet halten, allein nur für ben

<sup>&#</sup>x27;) Cupiens pro demino ubicumque sibi opportunum inveniret, peregrinam ducere vitam . . . Angelica visione admonitus coepto verbi ministerio sedulus insistere. **Beda**, III, 19.

<sup>&#</sup>x27;) Ju Burgcastle, in der heutigen Grafschaft Suffolt. — Nachdem Fursens in Oft-Anglien verschiedene Doppeltiöster nach keltischer Sitte und Einrichtung erdaut hatte (De virtutibus S. Fursei, ap. Mabillon, Act. 88. O. S. B. t. II, p. 296), ging er als Anachoret in die Einsamteit. Als er dann aber sehen mußte, wie Ost-Angsten von den heidnischen Mercien immer grausamer verwüstet wurde, löste er seine Stiftungen daselbst wieder auf, und ging nach Frankreich hinsüber, wo er am Hose Alodwig's II., dieses großen Beschützers der irischen Mönche, sehr wohl ausgenommen ward. Er gründete in der Nähe von Paris das Kloster Lagny und starb im Jahre 650. Wir haben von ihm im II. Bande, S. 576, gelegentlich der Nachsolger Kolumban's, bereits geredet und werden seinen Bruder und seine Jünger unter den irischen Missonären in Belgien wieder sinden.

bert ale Mönd.

Rönig Gig- ewigen Rönig noch fampfen wolle!). Er liek fich Hanptbaar abschneiben und trat als Monch in bas Rloster ein, bas er feinem teltischen Freunde, bem Irlander Furseus, geschenkt hatte2). Damit gab er unter ben Angelfachsen zuerst bas Beispiel gines Ronigs, ber feinem Berrscherthume und bem Weltleben entfagt, um in's Rlofter gu geben, und bieg Beispiel blieb, wie sich zeigen wirb, nicht obne gablreiche Nachahmer.

> Aber es war ihm nicht, wie er hoffte, verlieben, Rlofter fterben zu fonnen. Der furchtbare Benba, biefe Beikel bes angelfachfischen Staatenbunbes, ber raftlofe Borfampfer bes Beibenthums, war seinen driftlichen Nachbaren im Often eben so feint, als benen im Norben. Spite ber zahlreichen Schaaren feiner Mercier, und noch burch die unversöhnlichen Briten verftartt, fiel er in Oft-Anglien ein und verheerte es eben fo graufam und fchonungelos wie Northumbrien. Die befturzten, in unverhaltnigmäßiger Minderzahl ihm gegenüber ftebenben Oftangeln, eingebent ber Belbenthaten ihres alten Ronigs, bolten Sigbert, beffen Muth und Rriegserfahrung ben Solbaten wohl bekannt waren, aus feiner Belle, um ihm ben Oberbefehl

<sup>1)</sup> Vir per omnia christianissimus atque doctissimus . . . Tantumque rex ille coelestis regni amator factus est, ut ad ultimum relictis regni negotiis . . . atque accepta tonsura pro aeterno rege militare curaret. Beda, II, 16; III, 18.

<sup>2)</sup> S. Furseo dedit locum ad construendum monasterium, in quo et ipse postmodum relicto regno, monachus factus est. Gervas. Doroc., Acta Pont. Cantuar., p. 1636. — Beda jedoch fagt, er fei in ein Rlofter eingetreten, bas er in ber Abficht eigens erbaut habe, quod sibi fecerat, und es wird angenommen, es fei basfelbe gemejen, meldes fpater ben Ramen St. Ebmundsburg geführt hat. Cfr. Liber Elieusis, p. 14, ed. von 1848.

über bas Beer wieber ju geben. Da half fein Strauben; er mußte ben bringenben Bitten feiner ebemaligen Unterthanen nachgeben; um jeboch auch so noch feinem neuen Er läßt fic Berufe treu zu bleiben, wollte er ftatt bes Schwertes nur mit einem Stocke in die Schlacht geben. Seine hingebung war umfonft; nur fterben burfte er für feinen Glauben und für fein Land. Mit bem Stabe in ber Sand, an ber Spite ber Seinen, fiel ber Ronig-Monch unter bem feinblichen Schwerte 1).

töbten im Rampfe für fein Baterlanb. 635.

Es ift am Plate, bier au einen anbern, gang abnlichen Bug au erinnern, in welchem aber ber Selb ein britischer, gegen bie Sachsen fampfenber Ronig ift. Beibe maren Mönche geworben und mußten wider ihren Willen bas Rlofter wieder verlaffen und auf bem Schlachtfelbe fterben. Die Geschichte Beiber verwebt fich zu innig mit unferem Wegenstande, als bag wir fie gang übergeben bürften. war es benn breifig Rabre, bevor ber Oftangle Gott bas Opfer feines Lebens brachte, gegen 610, bag ein tapferer, cambrischer Rönig, Namens Tembric, ber in feiner ber vielen Schlachten, die er mabrent feiner Regierung hatte liefern muffen, je besiegt worden war, bem Throne entfagte, um fich burch ein Leben in Bufigbungen auf die Sterbeftunde vor- Ronig-Mond zubereiten. Er batte fich auf einer kleinen Jusel, Die ber malerische Lauf bes Whe bilbet, verborgen, in jener wilben und einsamen Begend, die in unseren Tagen wegen ber bie Sachien, Ruinen bes nachmaligen Cifterzienserklofters bafelbft, häufig von Reifenden besucht wird. Aber unter ber Regierung feines Sobnes brangen bie Sachsen von Weffer, unter ber

Teubric wird in einer Schlacht. aber gegen getöbtet.

<sup>1)</sup> Sperantes minus animos militum trepidare, praesente duce quendam strenuissimo et eximio, sed ipse professionis suae non immemor. Beda, loc. cit.

Ribrung ihres Rouigs Ceolwulf, über ben Severn, welcher feit mehr als einem Nahrbunderte die Grenze bilbete, und brachten Schrecken und Bermuftung bis an bie Ufer bes Bbe. Auf ben Rothichrei feines Bolles verließ ber Belbengreis bie Ginfamteit, in ber er feit gebn Jahren lebte, und führte auf's Rene bie Chriften Cambriens gegen Die beibnischen Sachsen. Er erwartete fie an ber Kurth, mo fie über ben fluß zu feten gebachten, ber mit feinen Bellen feine klöfterliche Gindbe bespülte, und ein glanzenber Sieg mar ber lobn feiner bochberzigen Bingebung. bloken Anblide bes greifen Konigs in voller Baffenruftung auf seinem Schlachtroffe, befiel bie Sachsen, die ebemals fo oft vor ihm hatten flieben muffen, ein panischer Schreden. Einer aber manbte fich im Flieben und verfette ihm einen töbtlichen Streich. Er starb als Sieger; bas Schlachtschwert bes Sachsen hatte ihm ben Schabel gespaltet 1). Noch tausend Jahre nachher erkannte man an biefem gespaltenen Schabel bie verehrten Ueberrefte bes Belben in einem Sarge von Stein, in welchen, am Bufammenfluffe bes Severn und Whe, in zweiftundiger Entfernung von bem Schlachtfelbe, wo er für bas Beil feines Bolfes fein Leben gelaffen, die Gläubigen ibn begraben batten.

Der Nachfolger Sigberts, gleich biesem aus bem Geschlechte Uffa's, des Gründers des Königreichs Ost-Anglien, hatte eine längere und minder unruhige Regierungszeit. Wie Sigbert, so war auch er ber eifrige Mitarbeiter des burgundischen Bischofs Felix und des keltischen Mönches

<sup>&#</sup>x27;) F. Godwin, De Praesulibus Angliae, p. 593, ap. Lingard, t., I, p. 152; Lappenberg, S. 54; Liber Landavensis, p. 133, 134. La Borderie, op. cit., p. 54, sest biese Begebenheit in das Jahr 575, während Lappenberg, nach einem angelfächfischen Kalendarium, sie auf den 3. Januar 610 ansetzt.

Furseus beim Werke ber Bekehrung seines Reiches. Gleichjenem gründete auch er eine Menge von Alöstern und hatte
auch gleich ihm ben Ruhm, im Kampfe für sein, vom abscheulichen Penda arg heimgesuchtes Bolt, zu sterben. Und
ward er auch nicht Mönch wie Sigbert, so traten bafür
viele feiner Kinder und Enkel in die Klöster ein und machten wieder gut, was sein Bruder verschuldet, der nach ihm
zur Regierung gelangte, und ber, obwohl er vom Christenthume nicht absiel, als Verbündeter des heidnischen Penda
die Christen Northumbriens bekämpfte.

### II.

# Bekehrung von Weffer.

Bas Cowin für die Angeln des Oftens gewesen war, bas ward sein heiliger und hochherziger Nachfolger Oswald für die Bestsachsen. Diese hatten unter der Führung Cerzoik's, eines jener blutdürstigen und kriegslustigen Häuptzlinge, die ihren Stammbaum in gerader Linie auf Odin zusprücksichten, die am weitesten nach Besten vorgeschobene 494—554 Kolonie der fächsischen Einwanderung gegründet, und diezselbe war zu einem viel größeren Reiche erwachsen; als diezselbe war zu einem viel größeren Reiche erwachsen; als diezselbe mar Futen im Deten und im Süden, oder der Jüten in Kent. Wegen seiner Lage in beständige Kämpse mit den Briten von Cambrien und von Cornwases verwickelt, die fortwährend von patriotischem Hasse gegen die Eindringlinge entslammt blieben'), war dies Reich, das

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Britannos antiquae libertatis conscientia frementes, et ob hoc crebram rebellionem meditantes. Wilhelm. Malmesb., I, 2.

bereinst bie fieben anderen Konigreiche ber Beptarchie in fich aufnehmen sollte und bas fich von ber Themse bis zum Severn ausbehnte, jur Beit Konig Demalb's von zwei Brubern regiert, Guichelm, ben Beranlaffer jenes Morbverfuches gegen Edwin, und Chnegils, bem Bater einer Tochter, um beren Sand Oswald geworben batte. Um feine Berlobte abzuholen, war Oswald nach Weffer gegangen und hatte baselbst in ber Resibeng bes Ronigs einen Diffionar, Namens Birinurs, angetroffen. Diefer Bischof, ber vielleicht nicht Monch war ') und beffen Bertunft unbefannt ift, batte fich mit ber angelfachfischen Sprache in Genua vertraut gemacht, wo bamals bereits viele Angelfachsen lanbeten, und beffen Bifchof ihn auch geweiht hatte. Papft Honorius I. hatte ibn gefendet, auf bag er bas Bekehrungewert ber Sachfen fortfete, und er hatte bem Bapfte bas Berfprechen gegeben, er wolle bie Saat bes Evangeliums auch noch jenseits bes Angelnlandes ausstreuen, in Gegenden, wohin noch fein Berfunder beffelben gebrungen fei. Als er aber an ber Rufte von Beffer landete 2), fand er bie bortigen Bölkerschaften, von benen er mabricbeinlich geglaubt hatte, sie feien icon driftlich, noch in ben tiefften Finfterniffen bes craffesten Beibenthums; fo glaubte er feinem Berfprechen zu genügen, indem er fich ihrer Befehrung widmete3). Glücklicherweife fam eben bamals ber Einfluß

Digitized by Google

634.

<sup>&#</sup>x27;) An fuerit monachus non constat. Mabilion, Act. SS. in saec. II. Cf. Surius, De probatis sanctorum vitis, t. VI, p. 771.

<sup>2)</sup> In ben heutigen Graffchaften von Dorfet ober Sampfhire.

<sup>3)</sup> Promittens se illo (Papa) praesente in intimis ultra Anglerum partibus quo nullus doctor processisset, sanctae fidei semina esse sparsurum . . . Sed Gewisserum gentem ingrediens, cum omnes ibidem paganissimos inveniret . . . Beda, III, 7.

bes frommen und seeleneifrigen Oswald ben Worten bes Missionars zu Hilfe, und als König Chnegils seine Bereit-willigkeit erklärte, sich mit seinem ganzen Bolke taufen zu lassen, ward sein Schwiegerschn sein Tauspathe.). Diese seierliche Taushandlung ging zu Dorchester vor sich.), welches durch die zweisache Autorität Chnegils als Provinzial-Königes und Oswald's als Bretwalda's, für Birinus zum Bischofssitz erhoben wurde.

Der Erfolg ber Mission Birins war rasch und vollsständig; er gründete viele Kirchen und bekehrte zahlreiche Bölkerschaften. Noch lange nach dem Schlusse seins wielzjährigen und erfolgreichen Bontisikats ward sein Ruhm gesseiert in Volksliedern, die als Rundgesang gesungen wurden. Das Andenken des römischen Exilirten, der fernher gestommen war, um die Sachsen von der Knechtschaft der Göhen zu erlösen, bewahrend, segneten sie zugleich den Tag, an dem derselbe an ihren Küsten gelandet.

<sup>&#</sup>x27;) Cum rex ipse catechizatus, fonte baptismi cum sua gente abhueretur contigit . . . pulcherrimo prorsus et Deo digno consortio, cujus erat filiam accepturus in conjugem, ipsum prius secunda generatione Deo dicatum sibi accepit in filium. *Ibid*.

<sup>2)</sup> Richt im jetigen hauptorte von Dorfetshire, sondern in einer Ortschaft in der Nähe von Oxford an der Themse. Dieser Bischofssitz ward in der Folge nach Lincoln übertragen. Die Sachsen in Wesser hatten zwei andere berühmte Bisthümer, Winchester, dessen Kathedrale Birinus erbaut haben soll, und Sherborne, das später nach Salisbury versetzt wurde. Au allen diesen Domkirchen bestand die Geistlichkeit aus Mönchen.

<sup>\*)</sup> Dignus honore pater micat aureus ecce Birinus; Sanctus adest omni dignus honore pater. Exul ad hunc populum qui venit ab Urbe Quiritum... Pro Christo pergens exul ad hunc populum. Hostica barbaries omnis se datur in illo; Deque hupo fit ovis hostica barbaries...

Sogar ber Meuchelmorber Cuichelm warb von ber Gnabe gerührt und empfing auf feinem Tobbette, nebit feinem Sohne, bie beilige Taufe. Aber ber Sohn Chnegile. Cenwald, weigerte fich, ben Rultus feiner Borfabren ju verlaffen und als er nach feinem Bater zur Regierung gelangte, ftanb zu fürchten, bas Wert Oswald's und bes Bifchofe Birinus werbe von einem abnlichen beibnifchen Rudschlage erschüttert werben, wie ein folder ichon bie Unterthanen bes erften driftlichen Ronigs von Rent, fo wie bie Oftfachfen und bie Oftangeln, in bas Beidenthum gurudgeworfen Jeboch ift burch nichts erfichtlich, bag ber neue batte. Ronig eine Berfolgung ober irgend eine Menberung verlangt habe, und burch eine mertwürdige Fligung mußte gerabe ber wüthenbe Beibe Benba ber göttlichen Erbarmung zum Wertzeuge werben, um ben gaben Anhanger bes Beibenthums in bie Wahrheit einzuführen, welche er mit seinem Bater zugleich nicht hatte anerkennen wollen. Der furchtbare Mercier-Rönig, beffen Schwefter Cenwalch verftogen batte, rachte biefe Beleidigung mit einer Rriegserllärung. Die nenen Chriften von Weffer tonnten bem wilben Rriegsmuthe ber

Liber adest populus. Sub longo tempore servus;
Nunc Christo famulans liber adest populus.
Sit benedicta dies in qua maris alta petisti;
Huc quae te duxit, sit benedicta dies.

Dies Bollslied ist von Edelstand du Meril, in bessen Inédites du moyen age, Paris, 1854, p. 277, nach einer handschrift von Alençon veröffentlicht. Der grundgelehrte Herausgeber macht noch besonders auf den Kehrvers darin ausmerksam, indem nämlich der erste Halbvers regelmäßig auch wieder den Schluß des zweiten Berses bildet, wo der Chor einzufallen hatte. Die gleiche handschrift enthält Lieder mit demselben kunstlichen Zusammenklange der Berse, zu Ehren zweier anderen klöskerlichen Wissionäre der Angelsachsen, des heiligen Ethelwald und des heiligen Swithin.

Beiben von Mercien ebensowenig wibersteben, als jene Nortbumbriens ober Oft-Angliens es vermocht batten: Cenwalch ward befiegt, entthront und verbannt. Aber auch für ihn. wie für Oswald und Oswh, ward bie Berbannung bie Geburtoftatte bes Glaubens. Er hatte fich zu bem frommen König Unna geflüchtet und in biefer Familie von Beiligen 1) lernte er ben Chriftenglauben tennen und lieben. In seine Berricaft wieber eingesett, blieb er fammt feinem Bolfe ber neuen Religion unverbrüchlich treu, und lieb mabrend feiner breifigjabrigen Regierung ber Berbreitung bes Glaubens und bes Monchthums einen eben fo thatigen als einsichtsvollen Beiftanb. Beim Tobe bes Birinus, von bem. obwohl er ein von Rom gefendeter Miffionar und Bifchof war, bennoch feine Spur von Beziehungen zwischen ibm und ber römischen Rolonie von Canterbury vorhanden ift, erscheint bas feltische Element unter ben Sachsen von Beffer in ber Berfon eines Franken, Namens Agilbert, welcher lange Zeit, ber Studien wegen, in ben Rlöftern Irlands gelebt hatte 2), von wo er jest ankam und fich bem Ronige Cenwalch zur vorläufigen Fortführung bes Wertes bes verftorbenen Bischofs zur Berfügung stellte. Er wirfte mit foldem Gifer, bag ber Ronig, über feine Gelehrfamkeit und seine raftlese Thatigfeit hocherfreut, ihn bewog, ber Bischof bes Lanbes zu werben. Es geschah; aber nach Berlauf von zehn Jahren ward es eben biefem Könige, ber feine andere Sprache ale bie angelfachfische verftand, außerft langweilig,

650.

<sup>&#</sup>x27;) Nam et ipse apud quem exulabat rex erat vir bonus, et bona et sancta sobole felix. Beda, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Venit de Hibernia pontifex quidam, nomine Agilbertus, natione quidem Gallus, sed tunc legendarum gratia Scripturarum in Hibernia non parvo tempore demoratus. *Ibid*.

mill einen angelfächfifc prebigen fann.

Der Ronig immer nur lateinisch, ober bann in jener teltischen Sprache Bifdof, ber predigen zu boren, bie er eine barbarifche fchalt. Er fceint ieboch ben britischen Relten, bie fich in großer Bahl unter feinen Unterthanen befanden, burchaus nicht fuftematisch feindselig gewesen zu sein; benn ebenso wie er ein seinem Bater auf bem Tobtbette gegebenes Bersprechen hielt, in= bem er für feine Sachsen zu Winchefter, bas neue große Rlofter grunbete, bas eines ber bebeutenbften Denkmaler ber englischen Architektur geworben ift 1), so beschützte und begunftigte er auch bas alte National-Beiligthum ber Relten ju Blaftonbury. In einer Schenfungeurfunde forbert er bie Monche bes britischen Beiligthums auf, fur ben fachsi= fchen Ronig am Grabe Arthur's zu beten. Allerdings muß bemerkt werben, bag unter feiner Regierung gum erften Male ein Sachse Abt biefes großen teltischen Rlofters marb 2); ba= gegen war es aber auch ein Relte, Maibulph, Monch feines Zeichens und Philosoph burch fein Wiffen 3), ber, aus Irland ober aus Schottland tommenb, bie erften bescheibe= nen Grundlagen zu einem Klofter legte, in welchem, im nachmaligen Glanze von Malmesburt, noch eine Spur fetnes Namens erhalten blieb. Doch wollte ber König einen Bifchof, ber bes Sachfischen machtig mare4), und fant ibn in ber Berfon eines gewissen Bini, ber in Frankreich geweiht worben. Er fcuf ihm ein neues Bisthum in seiner bor Rurgem zu Stanbe gefommenen Rlofterftiftung von

<sup>&#</sup>x27;) Dugdale, Monasticon Anglicanum, t. I, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) *Ibid.*, p. 12.

<sup>3)</sup> Natione Scotus, eruditione philosophus, professione monachus. Wilhelm. Malmesb., I, 2.

<sup>1)</sup> Rex qui Saxonum tantum linguam noverat, pertaesus barbarae loquelae subintroduxit in provinciam alium suse linguae episcopum. Beda, III, 14.

Winchefter. Agilbert warb, anftatt, wie er batte thun follen. fich zu freuen, daß fein allzu ausgebehntes Arbeitefelb burch bie Einfetung biefes neuen inlanbifchen Gehülfen, jum großen Gewinne für bie Seelen fleiner geworben, barüber im Begentheile fo ergurnt, bag er feinen bischoflichen Git gang verließ und nach Frankreich gurudkehrte, wo er Bischof von Baris warb.

Der Bunfch und bas Beburfnig nach einheimischen Bischöfen äußerte fich bei ben Angelsachien von Tag zu Tag Der erfte von ihnen, ber mit ber bischöflichen lebhafter. Birbe betleibet warb, war Ithamar, ein Kenter von Geburt und zur Nachfolge bes greifen Baulin auf ben bischöflichen Stuhl von Rochefter berufen, wo biefer, nach feiner Blucht aus Rorthumbrien, eine ehrenvolle Buffuchtoftatte gefunden hatte. Der Erzbischof Honorins von Canterburt, gleich feinen vier Borgangern ein romifcher Monch, mar es felbst, ber biefen Ithamar mablte und in ihm einen Mann erkannte, ber in jeber Beziehung, in Tugend und in Wiffenschaft, ben gebornen Römern, welche bis babin auf ben beiben Bischofsftühlen bes fentischen Königreichs gefessen batten, würdig zur Seite ftand 1).

Dies kleine Königreich Rent, bas feine Bebeutung und wohl auch bie Erhaltung seiner Unabhängigkeit, ber Metropolis von Canterbury verbankte, war bamals von einem Entel bes erften driftlichen Königs, von Ertenbert, regiert, 640-664. ber fich für bie driftliche Religion noch eifriger zeigte, als sein Ahnherr gewesen war. Er befahl, bei schwerer Strafe, bie genaue Beobachtung ber vierzigtägigen Fasten und ließ allgemein im Lande bie Gögenbilber und beibnischen Tempel

Digitized by Google

<sup>1)</sup> De gente Cantuariorum, sed vita et eruditione antecessoribus suis aequandum. Beda, III, 14.

Beftfachfe, mird Erg= bifchof von Canterburb.

658.

gerftoren, welche mabrent ber vierzig Sabre feit ber Befehrung ber großen Mehrheit bes Bolles noch verschont geblieben waren 1). Unter seiner Regierung war es, baf beim Tobe bes Erzbischofs, bes Lettuberlebenben aus ber Reit Augustin's und ber italischen Miffion, Die Brimatialwürde jum erften Dale, boch erft nach einem zweifabrigen Rogern. Brithona, ber an einen Angelfachfen tam. Der driftlichen Bevölterung bon Weffer marb bie Ehre zu Theil, England feinen erften einbeimischen Metropolitan gegeben zu haben. Diefer fünfte Nachfolger Augustin's bieß Frithona, vertauschte aber biefen germanischen Namen gegen ben gang römischen Deusbebit (Gottgegeben). Die bischöfliche Beibe erhielt er von bent Englander Sthamar, und er feste fich unbeauftandet und blieb fofort ftets in Berbinbung mit ben feltischen Bifcbofen welche bis babin ben Brimat ber Kirche von Canterburb nie recht anerfannt batten 2).

## III.

# Bekehrung der Sachsen von Effex.

Ginfluß Northumbriens auf Gffer.

Belche Tragweite auch immer ber Ginflug bes beiligen Ronigs Oswald auf bie Beftfachfen gehabt, fo war berfelbe jebenfalls boch viel weniger bireft und minder wirkfam, als berienige seines Brubers und Rachfolgers Oswh auf bie Sachsen von Effer und bie Angeln ber Mitte. Es muß fogar anerkannt werden, bag unter allen northumbrischen Ronigen gerade Demb, obwohl mit bem unschuldigen Blute

<sup>&#</sup>x27;) Cum avus et pater citra destructionem idolorum fidem nostram coluissent. Wilh. Malmesb., De Gest. Reg. Angl. I, c. 1.

<sup>2)</sup> Hook, op. cit. p. 131.

Rönig Dewin's befleckt, berjenige gewesen ift, welcher für bie Berbreitung und bie Bertheibigung bes Chriftenthums in England bas Meifte gethan bat.

Ein vertrauter Freund Demb's war Sigbert, mit bem Beinamen ber Gute, Ronig eben jener Oftsachsen, welche vormals ben Bifchof Mellitus aus feiner Diözefe Lonbon vertrieben und den Glauben wieber verläugnet hatten, ben ibnen Diefer Gefährte Augustin's und ber Ginfluk bes Bretmalta Ethelbert gebracht hatten. Sigbert ber Bute hatte Ronig Demp Die Nachkommen jener brei Bringen entthront, welche mit Breund, ben Gewalt aus ber Sand bes Bifchofs bie Communion em- Runig Gigpfangen wollten, ohne getauft zu fein 1). Er tam baufig auf Beluch nach Northumbrien zu Oswb als feinem Freunde. und mobl auch als bem Bretwalba bes Staatenbundes. welcher allein im Stande mar, bas tleine Ronigreich Effer gegen die viel mächtigeren Nachbarn von Weffer und Mercien zu schüten. Bei solchen Anlaffen bielt ihm Oswh eigentliche Bredigten gegen ben Göbendienft : er beftrebte fich, ihm begreiflich zu machen, bag Götter nicht von Menichenband gemacht werten konnen, von Stein ober Solg, beren Refte man zu gemeinem Gebrauch verwendet und bag man ftatt beffen an einen unendlichen, unfichtbaren, allmächtigen und ewigen Gott glauben muffe, ber bie Welt regiert, die er geschaffen hat und die er bereinst richten wird; beffen Thron in himmelshöhen fteht, und nicht aus schlechtem und vergänglichem Metall gemacht ift; an einen Bott, ber allen benjenigen, welche auf Erben bestrebt sinb, seinen Willen zu erkennen und zu thun, ewige Belohnungen verheißt. Sigbert ließ fich burch feine brüderlichen, immer

653.

<sup>&#</sup>x27;) Siebe oben, III. Band; Lappenberg, Stammtafel B. im I. Banbe.

v. Montalembert, d. Monche b. A. IV.

wieberholten Ermahnungen gewinnen. Rach langeren Berathungen mit feinen Reichsgroßen, wie es bei ben Sachfentonigen feitstebender Branch mar, und mit Urtnnben affaemeiner Aufeimmung ansgeruftet, ließ er fich mit feinem ganzen Gefolge 1) auf einem Landfite ber Konige von Rortbumbrien taufen, welcher An der Mauer genannt wurde. weil berfelbe an ben berühmten Wall anftieß, ben Raifer Sever gegen bie Ginfalle ber Calebonier batte aufführen laffen 2).

Richt ohne Begleitung von Glaubensboten wollte ber neugetaufte König in fein Reich gurudtebren. Denn bas Evangelium, zu welchem er fich nunmehr befannte, follten fie auch feinem Bolte predigen. Er wandte fich zu biefem Enbe natürlicherweise an ben Freund, ben Bruber, ben Konig. ben er ale ben Urbeber seiner eigenen Befehrung betrachtete. Demb gab ihm einen Monch bes großen teltischen Rlofters Lindisfarne, einen geborenen Northumbrier, Namens Cebb, Bifchof von mit, welcher fich bereits auf einer Miffion unter ben Beis ben bon Mercien ausgezeichnet batte 3). Nachbem Cebb eine Rundreife burch bas ganze Reich gemacht und eine erfte, fehr reichliche Ernte von Befehrnngen eingefammelt, Begab er fich nach Lindisfarne zurud, wo er zum Bischof

Ein Dond von Linbie= farne mirb London. 653.

<sup>&#</sup>x27;) Fidem quam olim . . . abjecernnt . . . instantia regis Oswin receperunt . . . frequenter solebat eum hortari . . . haec et hujus modi multa cum rex Oswin regi Sigeberto amicabili et quasi fraterno consilio saepe inculcaret; tandem juvante amicorum consensu credidit et facto cum suis consilio cum exhortatione, parentibus cunctis et adhaerentibus fidei baptizatus est. Beda, III, 22.

<sup>&</sup>quot;) Ad Murum. Man glaubt, die Stelle biefes Landfites bei Balton, oder beffer, bei Balbotila, bei Newcastle wiedergefunden zu haben.

<sup>3)</sup> Beda, III, 21. Cfr. Act. 88. Bolland., t. I. Januar, p. 375.

ber Sachsen von Effer geweiht wurde, beffen Saubtftabt und bischöfliche Resibeng, London, vormals ber römische Monch Mellitus innegehabt batte. Dem Monche von Linbisfarne gludte es ba, wo ebebem ber von Monte Colio nicht burchbringen gefonnt: er weibte viele Briefter und Diatone zur Aushülfe im Bredigen und Taufen, und gründete mehrere Rirchen und Rlöfter; in welchen er ben Rern feiner Reubekehrten in bie flofferlichen Uebungen, fo weit es bei ber Ranbbeit ihrer Lebensgewohnbeiten möglich mar, einzuführen fuchte 1). Er felbft begab fich öfter nach feiner northumbrifden Beimath, nach Lindisfarne, um bafelbft in ben ftrengen Bugubungen und in ben fraftigenben Ueberlieferungen seines Orbens bie nothige Starte zu schöpfen gum Rampfe gegen bie Binberniffe, Die fich feiner Aufgabe entgegen ftellten 2).

Das Ende König Sigbert's bes Guten zeigt genugsam, welcher Art jene hinderniffe waren und welcher Bereinigung von Festigkeit und Beisheit es bedurfte, um dieselben zu überwinden. Giner seiner Grafen ober vornehmsten Großen, ein naber Berwandter bes Königs, war hartnädig in einer

<sup>&#</sup>x27;) In quibns collecto examine famulorum Christi, disciplinam vitae regularis, in quantum rudes adbuc capere poterant, custodire docuit. **Beda**, III, 23.

<sup>2)</sup> Solebat . . . saepius etiam suam, id est, Northymbrorum, provinciam exhortandi gratia, revisere. Beda, III, 23. — Auf einer dieser Reisen war es, daß ihn der Sohn des heitigen Königs Oswald, welcher über einen Theil von Deira herrschte und einen Priester, einen Bruder Cedd's, bei sich hatte, anhielt. Dieser Fürft, Ethelwald mit Namen, vermochte ihn zur Annahme von herrschaftlichen Gütern, auf denen er ein Kloster gründete, Lastingham nämlich, von welchem bereits etwas weiter oben, Seite 88, die Rede war.

unerlaubten Che verblieben, ungeachtet ber wieberbolten Er-

mabnungen und Borftellungen bes Bifchofs, ber ibn endlich erkommunieirte und Jebermann, obne jegliche Ausnahme, verbot, sein Saus zu betreten ober mit ibm zu effen. Ronia achtete auf bies Berbot nicht und nahm, auf bie Bitte bes Grafen, eine Ginlabung gur Tafel bei biefem an. Als er nun eben bas haus wieber verließ, begegnete er bem Bischof. Beibe maren zu Pferbe und stiegen gleichzeitig ab, um einander zu begrufen. Der König marf fich voll Schreden vor bem Bischof nieber, und bat ibn für fein Bergeben um Bergeibung. Diefer aber berührte ibn ergurnt mit ber Gerte, bie er in ber Sand batte und fprach: "Da du bich nicht baft enthalten wollen, bas Baus biefes fluchwürdigen zu betreten, wirft bu in bemfelben umfommen." Und in ber That ward ber König balb nachher von bem Grafen und beffen Bruder, bie feine Berwandten waren, ermorbet; und als man fie nach ber Urfache ibres Berbrechens fragte, mußten fie nichts anderes vorzubringen als. ber Born habe fie überwältigt, indem fie fortwährend feben mußten, wie bas Saupt ihres Gefchlechts fo leicht feinen Feinden verzeihe, und, fobald fie ibn nur um Onabe baten, ihnen biefelbe nach ber Borfdrift bes Evangeliums angebeihen laffe. Und sicherlich, fo schlieft ber vortreffliche Beba biefe Erzählung, ein folder Tob ift gewiß genügend, um ihn nicht nur von ber Matel feines Ungehorfams gegen ben Bischof rein zu waschen, sonbern auch, um feine Berbienfte vor Gott ju erhöben 1).

Tob Rönig Sigbert's bon Effer. 660.

Der eifrige Oberhirte, von bem weiterhin nochmals bie

<sup>&#</sup>x27;) Episcopus pariter desiluit: sederat enim et ipse in equo... Dico tibi quia noluisti te continere a domo perditi et damnati illius, tu in ipsa domo mori habes. **Beda**, III, 22.

Rebe fein muß, überlebte ben koniglichen Neophyten, bem er ein fo ftrenges Urtheil gesprochen, und taufte noch beffen Rachfolger, gleichwie er ihn felbst getauft batte: baranf Tob bes Biwarb er auf einer feiner baufigen Reisen in Northumberland von einer anftedenden Rrantheit befallen und ftarb im Rlofter Laftingham, bas er gegründet hatte und mo er einen feiner brei Brüber, alle wie er felbst Briefter und Donche von Lindisfarne, als Abt eingefett. Als bie Runte von feinem Tobe in fein Bisthum gelangt mar, begaben fich treifig Oftsachsen von benen, welche bie Orbensgelübbe in feine Bante abgelegt batten, in aller Gile nach bem Ror-Sie tamen zum Klofter, wo ber Leichnam ihres Batere und Gründers beigesett worden, in ber Absicht, um lebend ober im Tobe bei feinen irbischen Ueberreften au fein und, wenn es Gottes Wille mare, neben ihm zu ruben. Ihr Bunfch ging balb in Erfüllung: einige Tage nach ibrer Ankunft wurden Alle von der gleichen Rrantheit binge= rafft, welcher ber Bifchof erlegen mar 1). Großer Bochfcatung, fürwahr, ift ein Bifchof würdig, ber trot feiner Strenge fo biel Bochachtung einzuflößen vermochte. Aber auch biefe ranhen Sachsen verbienen unfere Bewunderung, bie taum jum Chriftenthume betehrt, in die Rlofterhallen bie gange glübende hingebung und ben Drang mitbringen, bas Leben zu faffen für ben Gegenstand ihrer Liebe, mas benn auch mitten in aller angebornen Robbeit ein untericheibenber Bug bes angelfachfifden Wefens geblieben ift.

ichofe Cebb und feiner breifia Souler. 661.

Richtsbeftoweniger fielen eben biefe Sachfen, welche für bas Licht und bie Tugend, Die aus bem Evangelium bervorgeben, fo leicht zu gewinnen waren und sich ihm bin-

<sup>&#</sup>x27;) Cupientes ad corpus sui patris aut vivere, si sic Deo placeret, aut morientes ibi sepeliri. Beda, III, 23,

thum.

685.

gaben, oftmale mit einer beflagenewerthen und unbegreiflichen Leichtigfeit wieber in's Beibenthum gurud. Der Bi= ichof Cebb und feine breifig Gefährten maren noch nicht Rudfon ber lange tobt, fo fiel fast bas gange Bolt, beffen Apostel und Lebrer er gemesen war, wieber ab. Eben jeue pestartige in's Beiben-Seuche, an welcher ber Bischof gestorben, verfette nämlich burch ibre Berbeerungen bie Oftsachsen bermagen Rönig Sebbi, Schrecken, baf König, Ethelinge und Bolt in gleicher Saft bie Gößentempet und bie Altare Obin's wieber aufrichteten. in ber hoffnung, baburch bor ber Anstedung verschont zu bleiben. Glücklicherweise blieb ein anderer Röuig, Namens Sebbi, Oheim und Mitregent bee Abtrunnigen, ftanbbaft. und biefem gelang es auch, bie gange Nation wieber gum Chriftenthume gurud zu bringen, und gmar mit Beibulfe bes Bifchofe ber Mercier, eines Sachfen von Geburt, ber aber, wie fo viele andere Bifchofe und Glaubensboten 1), unter ben keltischen Monchen von Jona und Lindisfarne gebilbet worden war. Beba batte bie Erzählungen, bie uns burch bas Gewirre von Bolferschaften und Donaftien ber Beptarchie leiten muffen, aus bem Munde eines Briefters, ber jenen fo überans thatigen und eifervollen Bifchof auf biefen mübevollen Rundreifen burch alle Begirte bes Ronigreiche Effer begleitete, um ben Glauben auf's Reue zu prebigen und die umgefturzten Altare Chrifti wieber aufzurich. ten. 3hm zufolge maren bie Bewohner weniger aus Feindfeligkeit gegen das Chriftenthum wieder in's Heidenthum jurud versunten, als aus ftumpfer Gleichaultigteit binfichtlich bes ewigen Lebens, an welches Biele gar nicht glaubten. Rachbem bann aber bie Rirchen wieber geöffnet maren,

<sup>1)</sup> Iarumanus, Anglicus natione, sed a Scotis episcopis ordinatus. Anglia sacra, t. I, p. 425.

fand fich balb wieber eine Menge von Chriften, welche feierlich erklärten, lieber im Glauben an bie Auferstebung Chrifti fterben zu wollen, ale ferner im Schmute bes Götenbienstes zu leben ').

#### IV.

## Bekehrung der Mercier oder Mittel-Angeln.

Die persönliche Einwirkung bes Ronigs Oswy als-Glaubenspredigers, ber fonigliche Landfit am alten Romerwalle als Taufftatte ber driftlichen Erftlinge, und bas Bingutreten bes feltischen Bischofe Ringn ale Spenbere ber Ginfluß bes beiligen Saframente, - alle biefe Buge, bie ber Befehrung ber Oftsachsen ein besonderes Geprage geben, finden fich gleichfalls in der Belehrungsgeschichte ber Mercier. Es wird brier auf Die ieboch einleuchten, wie viel schwieriger und wie viel wichtiger ber Mercier. biefe Aufgabe fein mufte, wenn man fich an bie Bartnäckigkeit ber blutigen Rämpfe erinnert, welche mabrent ber breifig Sabre ber Regierung Benba's bas driftliche Nortbumbrien beimsuchten, und bagu noch bie große Ausbehn= ung biefes Ronigreichs Mercien fich vergegenwärtigt, bas Worthumbrien felbst mar, faft eben fo groß als ganz und alles Land zwischen ber Themse, bem humber und bem Severn in sich begriff?). Die Bevölkerung biefes Reiches bestand aus febr verschiedenartigen Glementen: qu=

Rönias und bee Bifchofe ter Northum= Betehrung

<sup>1)</sup> Diligentes hanc vitam et futuram non quaerentes, sive etiam non esse credentes . . . Juxta quod mihi presbyter, qui comes itineris illi et cooperator verbi exstiterat, referebat . . . Magis cum fide resurrectionis in illo mori, quam in perfidiae sordibus inter idola vivere cupientes. Beda, III, 30,

<sup>2)</sup> Siebe die Rarte im III. Banbe.

nächft und in großer Babl maren es unterworfene Briten. bann fachfische Anfiehler 1), und zulett Angeln, besonders in ben Gebietstheilen gegen bie Gudwestgrenze Northumbriens ). Gegen Ende feiner langen Regierung batte ber wilbe Benba bie Herrschaft über biefe Mittel-Angeln seinem ältesten Sobne, Beata, übergeben. Diefer war bas Mittel, woburch bas Chriftenthum und ber northumbrifche Ginflug in Dercien einbrangen, und biefe gewaltige, ringe von blübenden, driftlich geworbenen Bolferschaften umgebene Lantermaffe, bie bem fachfifden Beibenthume ein lettes, unberührbares Afhl gewährte, nun auch ergriff.

Tochter bee Rönigs Dewn.

Gleichwie an anderen Orten maren Liebe und Ches Der mercifde bundnif nicht ohne Ginfluß bei biefer Umwalzung. Babving peava rend einer jener Berioden von Baffenruhe, welche bie weife Politif Domp's bem fcwerheimgesuchten, vom unerbittlichen Mercierfürften mit Kener und Schwert verheerten Northumbrien zu geben bemüht mar, tam ber junge Beaba, ausgestattet mit aller Tüchtigfeit und allen anferen Borgugen, welche bie Sachsen an ihren Fürsten am meiften bochschätten, nach Northumbrien, und warb um die Hand Alch-

<sup>1)</sup> Unter anderen die hwinccas im Westen und die Girmas im Often, von welchen in ben Chroniten jener Beiten fehr häufig bie Rebe ift. Sie hatten eigene Ronige, beren Urfunden unter ber fleinen Bahl berjenigen vorkommen, welche Remble für acht halt. — Das Gebiet ber hwinccas umfaßte ben Bereich bes Bisthums Worcester. fleine Landschaft behielt ihre eigenen Könige bis in febr fpate Zeit. Erft um die Zeit bes Tobes bes Konigs Offa, am Ende bes VIII. Jahrhunderts, verlieren sich die Namen der Könige der Swinccas.

Anmertung des Ueberfeters.

<sup>1)</sup> Dieje Angeln biegen Dibble-Angles, ober Angeln bes Mittellandes, zur Unterscheibung von den Oftangeln ober Angeln im Often.

flebens, ber Tochter Ronig Oswb's. Diefer gab ibm gur Antwort, er tonne feine Tochter feinem beibnifchen Danne geben: um fie ju erhalten, mußten Beaba und bie Angeln unter feiner Berrichaft fich bekehren und taufen laffen. Der junge Kürft ließ sich unterrichten, wahrscheinlich burch ben Bifchof Finan, und fobalb er bie driftlichen Babrbeiten, insbesontere bie Berbeigungen bes Evangeliums, bie Boffnung ber Auferstehung und bes ewigen Lebens im Jenfeits, für welche bie Oftsachsen fo schwer zugänglich gewesen maren 1), in Beift und Bem aufgenommen, erklarte er, er wolle ein Chrift werden, auch weun ihm die Bringeffin, beren Besit er so febnlich wünschte, nicht zu Theil murbe "). Beaba icheint jedoch noch vielmehr burch bie Freundschaft Alchfrib's, Bruters ber Bringeffin Alchfleba, als burch bie Liebe zu biefer felbst, zum Lichte ber Babrheit geführt worten zu fein. Alchfrib mar bereits Beaba's Schwager, Der Sohn benn er war mit ber Tochter bes Königs von Mercien mablt mit vermählt, in welcher er nicht nur eine fromme Chriftin, einer Tochter fonbern auch eine Beilige fand 3), bie einen neuen Beweis ber providentiellen Führung geben konnte, fraft welcher aus ben odinischen Geschlechtern, die fich am meisten burch ihre hartnädigleit und bie Wilbheit ihres beibnischen Sinnes

<sup>&#</sup>x27;) Siebe oben Seite 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Juvenis optimus ac regis nomine ac persona dignissimus . . . nisi fidem Christi et baptisma cum gente cui praeerat, acciperet. At ille, audita praedicatione veritatis, et promissione regi coelestis, speque resurrectionis ac futurae immortalitatis, libenter se christianum fieri velle confessus est, etiamsi virginem non acciperet. Beda, III, 21.

<sup>3)</sup> Diefelbe bieß Ryneburg, gleich wie die Gemablin bes belbenmutbigen Ronigs Oswald, und nahm fpater, jugleich mit ihrer Somefter Ronesmitha, ben Schleier.

bervortbaten, fo viele Abkömmlinge entstammten, welche bann einen gangen Stamm von Beiligen, befonbers von beiligen Frauen, zu bilben berufen maren. Man wünschte fich wohl eine Renutnig ber näheren Umftande, burch welche biefe beiben jungen Fürften einander naber gebracht, ju Freunden und Brüdern geworben waren, bevor fie mit einanber verfdmägert wurben. Mur bas erfabren wir, bak vor allen Bredigern Alchfrid es war, ber am meiften auf bie Ueberzeugungen feines Freundes einwirfte. Der fünftige Rönig ber Mercier empfing bam bie Taufe burch Bifchof Kinan auf bem Sommerfite am Romerwall, wo auch, faft. um biefelbe Reit, ber Ronig ber Oftfachsen getauft murbe. Die Corle, Die Thane und Die Prieger (welche in ber Folge unter ben Benennungen von Grafen, Berren und Rittern erscheinen), bie ben jungen Beaba an ben northumbrischen Königshof begleitet hatten, wurden Alle, fo wie auch ihre gefammte Dienerschaft, mit ihm getauft ').

Miffionäre von Linbis= farne in Mercien. Alle biese Gefährten bes Mercierfürsten, welcher seine junge Gemahlin heimführte, und als Christen mit ihm aus einem Lande zurückkehrten, das seit zwanzig Jahren schen driftlich war, bildeten einen kottbaren und einflußreichen Kern für die künftige und vollständige Bekehrung Merciens. Oswh hatte ihnen als Missionäre vier in Lindissarne gebildete Mönche, Männer mit der nöthigen Wissenschaft und Tugend ausgestattet, wie sie ihm zum Werke der Bekehrung dieser neuen Provinz des Christenthums erforderlich schienen, mitgegeben. Orei von ihnen waren Angelsachsen, unter ihnen

<sup>&#</sup>x27;) Persuasus maxime ad percipiendam fidem a filio regis Oswin . . . qui erat cognatus et amicus ejus . . . Baptizatus cum omnibus, qui secum venerant, comitibus ac militibus eorumque famulis universis. Beda, III, 21.

Cebb, ben aber Down balb nachber wieder abrief, um ibn mit ber Miffion unter ben Oftfachfen gu betrauen. vierte, Ramens Diuma, mar ein Relte von Geburt. warb ber erfte Bifchof ber Mercier. Diefe Milfionare hatten einen eben fo rafden ale unverhofften Erfolg. fichtlicher hinneigung au ihren lehren borten bie Mittelangeln fie an, und täglich tamen Ethelinge und Leute ans bem Bolke in großer Anzahl und baten um die Taufe ').

Das Berhalten bes wilden Benda gegen feinen Sobn und beffen neubekehrte Gefährten, war fonberbar und unerwartet. Man batte meinen follen, biefer muthenbe, unverfohnliche Feind ber driftlichen Könige und Bolfer feiner Nachbarfchaft, wurde ber beftigfte Berfolger feiner eigenen driftlichen Unterthanen werben. Dem war aber nicht fo; Dulbfamteit wie benn übrigens auch bie Erzählungen seiner grauenhaf: Benba's geten Berwüftungen in Northumbrien und in anderen Begen- driftlichen ben feine Büge besonderen Grimmes gegen bie Chriften enthalten; freilich ging er, wo er fie fant, nicht gart mit ibnen um; aber nichts bezeugt, bag er fie mit befonderem Saffe verfolgt habe. Sinfichtlich feines eigenen Reiches that, er nicht nur nichts, um feinen Erftgebornen und bie anderen Reophpten mit ibm, zur Strafe zu ziehen, sonbern ließ auch bie northumbrischen Missionare felbst in ben Mittelpunkten ber Gebiete, beren ausschließliche Berrschaft er sich felbst vorbehalten, bas Evangelium Allen, die es hören wollten, frei verfünden. Go gab biefer Barbar, biefer wilbe Bermufter, biefer Beibe ein Beispiel von Dulbung, bas

<sup>&#</sup>x27;) Qui ad docendum baptizandamque gentem illius et eruditione et vita videbantur idonei . . . praedicabant verbum et libenter auditi sunt, multique quotidie nobilium et infimorum, abrenuntiata sorde idolatriae, fidei sunt fonte abluti. Beda. III, 21.

vielen Chriften späterer und aufgeklärterer Zeiten zur Nachsahmung bienen könnte. Er beschränkte fich barauf, seinen Widerwillen und seine Berachtung gegen biejenigen kund zu geben, welche, nachdem sie ben christlichen Glauben angenommen hatten, "bie Werke beefelben nicht übten." "Man muß", so sprach er, biejenigen als Elenbe verachten, welche bie Gesetze bes Gottes, an ben sie glauben, verachten 1)."

Benda verharrte nichtsbeftoweniger in feiner unverföhnlichen Feindschaft gegen die Fürsten und tie Bölfer Northumbriens; und diese blusürstige Hartnäckigkeit seines Hasses führte ihn am Ende in sein Berderben.

Enticheibungetampf zwiichen Dewn unb Benba. Nur von ber äußerften Rothwendigkeit gedrängt, entsichloß sich Oswh dazu, mit dem furchtbaren Feinde, der seine beiden Borgänger Sowin und Oswald besiegt und getödet hatte, in einen Entscheidungskampf zu gehen. Es ift gesagt worden, wie er seinen Sohn und seine Tochter den Kindern Benda's vermählt hatte; einen andern seiner Söhne gab er ihm als Geisel, doch Benda wollte von einem dauernden Frieden nichts wiffen. Während der dreizehn Jahre, die seit der Katastrophe Oswald's und dem Regierungsantritte Oswh's verstoffen waren, hatte er in periodischen Wiederkehren Northumbrien auf's Grausamste verwüstet. Bergebens bot ihm der auf's Neußerste gedrachte Oswi alle seine Schätze, seine Kleinodien und allen Schmuck, den er besaß. Der anmaßende, blutdürstige, achtzigjährige Barbar wies Alles zurück; er wollte, wie er sagte, das ganze nort-

Merciorum natione, verbum, si vellent andire, praedicaretur. Quin potius odio habebat et despiciebat eos, quos fide Christi imbutos, opera fidei non habere deprehendit, dicens, contemnendos esse eos et miseros, qui Deo suo quem crederent obedire contemnerent. Beda, III, 21.

humbrische Bolt, vom ersten bis zum letzten, ausrotten. "Bohlan benn", so sprach Oswh, "ba bieser Heibe unser Anerbieten verschmäht, bieten wir demjenigen unsere Gabe, ber sie nicht verschmähen wird, bem Herrn, unserm Gott 1)." Darauf that er bas Gelübbe, Gott die Tochter zu weihen, die ihm eben geboren war, und mit ihr zwölf seiner Herrsschaften zur Gründung von eben so vielen Klöstern. Sodann zog er an der Spike eines kleinen Häusleins gegen Benda, dessen Kriegspölker, nach northumbrischer Erzählung, dreißigsach in Ueberzahl waren. Außer seinen Merciern brachte Benda eine Menge von Hülfstruppen unter dreißig Häuptlingen, die den Königstitel führten 1, in's Feld; in

<sup>&#</sup>x27;) Cum acerbas atque intolerabiles pateretur irruptiones... dummodo ille provincias usque ad internecionem vastare desineret . . . qui totam ejus gentem a parvo usque ad majorem delere atque exterminare decreverat . . . Si paganus nescit accipere nostra donaria, offeramus ei qui novit, Domino nostro Deo. Beda, III, 21.

<sup>3)</sup> Die Könige waren bei ben germanischen Böllerstämmen ber Borzeit noch viel zahlreicher, als bei den lettischen. Namentlich war dies bei den Angelsachsen der Fall, wo jedes der Königreiche der Heptarchie saft immer zu gleicher Zeit mehrere Könige hatte. Auch in Mercien waren selbst unter der Regierung Penda's wenigstens drei eigentliche Könige; denn neben ihm selbst und seinem ältesten Sohne Peada, König der Mittel-Angeln, herrschte noch ein anderer Sohn, Merewald, als König siber das Bolt von Herefordssire. Das kleine Königreich Kent hatte seit seiner Gründung wenigstens zwei, wahrscheinlich aber drei Könige. Wilhelm von Malmesbury (De gest. I, §. 10) spricht von vielen kentischen Königen, welche Ethelbert unterworfen hatte.

Wit bem Borte König verbindet fich übrigens in damaliger Zeit teineswegs ber Begriff van territorialem Ginfluße: Die Könige find Könige von Stämmen ober Böllern, nie von dem Lande, das fie inne haben; es find Könige der Bestjachjen, der Mercier, der Kenter u. f. w.

erster Reihe bie unversöhnlichen Briten, seine steten Berbündeten gegen die Angeln im Norden, sodann ein Hulfscorps von Ostangeln und endlich — ein unverzeihlicher Berrath gegen Heimathland und Oheim — ben eigenen Neffen Oswh's, den Sohn seines von Benda getöbteten Bruders, jenen Ethelwald, dem er einen Theil von Deira hatte überlassen mufsen.

Erot biefes ungebeueren Diffverbaltniffes ber Streit-Schlacht von frafte ging bie Schlacht, die am Ufer eines Fluffes in ber Binwidfeld. 15, Rop. 655. Nabe ber jetigen Stadt Leebs geliefert wurde, für Benda Der Berrather Ethelwald wußte fich, gleich am verloren. Beginne ber Schlacht, in Sicherheit zu bringen : aber alle anderen Berbunbeten, Briten wie Oftangeln, wurden niebergemacht. Die Besiegten saben sich auf ihrer Flucht burch ben Fluß aufgehalten, ber aus feinen Ufern getreten Tob Penba's war, und es ertranten ihrer noch viel mehr in seinen bee letten Bortampfere Wellen, ale auf bem Schlachtfelbe getobtet worben waren. bee Beiben-Benba felbst war tapfer fämpfend gefallen. So endete im thums.

nicht aber Könige von Wesser, von Mercien, von Kent. Der Grundbessit des Königs ist, wie der der anderen Bolksgenossen, Privateigenthum; nicht einmal der Gedanke kam damals auf, daß der König Eigenthilmer des gesammten Bodens im Lande sei. Unsere alte Sprache hat hauptsächlich zwei Ausdrücke, die auf die Bedeutung von König hinweisen: Kuni — Kuning — Geschlecht, und Adal oder Anthel. Adal ist genus, prosapia, Geschlecht im Allgemeinen. Kuning weist auf die nähere Familie hin. Die gleiche Bedeutung hat das angelsächsische Bort Chning, von dem Beiworte Chne, und dies von chn — genus. Alle Könige der Angelsachsen gehören Geschlechtern an, die von Odin ihren Ursprung ableiteten. Die königliche Gewalt war erdlich, aber in der Beise, daß das Königsgeschlecht, welches das ebelste unter den edlen war, den Anspruch hatte, daß aus seiner Mitte vom Bolse der König gewählt wurde.

Anmertung bes Ueberfebers.

achtzigften Alterejahre, nach einer breifigiabrigen Regierung. ber Befieger und Morber von fünf angelfachfischen Ronis gen '), ber lette und ber raftlofeste Bortampfer bes Beibenthums, ber Berbunbete und bas blutige Bertzeug bes Saffes jener alteren britischen Chriften gegen ihre jum Chris ftenthum befehrten Eroberer 2).

Diefer Tag entschied über bas Schicksal Englands: er ficherte nicht nur die Befreiung und die zeitweilige Borberrichaft Northumbriens, fendern feste auch gang befonbere brier und ber noch bem Rampfe ein Biel, ben bie Briten feit zweibunbert Rabren gegen bie Angelfachfen führten. Bon nun an zeigt fich wohl noch theilweiser Biberftand, einzelne örkliche Rampfe tommen noch vor, aber nirgenbe mehr eine Gefammterhebung mit Aussicht auf Erfolg gegen bas Berf ber Groberung. Alle jene fleinen Britenreiche an ber Stelle ber jetigen Grafschaften von Chefter, Lancafter, Beftmoreland an ber Rufte bes irifchen Meeres, murben enticheibenb und für immer von ben Sachfen Rorthumbriens befett 2).

Endlicher Sieg ber Rorthum: driftliden. Cade.

<sup>&#</sup>x27;) Es find zwei Könige von Northumbrien, Edwin und Oswald. und brei von Dftanglien, Sigbert, Egerich und Anna.

<sup>2)</sup> Fertur quia tricies majorem pagani habuerint exercitum . . . triginta legiones ducibus nobilissimis instructas . . . duces regii triginta, qui ad auxilium venerant pene omnes interfecti. Beda. loc. cit. Cf. La Borderie, op. cit., p. 223-225. Das ebene Feld, auf welchem bie Schlacht geliefert wurde, heißt gegenwärtig Winn Moor, und ber Flug bat feither ben Ramen Broad Are erbalten.

<sup>3)</sup> La Borderie, op. cit, p. 227. — Rur Cumbrien verblieb ibnen. Dies Land ber Rymri's ober Cumbrier, jest Cumberland, bildete ein kleines Reich, das nach dem Tode von Oswo's Söhnen feine Unabhängigkeit wieder erlangte und fie bis in's gebnte Jahrhunbert bewahrte, gleich jenem anbern fleinen Britenreide bon Strath-Elpbe, zwifchen bem Solman und bem Severusmalle.

- Außerbem warb baburch ber politische und militärische Sieg ber neuen Religion im Innern ber Beptarchie felbft entschieden über bas noch immer in officieller Beltung ftebenbe Beibenthum und bie religiöfen Ueberlieferungen bes Bolfes, bie es entbielt.

Aber biefer Sieg genügte ben Absichten Gottes gur Wiebererneuerung ber Seelen bei Beitem nicht: es gab noch ein Beibenthum im Innern, bas viel fcwerer zu befiegen mar, bas Beibentham- ber milben Lebensgewohnheiten und ber unbegahmten Leibenschaften im erobernben Bolfsthum. Das tapfere Schwert ber Northumbrier mar wohl vermögend, über bie Bebruder und Berwüfter Berr ju werben, aber zur Ausbreitung, jur Befestigung, jur Bewurzelung bes Glaubens in ben Gemüthern und im Leben bes fiegreichen Boltes, bedurfte es ber Prebigt und insbesondere ber Tugenbbeifpiele ber Donche.

Bie ber fieg= erfüllt.

Down hielt getreulich, was er Gott und seinem driftreiche Down lichen Bolte gelobt. Er schied zunächst ale Rloftergut zwölf fein Getübbe königliche Domainen aus, fechs im Norben und fechs im Suben seines Doppelreiches, bie er zur Dotirung von Monchen bestimmte, welche anstatt ber Kriegslaften, bie auf benfelben hafteten, ju ununterbrochenem Gebete für ben emigen Frieden verpflichtet sein sollten 1). Alebann weihte er fein Töchterchen Elfleba, bas noch tein volles Jahr alt war, jum Dienfte Gottes in beftanbiger Jungfraulichkeit. Seine Mutter, Die Tochter bes erften driftlichen Ronigs von Northumbrien, Edwin's, mar gleichfalls bei ihrer Geburt

<sup>1)</sup> In quibus ablato studio militiae terrestris ad exercendam militiam coelestem, supplicandumque pro pace ejus aeterna devotioni sedulae monachorum locus facultasque suppeditaret. Beda, III, 24.

Gott bargebracht morben, burch bie Taufe nämlich, ale bie erste Christin, und als ein Unterpfand eines noch beibnifden Baters für ben bom Gott ber Chriften ibm verliebenen Die Tochter Demy's follte jest ber Breis einer viel bebeutenberen Wohlthat fein: für ben Sien ihres Bolfes und bes driftlichen Glaubens in ihrem Baterlande; fo foulte fie benu auch ein Opfer bringen, bas an bas Opfer ber Tochter Gephta's erinnert. Wir werben feben, baf fie weit entfernt von bem Bebanten, fich bemfelben entzieben zu wollen, sich mabrene eines langen Lebens stets als eine wurdige Berlobte ibres himmlischen Brautigam's gezeigt bat. Der König ließ fie nicht länger in ben Armen ber Mutterliebe, foubern übergab fie, nicht etwa, wie man batte vermuthen tonnen, feiner Schwefter, ber Mebtiffin Cbba bon Coldinabam, fondern ber Aebtissin Bilba, jener Fürftentochter aus bem rivalifirenten Königsstamme, welche nabe an gebn Rabre burch ben Bifchof Aiban bie Unterweisungen für bas flösterliche Leben erhalten batte.

Nach ber Rataftrophe Benba's unternahm Oswy, nunmehr burch seinen Sieg auch Berr von Mercien, mit ge- vollenbet bie wohntem Gifer bie völlige Befehrung biefes großen Reiches. Merciens. Ginen Theil. bavon hatte er feinem Schwiegerfohne Beaba Die fünf eruberfaffen, ber, obwohl ein Sohn bes furchtbaren Ueber- fien Bifchofe wundenen, bennoch bas Chriftenthum mit folchem Feuer er- find teltifche griffen batte, bag er wohl geeignet mar, ihm in bem Werte ber Ausbreitung bes Evangeliums beizusteben. Der Monch Diumg, ein geborner Bridnber und einer ber vier Diffionare, welche Beaba auf feiner Rudfehr von ber Brautwerbung mit fich genommen, warb vom Bischof von Lindis farne geweiht und zum Bischof von gang Mercien, mit Einschluß bes Bolles ber Mittelangeln, bas bereits von Beaba bekehrt worden war, eingefest. Der Mangel an v. Montalembert, b. Donche b. A. IV.

Geistlichen, die geeignet waren, zur bischflichen Burbe erhoben zu werden, war die Urfache, daß in dieser Beife zwei so verschiedene Bölker in Gin Bisthum vereinigt werben mußten 1).

Das Pontisitat Diuma's war von kurzer Dauer, aber von gesegneter Wirsfamkeit. Rach seinem Tode trat ein anberer Frländer, Ceolach mit Namen, an seine Stelle, ber als ein Schüler Columba's, des großen keltischen Missionnärs, gilt a), weil er aus Jona kam und auch borthin, nach einigen Jahren einer mühevollen Bisthumsverwaltung in Mercien, zurücklehrte, um in dieser sesten Burg bes keltischen Mönchthums die Stille und ven Frieden des klösterslichen Lebens wiederzusinden. Der britte Bischof von Mercien ab, Trumbere, Abt in Northumbrien, ein Angelsachse von Geburt, kam gleich seinen Borgängern aus keltischen Klöstern, und ward wie sie vom Bischof von Lindisfarne geweiht 4). Seine beiden Nachfolger, Jarumán und Ceadda, kamen eben borther; der eine war ein geborener

<sup>1)</sup> Paucitas enim sacerdotum cogebat unum Antistitem duobus populis praesici. Beda, III, 21. — Bu bemerten ift übrigens, daß diese beiden verschiedenartigen Bollsthumer längst schon unter ben gleichen Königen vereinigt waren.

<sup>2)</sup> Colgan, Trias Thaumaturga, p. 488.

<sup>3)</sup> Es ist derfelbe, welcher an die Spitze des Klosters Gilling geftellt ward, bas die Königin Canfleda an der Stelle gegrundet hatte, wo ihr Better, der König Oswin, ermordet worden. Siehe oben Seite 49.

<sup>&#</sup>x27;) Diuma, natione Scotus . . . Ceollach et ipse de natione Scotorum . . . reversus est ad insulam Hii, ubi plurimorum caput et arcem Scoti habuere coenobium . . Trumheri, de natione quidem Anglorum, sed edoctus et ordinatus a Scotis. Beda, III, 21, 24.

Frlander, und ber andere, ein Sachse, war von Scoten geweiht 1).

Wie man fieht, ftand bie Berbreitung bes Chriftenthums und bie Leitung ber Rirche unter ben Sachfen bes aroken Reiches ber Mercier ausschließlich unter bem Ginfinffe von seotischen ober anglo-keltischen Monden. Schulern und geistigen Rachkommen bes beiligen Columba. biefer Sachlage marb nichts geanbert, als bie Mercier unter breien ihrer einflugreichsten Sauptlinge fich gegen Oswh erhoben, feine Berricaft wieder abschüttelten und einen jungen Sohn Benba's, ben bie brei Grafen feit ber Rataftrophe feines Batere verborgen gehalten hatten, zum Ronige machten. Sie verjagten bie Beamten bes northumbrischen Sonias, bebielten aber ben Bifcof und ben Glauben, ber ibnen burch Northumbrien vermittelt worden, und ber ibnen nicht weniger theuer blieb als ihre Freiheit und ihre wieber eroberten Grengen: fie wollten, fagten fie, frei fein, mit einem Ronige ihres Stammes auf Erben, ohne aufzuhören, Diener Chrifti, bes mabren, bes emigen Ronigs zu fein und fo sich ber Aussicht auf bas himmelreich erfreuen?).

Zwanzig Jahre fpater zeigte fich biefer beharrliche Die merci-Biberwille ber Mercier gegen die Herrschaft ihrer northum- fon Barbe. brifden Nachbarn febr auffallend bei ben Denden eines nen weigern ber bebentenbften Klöfter bes Landes. Es war zu Barbenet, in ber Broving Lindfab 3), beren Eroberung

fich, bie Bebem northumbrifchen beiligen

<sup>1)</sup> Anglicus, sed a Scotis ordinatus. Anglia Sacra, t. I. Cfr. Eddius, Vita S. Wilfrid.

<sup>2)</sup> Ejectis principibus regis non proprii, fines suos fortiter simul et libertatem receperunt. Sicque cum suo rege liberi, Christo vero rege pro sempiterno in coelis regno, servire gaudebant. Meda, III, 24.

<sup>5)</sup> Es ift bas beutige Lincolnsbire.

malb bei fic aufzunehmen. 675.

Ronte De. beiligen König Oswald bas Leben geloftet batte. Seine Richte, Die Tochter Oswh's, war Königin von Mercien geworten und wüuschte, bag jenes Rlofter, welches ibr und ibrem Gemabl besonders lieb war, die Reliquien ibres Obeims in Obbut nehme. Gines Abends also langten bie Bebeine bes beiligen Ronigs auf einem Bagen vor ber Alosterpforte an: jedoch die Monche wollten biefelben incht "Wir miffen wohl," fprachen fie, "bag er ein aufnehmen. Beiliger ift, aber er ift nicht unfer Lanbsmann und bat uns ebemals mit Bewalt unterjocht 1)." Was war zu thun? Man mußte biefem Ansbruche patriotischen Bornes nachgeben und ber beilige leib blieb bie ganze Racht unter freiem Simmel. Um folgenden Morgen erzählte man, wie eine Lichtfanle vom himmel berabgefommen und über bem Bagen mit ben Bebeinen bes northumbrischen Rbnigs gefcwebt, und von Jebermann in ber gangen Begend gefeben Rett erft anberten fie ibren Ginn und öffnemorben fei. ten bem Obeim ihrer königlichen Gounerin bie Pforten ibrer Rirche.

Bon nun an rnhten feine Bebeine baselbit ale ein Begenftand allgemeiner Berehrung. Gine Fabne von Burpur und Gold über feinem Reliquienschreine befundete feine zweifache Würde als Beiliger und als König. Nichtsbestoweniger ist biefe anfängliche, gleichsam unwillfürliche Geltenbmachung eines Orte: und Provingial-Batriotismus, ber fich

<sup>1)</sup> Quia etsi sanctum eum noverant, tamen quia de alia provincia ortus fuerat et super eos regnum acceperat, veteranis eum odiis etiam mortuum insequebantur. Beda. III. 11. - Es ift ersichtlich, daß diese Tertstelle durchaus nicht ftimmt zu ber Anslegung, welche P. Faber ihr geben will, ber in biefem Borgeben ber Monche von Barbenen einen Ausbruck bes Bibermillens gegen feltische Riten und scotische Beilige fieht. 'Life of St. Oswald, p. 68.

'manchmal sogar stärker zeigte, als die volksthümliche HeiligenBerehrung, der Erwähnung werth; wie denn auch noch viele Jahre später ein neuer Ausbruch desselben den Mord der frommen Königin veranlaßte, welcher es so sehr daran gelegen war,
Mercien im Besitze der Reliquien des großen heiligen Northumbriers zu wissen'). Reinen Augenblid läßt uns nämlich die Geschichte dieser Zeiten und dieser Boltsstämme
vergessen, daß mitten in einer Blüthenwelt von christlichen
Tugenden und ernster klösterlicher Bußstrenge, das Barbareuthum stets da war und bereit, seine alten Rechte wieder
geltend zu machen.

Alles dies ist fehr verworren, sehr bunkel, sehr unbekannt, ist arg in Bergessenheit gekommen. Doch fühlt man in den finstern Gängen dieses Unterdaues der Urgeschichte jener christlichen Bölkerstämme überall das Wehen eines mächtigen, heroischen Geistes; man fühlt den Hauch bes Lebens, des echten Lebens, des Lebens im Bollen und Großen; den Lebenshauch, dem die modernen Bölker, die christlichen, freien und männlich starten Bölker ihr Dasein verdanken, in deren Zahl England den einem Jeden wohl bekannten Platz eingenommen hat.

<sup>&#</sup>x27;) Ut regia viri sancti persona memoriam haberet actornam, vexistum eins super tumbam auro et purpura compositum adposuerunt. Boda, loc. cet. — Diese Tochter Oswy's hieß Ofihrtyda. Sie hielt sich öfter zu Barbenen auf, wo sie die Besuche der Aebtissinnen aus der Nachbarschaft empfing, welche sie für die Ausbreitung der Berehrung ihres Oheims interessirte, Sie ward von den Reichsgrößen Merciens im Jahre 697' ermordet. Wir werden weiterhin ihren Gemahl, den König Ethelred, im Mönchsgewande antressen.

### V.

Ueberfict ber fucceffiven Belehrung ber Rönigreiche ber Deptarchie. 587—655.

Raft man die Geschichte ber Bestrebungen für bie Einführung bes Chriftenthums in England mabrent ber sechzig Jahre zwischen ber laubung Augustin's und bem Tobe Benba's lurg zusammen, so zeigen sich folgente Ergebniffe: Bon ben acht Konigreichen bes angelfachfichen Staatenbunbes marb ein einziges, basjenige bon Rent, gusichlieklich von ben romifden Monchen befehrt und im Glauben erhalten, mabrent ihre aufänglichen Berfuche gur Befebrung ber Oftfachsen und ber Rorthumbrier völlig fcheiterten oder obne Rachbaltigfeit waren. In Beffer und Oftanglien murben bie Beftfachsen und bie Oftangeln burch Die vereinten Bemühungen ber Miffionare vom Continent und der feltischen Monche befehrt. Bas die beiden nortbumbrischen Reiche, sowie Effer und Mercien angeht, welche ausammengenommen mehr als die zwei Prittheile bes gefammten, von ben germanischen Eroberern in Befit genommenen Bandes innehatten, fo verbankten biefe vier Reiche ibre befinitive Belehrung ausschließlich ber friedlichen Ginmanberung ber feltischen Monche, welche nicht nur mit ben römischen Monchen in Thatigfeit gewetteifert, sondern, nach Ueberwindung ber anfänglichen Bindernisse, noch viel mehr Ausbauer gezeigt und noch größere Erfolge erlangt batten.

So find denn alle Reiche ber Deptachie an uns vorübergeführt worden, mit Ausnahme von Suffex, bem Reiche der Südsachsen. Es war das kleinste von allen, aber eines der am frühesten gegründeten 1), und die ersten germanischen Eroberer dieser südlichen Kuste von Großbritannien waren unter allen übrigen durch Grausamkeit, sowie durch ihre

<sup>&#</sup>x27;) Bon Mella im Jahre 477 in Befitz genommen.

unüberwindliche Araft ausgezeichnet. Obwohl fie Grengnachbarn von Rent waren, baben boch bie romischen Misfionare, bie Gefährten Augustin's, feine Spur ihrer Anmefenbeit bafelbit jurudgelaffen, wenn fie überhaupt bort einzubringen versucht batten. Den feltischen Monchen, sei es, daß fie unternehmenber ober beharrlicher gewesen, war es gelungen, bort eine erfte Unfiebelung zu gründen, zuerft eine Art Borpoften ihres nachrückenben Beeres borthin gu werfen. Es war bies bas gang fleine, Rlofter von Bosbam. von einer Seite vom Meere, von ber anteren burch Balber geschütt. Fünf ober seche Monche, welche aus ber ben Northumbriern junachft gelegenen Broving-aus Oftanglien. borthin übersiebelten, bielten sich bier kummerlich unter ber Leitung eines Brlanbers, eines Lanbsmannes und Schulers eben jenes Furfeus, beffen feltfame Bifionen in Rebermanns Munbe maren. Sie bienten baselbft Gott, fo gut fie tounten, in bemuthigem und armlichem Leben; aber tein einziger von ben Sachsen jener Begend wollte ihre Brediaten anboren und noch viel weniger in ihrer Lebensweise fich ihnen anschließen '). Dies ift bas einzige bekannte Beifpiel einer ganglichen Erfolglofigfeit. Und boch follten auch bie Gubfachfen, obwohl fie unter ben Bruberftammen bie letten waren, bie bas Evangelium annahmen, biefe Bobithat, wie wir feben werben, einem Monche aus ber Schule ber feltischen Missionare verbanten. bem biefer Monch bie Regel feiner früheren Lehrer ver-

<sup>&#</sup>x27;) Monachus quidam de natione Scotorum, vocabulo Dicul, habens monasteriolum permodicum . . . In humili et paupere vita domino famulantes. Sed provincialium nullua eorum vel vitam aemulari vel praedicationem curabat audiri, Beda, IV, 13. Cf. III, 19.

läßt, um einzig nur ber römischen Ueberlieferung und Austorität zu folgen, wird er in der jungen Kirche von England einen Umschwung hervorrufen, den wir nunmehr zu erzählen haben.

## Vierzehntes Buch.

Der heilige Wilfrid begründet die rö= mische Einheit und die Herrschaft der Benediktiner=Regel. 634—709.

Sanctus haberi
Justitiaeque tenax, factis dictisque mereris?
Agnosco procerem.
Juvenal., Satyr. VIII, 24.

## Erstes Kapitel.

Die Anfänge Wilfrids. — Reichstag von Whitby.

Geburt und erfte Lebensjabre Biffribs. — Rotig über feinen Biographen Eddi. — Durch Berwendung ber Königin von Northumbrien findet er Aufnahme in Lindisfarne, er unternimmt bann eine Reise nach Rom, wobin por ibm noch nie ein Angelfachse getommen war. Er geht über Canterbury, balt fich bann in Lyon auf, wo er fich von feinem Reifebegleiter Benedict Biscop treunt und wo der Erzbischof ihm seine Nichte zur Frau geben will. -Wilfrid in Rom. - Auf feiner Rudreife burch Loon erbalt er bier bie romifche Tonfur und entgeht außerft ungerne bem Martyrertobe. - Rach feiner Rudfehr nach England wird er bier ber vertraute Freund Aldfrids. Sohnes bes Konigs Oswy. - Renes Rtofter zu Ripon, wo die Monche ber feltischen Observang verbrangt werben. - Bolletbumlichteit Wilfribs. - Gin frangofifcher Bifchof ertheilt ihm die Briefterweihe. - Gub-Frland hat bereits bie romifche Ofterberechnung angenommen. - Streitigfeiten über biefe Frage, die Bilfrid in Northumbrien anregt und Spakung in ber foniglichen Familie. Ronig Oswy balt am teltischen Ritus; feine Gemablin und fein Sobn folgen bem romifchen. — Bebeutung und Befen ber Ofterfrage: Mäßigung ber romifchen Rirche im ganzen Berlaufe ber Erörterungen. Rivalifirende Ginfluffe mifchen fich in ben Streit. — Reichstag von Whitby bom gonig jur Enticheibung ber Frage berufen: Bufammenfetung bes Reichstages: bie beiben Rammern: bie bebentenbften Berfonlichfeiten; feitens ber Relten Die Aebtiffin Silba und ihre beiben Rloftergenoffenschaften, bie Bischöfe von Lindisfarne und London; seitens ber Römer, ber junge König Aldfrib, ber ehrwürdige Diaton

Jakobus und Wilfrid. — Die Autorität Columba's wird irrigerweise angerusen. — Der König entscheidet sich für die Ofterseier nach römischer Rechnung und die Bersammlung stimmt der Entscheidung bei. — Bischof Colman protestirt dagegen und geht nach Jona zurück, wohin er die Gedeine seines Borgängers, des heiligen Aidan, des keltischen Apostels von Northumbrien, mitniummt.

20abrent bie Bischöfe und bie Mouche teltischer Abfunft augleich ihr Ansehen und ben driftlichen Glauben in ben meiften ganbern ber Beptarchie unter bem Schute ber northumbrischen Ronige ohne alle erkennbaren Beziehungen. fei es zu Rom, fei es zu ber romifchen Rolonie und offiziellen Metropolis Canterburt, ftufenweise weiter ausbreiteten, wuchs ftill und verborgen ein junger Angelfachfe beran, burch ben bie Rirche Englands eine gangliche Umbildung erfahren follte. Bon machtigerem Ginfluge, als die aus Rom berübergefommenen Miffionare, ift es ihm verlieben, nach manch berber Brufung, nach mancher Rieberlage, die Autorität bes beiligen Stubles über bas gefaminte driftliche Angelfachfenland ju begründen, ben Brimat ber von Gregor eingesetten Metropolis gu feinem eigenen Nachtheil wiederherzustellen, und überall bie Regel bes beiligen Benebift an bie Stelle ber Observanzen und bes Einfluffes ber Sohne Columba's zu feten 1).

<sup>&</sup>quot;Das Leben Wilfribs ift von einem seiner Gesährten, dem Mönch Sobi, Stephan zubenannt, geschrieben worden, dessen, nächst den Schriften des heitigen Abelhelm, als das älteste Denkmal angelsächsicher Literatur angesehen wird. Beba der Ehrwilrdige hat später geschrieben. Er hat den Text Ebbi's vor Angen gehabt, den er manchmal abschreibt, ohne ihn zu nennen; wobei er aber nach Möglichkeit abschröcht, was den Bischösen oder den Königen, mit denen Wiffrid zu lämpsen hatte, zur Last fallen kann. Diese so äußerst anziehende und für die Kirchengeschichte des siebenten Fahrhunderts so wichtige Lebensbeschreibung war sowohl Mabillon als den Bollandisten undelannt, als sie, der eine den

Diefer junge Mann bieß Bilfrib und geborte feiner Abstammung nach bem bochften northumbrifchen Abel an. Geburt und erfte Lebens. Er ward im Jahre 634, furg nach tem Untergange Konig jahre Bil-Ebwin's, ber Flucht bes Bischofs Baulin, und ber anfceinenben Bernichtung ber romischen Diffion im Rorben Englande geboren.

Es wird von ibm, gleichwie von so vielen anderen großen Beiligen, namentlich von Columba und vom beiligen Bernbart, erzählt, bag fich bereits bei feiner Geburt Anzeichen

betreffenden Band ber Acta biefes Jahrhunderts im Jahre 1672, und Die anderen ihren III. Aprilband im Jahre 1675 in Druck gaben. Mabillon erhielt furz nachher die Nachricht, daß die Handschrift Eddi's nich in ber Cottonianischen Bibliothet zu Orford befinde. Der gelehrte Sale feste ihn davon in Renntnig und er veröffentlichte fie im Onpplement feines V. Banbes. Bale veranfialtete balb nachber einen neuen Abdruct in seinem Sammelwerte ber Scriptores historiae Britannise XV. (Oxonii 1691) mit neuen Kapiteln aus einer Sandidrift pon Salisbury bereichert. Mabillon ließ fie im letten Banbe feiner Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti ebenfalls abdructen, mit warmen, begeifterten Dantesworten für feine anglitanischen Rorresponbenten: "Sic integrum exhibemus opus tamdiu desideratum omnibus literatis qui humanissimis et clarissimis viris Bernardo et Gaelo gratias mecum habebunt immortales.

Nach biefem Zeitgenoffen und nach Beba, der unmittelbar auf ibn folgt, ift bas Leben Wilfrids in vergriechten lateinischen Berfen von einem englischen Benedittiner bes neunten Jahrhunderts Namens Fribegob geschrieben; bies Gebicht, bas in feiner Form finbifch genug - ift, enthält boch auch einige neue Ginzelnheiten; bann, im zwölften Jahrhundert ichrieben ber berühmte Cabmer und Bilbelm von Malmesbury diese Biographie. Cf. Act. SS. O. B. t. III. p. 150 u. t. V., p. 652. Das Sammelwert ber Bufepiten: Lives of the English Saints vom Jahre 1844 enthält ein Leben bes beiligen Bilfrib vom bochw. herrn Faber, ber im Jahre 1864 als Oratorianer geflorben ift.

von seiner bereinstigen Groke tunbgaben. Das Saus, wo feine Mutter fich in Geburteweben befand, icien plotlich gang in Mammen eingehüllt zu fein, die bimmelhoch empor-Die erschreckten Rachbarn eilten berbei, um ben Brand ju lofden, begegneten aber ben Gefährtinnen ber Böchnerin, bie ihnen fagten: "Seib nur ruhig, es ift leine Beuersbrunft, bas Rind ift es, bas fo eben gur Belt getommen." Dies Bunber war um fo mehr geeignet, bie Anfmerkfamteit auf ben Neugebornen zu lenken, ba fein Bater bem bochften Abel bes Landes angehörte und bas Rinb, inbem es beranwuchs, eine gang erstaunliche Begabung zeigte. Da er seine fromme Mitter icon in ber Wiege verlor und fein Bater fich wieber verheiratbet batte, beichlof ber taum breizebniabrige Cobn, um ben Bladereien feiner bochfabrenben und unverträglichen Stiefmutter aus bem Bege zu geben. bas Baterhaus zu verlassen und fich gantlich bem Dienfte Bottes zu widmen. Es bedurfte bagu nicht nur ber Erlanbniß feines Baters, fondern auch ber Auftimmung bes Fürsten ber Nation, bes Rouigs Oswh, Gin junger angelfachfischer Etheling ward in fo frühem Alter bereits als Mann bebanbelt: fo konnte er benn vor feinen Bater bintreten und von ibm eine vollständige Ruftung nebst Bferden und zahlreicher Dienerschaft verlangen, um fich mit einem feines Ranges würdigem Gefolge am Bofe bes Ronigs vorstellen zu konnen. Alfo reichlich ausgestattet, begab er fich zunächst nicht zum Die Ronigin Ronig Oswy, sonbern zur Ronigin, beffen Gemablin. traf bei ihr bie Baupter bes Abels versammelt, die er icon bon feines Batere Saufe ber zu feben und zu bedienen gewohnt gemefen, und bie ibm bereits burch fein geiftreich bescheibenes Wesen gewogen waren. Diese stellten ibn ber jungen Königin vor, Die nur fieben ober acht Jahre alter war als er, und beren Gunft er ebensowohl burch ben Lieb-

Canfleda wird feine Wönnerin. 648.

reit feiner jugenblichen Unschulb als burch bie Reinheit und ben Scharffinn feines Beiftes gewann 1).

Die Königin war eben jene Canfleba, beren Taufe, wie man fich erinnern wirb, ben Unftog zur Befehrung Nortbumbriens gegeben batte"), und bie bie erfte Chriftin biefes Königreiches gewesen, 3hr Bater mar ber Rönig-Marthrer Sbwin, ihre Mutter jene Ethelburga, Tochter bes foniglichen Reophoften Augustin's, Die ihre Bittwenschaft im Rlofter Lyminge beiligte, wo fie bamals noch lebte. Ganfleba felbft wird gleichfalls ihre Tage im Rlofter beschließen und zwar unter bem Rruumftabe ihrer eigenen Tochter, jenes Rinbes, welches fie für ben erhaltenen Sieg über ben Thrannen Benta Gott weihte. Bei folden Erlebniffen und folden Beziehungen tann es nicht Bunter nehmen, bag bie Ronigin ber Rorthumbrier fich von vornherein ben Bunfchen bes jungen Ethelings geneigt zeigte. Sie geftattete ibm, ober Gr erlangt erwirkte von ihrem Gemahl bie Genehmigung, bag er ber bom Runige bie Grlaubnig Rriegspflicht und bem Staatebienfte entfagen burfte, um fich jum Gintrine bem Klofterleben zu widmen, wo fie auch ferner fich feiner Binbisfarme. annehmen zu wollen verhieß. Zunächft übergab fie ihn einem

<sup>1)</sup> De inelyta gentis Anglorum prosapia . . . notabilitate natus. Radmer. Vita. Nr. 4. — De utero matris suae valde religiosae . . . Omnes concito cursu pavidi advenerunt . . . Sustinete . . . ecce modo infans hie natus est . . . Omnibus in domum patris sui venientibus aut regalibus sociis aut eorum servis edocte ministravit . . . Privigna (Noverca Fridegonus) enim molesta et immitis . . . Pergens itinere usquedum invenirent reginam regis . . . et per nobiles viros quibus ante in domo patris sui ministrabat laudatus praesentatusque est reginae . . . erat decorus adspectu et acutissimi ingenii. Eddius, c. 1, 2. - Ut merito a majoribus quasi unus ex ipsis amaretur, veneraretur, amplecteretur. Beds, V, 19.

<sup>2)</sup> Giebe III. Band.

gang besonderen Bertranten bes Ronigs, ber felbft mit bem Gebanten umging, feine Tage in einem Rlofter zu befchließen. Diefer wadere alte Degen brachte ben jungen abeligen Schütling ber Rönigin in bas große northumbrifche Alofterbeiligthum, nämlich nach Lindisfarue. Auch bier gewann Wilfrid balb alle Bergen, gleichwie er bie Ronigin für fich gunftig geftimmt batte: feine Demuth und fein Gifer für genaue Beobachtung ber Rlofterregel, sowie feine Leibenschaft für wiffenschaftliche Stubien, machten ibn balt zu einem Gegenftande liebevoller Bewunderung feitens feiner Kloftergenoffen. In turger Zeit wußte er ben gangen Bfalter nach ber Ueberfetung bes beiligen Sieronb. mus auswendig, und eignete fich auch ben Inhalt aller anderen Bucher an, die fich in ber Rlofterbibliothet vorfanden 1), So vergingen ibm feine Junglingsjahre in Lindisfarue;

aber ebe es noch bagu tam, baß fein langes Sauptbaar gur Balfte unter bem Scheermeffer fiel, bas ibm Scheitel und Borberhaupt scheeren und ibm bamit bie llofterliche Tonfur nach irifder Observang geben follte, glaubte er zu feben, bag in ben Regeln und ben Gebräuchen feltischer Art, beren Sauptbollmert und Mittelpuntt in England Lindisfarne mar, nicht Alles in Ordnung fei. Mit einem Scharfblide, ber von seinen Biographen boch gerühmt wirt, entschlof er fich au einer Reife, Die bis babin noch nie ein Angelfachse unter-Reife nach nommen batte, nämlich zu einer Reife nach Rom, nicht nur por ibm nod um bafelbft ben völligen Gunbennachlag und ben Segen ber ersten Mutterfirche zu erhalten, sonbern auch, um bie firchlichen und flofterlichen Gebrauche tennen zu lernen, wie fie

Er unteruimmt eine Rom, was fein Angelfachfe gethan batte.

<sup>1)</sup> Concedit in quod petierit, ut sub suo consilio et munimine serviret . . . Quidam nobilis ex sodalibus regis valde sibi amabilis et fidelis, Cudda . . . Omnibus statim in amore factus est . . . Omnem Psalmorum seriem memoraliter et aliquantos libros didicit. Eddins. c. 2.

am Stuble bes beiligen Betrus in Uebung maren. Ale bie Monche von Lindisfarne von ihrem jungen Boglinge bas ungewöhnliche Borhaben erfubren, suchten fie ihn nicht nur nicht bavon abwendig zu machen, sonbern ermunterten ibn noch bazu 1); was immerbin ein schönes Reugnif für ihren guten Glauben und ihre, wenn auch nur ftillschweigenbe Unterordnung unter bie fatholische Ginheit ift. Nun erbat fich Wilfrib ten Segen feines Baters und feste auch feine tontgliche Gonnerin von feinem Borbaben in Renntnik. Die Ronigin Canfleba, welche fich nach ber Ermorbung ihres Baters in bie Beimath ihrer Mutter, nach Canterburh gurudgezogen batte, mar ben romifchen Miffionaren geiftig genugfam verwandt, um nicht gerne bem Blane Bilfribe ibre volle Buftimmung zu geben. Gie gab ihm eine fehr bringende Empfehlung an ihren Better Ronig Ertombert von Rent ) mit, und bat biefen Kurften, er moge ben jungen

Eadbald, König 616, † 640.

Ethelburg, Gemahlin Sowin's, Königs von Northumbrien.

Ertombert, Ronig 640, † 664.

Eanfieda, geboren 626, Gemahlin Oswops, Königs von Northumbrien.

v. Montalembert, b. Monche b. M. IV.

10

<sup>&#</sup>x27;) Adhuc laieus capite . . . adhuc inattritam vitam genti nostrae tentare in cor adolescentis ascendit. Eddus, C. 23. — Necdum quidem adtonsus, verum eis, quae tonsura majores sunt virtutibus; humilitatis et obedientiae non mediocriter insignitus . . . Animadvertit paulatim adolescens animi sagacis, minime perfectam esse virtutis viam quae tradebatur a Scotis proposuitque animo venire Romam, et qui ad sedem apostolicam ritus ecclesiastici sive monasteriales servarentur, videre . . . Laudaverunt ejus propositum eumque id . . . perficere suadebant. Beda, loc. cit.

<sup>3)</sup> Ethelbert, I. driftlicher König, + 613, mit Bertha, Entelin der heiligen Klotilbe, vermählt.

**652.** 

Er reift über

Canterbury, 627—653.

Römer-Bilger fo lange bei fich behalten, bis er amfanbige Gefährten für ibn au einer fo weiten Reise gefunden baben würde. In Canterburd angefommen, gewann Bilfrid wieberum bie gleiche Runeigung bes Ronige, bie er Allen, mit benen er seit seinen Kinberiahren bekannt geworben, eingeflößt hatte. Ertombert liebte ben jungen und schmuden Rord-Angeln, ber fich fo ganglich bem Gebet und bem Stubium wibmete, aus voller Seele und bebielt ibn ein ganges Sabr lang in feiner Rabe: und Bilfrid benutte biefe Frift. um sich mit ben Gebrauchen Rom's, so gut es in biefer römischen Kolonie von Canterbury möglich mar, welcher bamals noch einer ber mit bem beiligen Augustin gefommenen Milfionare, als ber vierte Rachfolger beffelben, Erzbischof Honorius, vorstand, bekannt und vertraut ju machen. Sier gab er fich bie Mübe, feinem gludlichen, noch frifchen Bebachtnisse bie alte lebersetzung bes Bfalters nach ber fünften Ebition, bie noch in Rom im Gebrauche mar, einzuprägen, anftatt ber vom beiligen Sieronhmus felbit verbefferten, Die er in Lindisfarne auswendig gelernt batte 1), und bie in ber

') Diese fünfte Edition, von der im Texte und in der Anmerkung aus Eddius die Rede ist, ist nichts anderes, als eine Durchsicht behuss Berbesserung von Fehlern der Abschreiber. Und daß eine
solche fünfte Berbesserung zu Ansang des siebenten Jahrhunderts
schon nöthig war, kann nicht aussallen, wenn wir uns daran erinnern,
wie der heitige Hieronymus selbst schon klagt, daß sein Psalterium
Romanum ganz von Fehlern der Abschreiber wimmele, scriptorum
vitio depravatum.

Der heilige Hieronymus verbesserte im Jahre 383 ober 384 das Psalterium in Rom nach einer von Origenes nicht corrigirten Abschrift der Septuaginta, und diese Redaktion fand sosort in den Kirchen Rom's Eingang, wo sie bis auf Papst Bius V. in Gebrauch blieb, jetzt aber nur noch beim Chorgebet in der St. Peterskirche in Uebung ist. Einige Jahre später legte der heilige Hieronymus, zu Bethlebem,

tettischen Kirche, sowie in den Kirchen Gassiens und in Deutschland in Uebung war'). Inzwischen betrieb die Königin von Northumbrien, der sein Berweisen zu lange dauerte, bei König Ersombert den baldigen Aufbruch Wilfrids
zu seiner Bilgerreise; so ließ ihn denn der König von Kent
endlich ziehen und gab ihm einen andern jungen, northumbrischen Etheling, Namens Biscop Baduging, zum Reisebegleiter, der für die Wissenschaften eben so viel Eiser zeigte,
eben so sehnlich von dem Bunsche beseelt war, Kom kennen
zu sernen, und den wir unter dem Namen Benedikt Biscop
als einen der einstußreichsten Mönner in der Geschichte des
Mönchthums in seiner Provinz, wieder sinden werden.

Bir feben fie unterwege. Man fann fich bie frobe

Anmertung bes Ueberfegers.

nochmals die bessernde Hand an das Bsalterium, und dießmal viel burchgreisender und nach einem von Origenes verbesserten Terte der Septuaginta. Diese neue Bearbeitung sand zunächst in den Kirchen von Gallien Eingang, dann allgemein in den Keltenländern und unter den germanischen Böllern und nach und nach in der ganzen lateinischen Kirche. Roch später gab der heilige Hieronymus eine nochmalige llebersetzung des Psatters nach dem Urterte beraus, die aber wegen der allgemeinen Berbreitung seiner früheren Uebersetzung weder in die Liturgie, noch in die Bulgata ausgenommen wurde. Also jene nach dem verbesserten Urterte der LXX. nicht revidirte Uebersetzung war es, die Wilfrid in Canterdury auswendig lernte.

<sup>1)</sup> Rex vero . . . Servum Dei . . . mirifice diligebat . . . Psalmos quos prius secundum Hieronymum legerat, more Romanorum juxta quintam editionem memoraliter transmutavit . . . Secundum petitionem reginae languentis taedio . . . Perrexit cum benedictione parentum suorum . . . Omnibus affabilis . . . Corpore strenuus . . . pedibus velox . . . tristia ora nunquam contraxit . . . alacer et gaudens navigio . . . Eddius, C. 3. — Supervenit illo alius adolescens de nobilibus Anglorum. Beda, loc. cit.

Banberluft, ben Jugenbmuth biefer beiben madern drift-

654.

In Lven trennt er fich bon feinem Reifege= fährten Bene-

lichen Jünglinge benten, wie fie nach ber raschen Ueberfahrt über ben Ranal, sich burch gang Frankreich in Marsch setzen. Befonders Wilfrid war im Reuer feiner zwanzig Jahre ein ebenso unermüblicher, als ruftiger Fußganger und bazu voll unverwüstlich guter Laune und Beiterteit. Sein Gefährte, icon etwas alter ale er, war von ernfterem Charafter; es ging auch nicht lange zusammen 1). In Svon tremte fich Biscop von ibm, und feste feine Reife ohne Aufenthalt bis nach Rom fort, mabrent Wilfrib beim bortigen Erzbischof bitt Biscop. Delphin einige Monate verweilte. Auch hier wiederum zeigte fich bie feltene, bergengewinnenbe Gewalt bes Rünglings auf bie verschiebenften Charaftere, von ber jungen Rönigin seines Beimathlandes, ben friegerischen Graubarten, Baffenbrubern feines Baters, bis zu bem gallo-frantischen Bralaten, welcher für Wilfrid, für fein jugendlich lauteres und reines Wefen, bas aus feinen klaren, ichonen Bugen widerftrablte, fo ein= genommen warb, bag er ibn als Sobn aboptiren, ibm feine - Nichte zur Che geben, und ibn jum Gouverneur einer gangen Rachbarproving machen wollte. Wilfrid jeboch antwortete ibm: "Rob babe Gott ein Gelübbe getban; wie Abraham habe ich meine Berwandtschaft und meines Baters Saus verlaffen, um jum apostolischen Stuble ju pilgern, und baselbst bie firchlichen Regeln und Uebungen tennen zu lernen, um fie unter meinem Bolfe zu verbreiten. Aber wenn Gott mir bas leben schenkt, tomme ich noch einmal bier vorbei, und febe euch wieber."

> Der Erzbischof, ber ben entschiedenen Beruf bes Junglings erkannte, entließ ibn nach Rom mit feinem ganzen Gefolge; ber junge northumbrifche Etheling reiste nämlich

<sup>1)</sup> Decedente ab eo austerae mentis duce. Eddins. C. 3.

nicht einsam als Bilger, sondern mit Führern und vielem Reifegeräth 1).

In Rom angelangt, war fein erfter Bang nach jener Bilfrib in St. Andreasfirche gerichtet, von wo Auguftin und bie erften Miffionare mit ibm gur Befebrung Englands ausgegangen Port, vor bem Altare fnieenb, auf bem ein Eremplar ber Evangelien lag, flebete er ben beiligen Apostel Anbreas bei ber Liebe bes Gottes an, für ben er ben Darthrertod erlitten, daß er ihm die Gnade verleibe, feinen Beift zu erleuchten, feiner ungebilbeten fachfifden Sprache nachzuhelfen, bamit er im Stande fei, bie Berebtfamteit bes Evangeliums gründlich zu erforschen, und sich gang bavon zu burchbringen, um fie ber englischen Ration prebigen zu Als er barauf nacheinanber bie Beiligthumer ber ewigen Stadt besuchte, warb er mit einem frommen und gelehrten Manne, bem Erzbiaton Bonifazius, einem ber vor-

Rom. 654.

Anmertung bes Ueberfegers.

<sup>1)</sup> Videns in facie serena quod benedictam mentem gerebat . . . Si manseris mecum fiducialiter, dabo tibi vicinam partem Galliarum ad regendum virginemque, filiam fratris mei in uxorem, et te ipsum adoptivum filium habebo . . . Sunt vota mea Domino . . . ut visitem sedem apostolicam et ecclesiasticae disciplinae regulas didicerim in augmentum regionis. nostrae . . . Cum ducibus et opibus. Eddius, C. 4. - Diefer Erzbischof Delphinus ober Delfin ift eine ber am meiften beftrittenen Berfonlichfeiten in der Geschichte bes fiebenten Jahrhunderts. Siehe über ibn bie Bollandiften im VII. Septemberbande p. 720-744. Es ift berfelbe. welcher im Bisthum Lyon unter bem Ramen St. Annemund ober St. Chamond verehrt wird. — Die bestrittenen Bunkte beziehen fich mehr auf einzelne Begebenheiten feines Lebens. Delphinus ober Dalvinus war ber Familienname biefes beiligen Bifchofs. Er mar ber Gobn bes toniglichen Brafetten Sigo und ber Romerin Betronia. Er ftiftete in Loon bas berühmte Frauenflofter von St. Beter, mobin. nach seiner Ermordung, sein Leichnam gebracht murbe.

guglichften Rathgeber bes Papftes befannt, welcher ben jungen Frembling mit Freuden wie einen Gobn unterrichtete: ibm forgfältig bie vier Evangelien erklärte, ibn in ber firchlichen Diskiplin unterwies und in ber Ofterberechnung, welche bie britischen und irischen Relten anzunehmen fich weigerten. Schlieklich ftellte er ibn bem Bapfte vor, ben er von bem 3mede ber Reise bes jungen Dieners Gottes in Renntnik feste.' Der beilige Bater legte bie Banbe auf bas Saupt bes jungen Englandere, fegnete ihn und betete fur ibn. Go verlieft Wilfrid Rom wieder, sicherlich obne eine Abnung ber barten und schweren Brufungen, welche ibn foater noch fo oft bortbin gurudführen wurden 1).

Bilfrib em= pfängt bie romifche Ton=

Ungerne ent= geht er bem Martertobe. 655-658.

Auf ber Rückreise von Rom tam er wieber über Lyon, fur in Lyon, um feinem Berfprechen gemäß ben Erzbischof nochmals zu befneben, ber ihn auch mit bem gleichen Wohlwollen, wie bas erstemal aufnahm, und nochmals in ihn brang, fein Aboptivsohn und Erbe zu werben. Er blieb bei biesem Rirchenfürften volle brei Jahre, mahrent benen er bei ben gelehrten Doktoren, die er in Ihon fand, feine kirchlichwiffenschaftlichen Studien vollenbete, gleichsam als hatte er bie Rothwendigkeit gefühlt, fich burch bie Bergleichung ber Belehrungen, die er in Rom gefunden, mit ben ehrwürdigen Ueberlieferungen ber älteften Rirche Galliens, gegen bie feltifchen Gebräuche fester zu mappnen. hier empfing er endlich aus

<sup>&#</sup>x27;) De remissione peccatorum snorum, pro qua instantius orabat . . . per hoc certificari postulabat, si de ingenii sui tarditate et linguae suae rusticitate, ipsius interventu absolvi mereretur. Ricardi Hagulstadensis hist. c. 8. Ut pro sua intercessione Dominus ei legendi ingenium et docendi in gentibus eloquentiam Evangeliorum concedisset . . . qui ponens manum benedictam super caput adolescentuli servi Dei, cum oratione benedixit enm. Eddius, C. 5. - Diefer Bapft mar mabriceinlich Engen I., erwählt im Rabre 661. mahrend der Berbannung bes beiligen Papft-Martyrers Martins I.

ber Hand bes Erzbischofs die Tonsur, wie er sie münschte, nicht jene keltische, wo Scheitel und Borberhaupt von einem Ohre zum andern völlig geschoren war, und hinten im Nacken die Haare lang herunter hingen, und die bei den Römern, man weiß nicht warnm, die Tonsur Simons des Magiers hieß; auch nicht die morgenläudische, wo das ganze Haupt kahl geschoren wurde, und die man als die Tonsur des heiligen Paulus bezeichnete; sondern die römische, die Tonsur des heiligen Petrus, wo rings um das geschorene Haupt ein Kranz von Haaren stehen blieb, welcher die Dornnenkrone sinnbilden sollte.

Wer sich über die hohe Wichtigkeit wundern wollte, welche dieser Berschiedenheit der Tonsur beigelegt wurde, die uns so unerheblich und kindisch vorkommt, müßte die große Bedeutung vergessen haben, die der Haarschmuck bei allen barbarischen Bölkerstämmen, namentlich bei den Merovingern hatte. Das lange Haupthaar bei den Männern war nicht nur ein Abzeichen königlicher oder hochabeliger Abkunft, sondern galt auch als das Zeichen von Kraftsülle, von Kühnsheit und von stolzem Selbstbewußtsein.). Ganz unabhängig

<sup>&#</sup>x27;) Diese hohe Bebeutung kommt dem haarschmucke nicht nur bei barbarischen Bölkern zu; durch haltung und Schnitt des haupthaares wurden bei den Bölkern des Alterthums überhaupt, bei den llassischen sowohl, als wie bei den übrigen, die verschiedenen Zustände des Junern: Gemüthsbewegungen, Trauer, Freude und Leid, die höchsten Aufregungen und die tiefsten Entmuthigungen ausgedrückt. Das haupthaar ist auch ein zu wesentlicher Theil des physiognomischen habitus, um nicht als solcher dei allen Bölkern in Betracht zu kommen. Das Männliche, Kithne, Stolze in der äußern Erscheinung des Mannes; das Milde, Sanste, Züchtige in der Khysiognomie der Frauen wird durch die Art und haltung des Haupthaares bedingt und angebeutet, erhöhet oder herabgedrückt. Dieß Alles im Alterthume viel inniger und siniger als bei den Bölkern der Gegenwart. Auch noch

von der Frage über rituelle Uebereinstimmung mochten baber Bilfrid und die Römer in dem zähen Festhalten der Kelten an ihrer Sitte, das Haar, wenigstens im Nacken, lang zu tragen, etwas wie Hochmuth und Unbot-mäßigkeit erblicken, das sich für den geistlichen Stand und besonders für Mönche nicht zieme.

in späieren Kultur-Spochen tommt es vor. Es gab Bölfer mit langem und mit beschnittenem Haupthaar; es laffen sich in einem und bemselben Bolle die verschiedenen Klassen und Rangstusen an ihrer Haartracht unterscheiden. Die Oftgothen z. B. hießen allgemein die Langhaarigen, und langhaarig hatte hier die Bedeutung von ed el. Auch einzelne Männer und helben erhalten Beiwörter von den Haaren und der Haartracht; so der Norweger Harold Schündaar; auch der Name Fairfax in England ist von schönen Haaren entlehnt.

Roch viel schärfer tritt die Bedeutung des Haupthaares in ben religiösen Beziehungen der Böller hervor: die ättesten Bücher der Welt, Bentateuch und Buch der Richter, nennen das Haupthaar die Blume, die Blüthe des Mannes, das Bachsen desselben ein Blüben in der Fülle der Kraft. Dem Hebräer im Besondern, wie dem Orientalen im Allgemeinen, sind die Haupthaare für den Menschen, was die Gewächse, Blätter und Blumen für die Erde sind. Bei dem Hebräer ist das langwachsende Haar auch ein Zeichen und Symbol des Gelübbes, durch das er sich Gott weihet. Die Levitenweihe geschah durch ein Besichneiben der Haare in gewisser Form. Das gänzliche Scheeren des Hauptes, was den Priestern untersagt war, galt als Trauerzeichen.

In der driftlichen Belt hat das Abscheren ber haare bei den Geistlichen ben Sinn, daß sie durch Anstand und Bescheibenheit im im Aeußern sich auszeichnen sollen; und bei den Mönchen ist es ein Beichen, daß sie einem buffertigen Leben geweiht sind.

Benn man alle finnbildlichen Formen ber haartracht im Alterthume und in der spätern Zeit zusammenfaßte, wurde das haupthaar in der symbolischen Zeichensprache unschwer seine Stelle finden, und die Berschiedenheiten in haarschnitt und haartrachten könnten gar wohl als Emblemata einer ganz natürlichen heralbit gelten.

Anmertung bes Ueberfeters.

Bilfrid batte vielleicht noch langer bei Delphin verweilt, wenn nicht ber Erzbischof als ein Opfer ber Thrannei Ebroin's gefallen ware, welcher bamals Renftrien und Burgund im Namen ber Regentin Batilbis regierte, bie aus einer englischen Stlavin zu einer Königin von Frantreich geworben, ebe fie Nonne und Bellige murbe. Delphin marb an feinem Metropolitanfite von Solbaten ergriffen, Die ibn bis nach Chalons foleppten, ebe fie ibn tobteten. Wilfrid folgte ibm tret ber bringenben Abmabnungen bes Marthrers; mit bem frifden Beiftesschwunge und ber belbenmuthig reinen Gefinnung ber Jugend begte er bie Soffnung, bas Schickfal feines Gonners theilen zu konnen. fonnte es Schoneres geben." fo rief er aus. "als baf Bater und Sohn mit einander fterben, um bei Chrifto ju fein!" Rach ber hinrichtung bes Bischofs und als Bilfrid bereits entsleibet mar und ben Tobesftreich erwartete, fragten bie Befehlshaber bes Saufens, wer ber icone junge Mann fei, ber so bringend nach bem Tobe verlange; und als man ibnen fagte, er fei von brüben über Deer, aus bem Bolfe jener berühmten, von Jetermann gefürchteten Eroberer Brogbritanniens, beschloffen fie, feiner ju iconen. Darauf, nachbem er für bie Beftattung ber Leiche feines geiftlichen Baters geforgt, begab er fich auf ben Rückweg nach England 1).

<sup>&#</sup>x27;) Amor magis ac magis crescebat inter eos . . . A doctoribus valde eruditis, multa didicit . . . Tonsurae de ore apostoli formulam, in modum coronae spineae caput Christi cin gentis . . . libenter suscepit . . . Nihil est melius quam pater et filius simul mori et esse cum Christo . . . Quis est iste juvenis formosus, qui se praeparat ad mortem? . . . Transmarinus, de Anglorum gente ex Britannia . . . Parcite illi et nolite tangere eum . . . Eddins, C. 6. — Quod tunc temporis magno terrori quamplurimis erat sua, scilicet Anglorum natio. Ead-mer, Nr. 11.

Diefe fleinen Ange icheinen vielleicht an umftanblich ergable: wolle man fie mit Rachficht binimehnen in Erwagung ber Theilnahme, welche besonbere bie erften lebensjahre eines Mannes erweden, ber berufen ift, mabrend voller fünfzig Rabre einen überwiegenben Ginfluß auf fein Baterland, und birch basselbe auf Die Rraftentfaltung und bie Freiheit ber gefammten Kirche auszuniben. Es ift übrigens and nicht ohne Reig, ben geheimnigvollen, uneigennütigen Bug in feinem erften Entfteben aufzuspuren, ber jenen unerichrodenen und liebenswürdigen Sprokling bes Barbarenthums nach Rom und zu ben romischen Grundfagen und Gebräuchen binlentte, ben bereinstigen Bertampfer, beffen allibend beharrliche Ausbauer fo machtig bazu beitrug, bie Geschichte Englands und baburch auch Deutschlands und bes gangen Abenblandes an ben apostolischen Stubl zu fnüpfen.

Bilfrib wirb nach feiner vertraute Cohnes Demy's.

In England wieber angelangt, erhob Wilfrid bafelbit gleich Ructehr nach von Anfang durch seine tranzförmige Tonsur einen augen-England ber fälligen und beharrlichen Protest gegen bas Borwiegen ber Breund bes feltischen Gebrauche. Er gab bamit bie Absicht tunt, ben Rampf gegen biefetben sobalb als thunlich aufzunehmen. Es ift nirgenbe gefagt, ob er wieber nach Lindisfarne ging; jebenfalls gefchah es nicht, um bort zu bleiben; benn balb berief ibn der junge Alchfrid, Gobn bes Ronigs Oswy, ben biefer eben bamals zu feinem Mitregenten angenommen hatte, an feine Seite. Diefer Alchfrid ift ber Bring, beffen rübrende Anbanglichkeit an ben Gobn bes graufamen Feinbes ber Northumbrier, Benda's von Mercien, und beffen Einfluß auf bie Befehrung ber Mercier wir bereits ermabut baben ').

<sup>1)</sup> Die meiften Geschichtschreiber haben biefen Alchfrib, ben Erftassornen bes Königs Oswy, mit Albfrid, beffen nachgebornem Sohneperwechselt. — Beda jedoch unterscheidet beide fehr bestimmt burch die:

Dieser junge Fürft, ber Sohn eines Ronigs, ber in ber Schule ber scotischen Monche gebildet worden, und einer Mutter, die von ben romischen Missionaren getauft und erzogen war, hatte gleich von Jugend an für die kirchlichen

Schreibung ber Ramen, und Lappenberg (G. 180) fest Die Richtigfeit Diefer Untericeibung auffer allen Ameifel. Alchfrib. ber altefte Gobn. vermählt mit einer Tochter Penda's im Jahre 653, ber Freund Bilfrids, farb vor feinem Bater; Albfrid, mahrscheinlich ein unehelicher Sohn Osmp's, erzogen und lange als Flüchtling in Jona, tam bon borther erft gurud, um nach bem Tobe Egfrib's, bes zweiten Sohnes und Rachfolgers Oswy's, den Thron zu besteigen, auf welchem wir ibn ale ben unerbittlichen Gegner Bilfrib's feben werben. Giebe bie Stammtafel A im Anhange. Man muß librigens gefteben, bag bie in biefer gangen Urgeschichte ber Angelsachsen berrschende Berwirrung in arger Weise durch ihren Sang vermehrt wird, ben Rinbern einer und berfelben Familie fast gleichlautenbe Ramen zu geben: fo Oswath, Osmp, Osmin, Osmalf, Ogred, Osric, Oftrutha, im Berricherhaufe ber northumbrifchen Ronige; Gebert, Gigebert, Sigebere, Gigeberd, in bemjenigen ber Rönige von Effer; Ceawlin, Ceolric, Ceolmulf, Ceanmald, Ceadwalla, in bem ber Conige von Beffer; Benda und Beada, in Mercien u. f. w. Und dieser Brauch berrschte nicht nur in den Königsfamilien; der Bischof Ceadda hatte brei Brüder, Cedb, Cealin und Cymbill; alle brei waren Monche wie er felbft. -

Der Herr Berfasser, ein so musterhaft geduldiger und gewissenhafter Forscher, verüert bei alle den Ramenzusammensehungen der Augelsachsen fast die Geduld; und in der That sind dieselben für uns, denen die Bedeutungen dieser Namen meistens fremd geworden sind, im Geschichtsstudium verwirrend genug. Diese Namengedung hat aber bei den germanischen Stämmen immer ihren tieseren, gewöhnlich restigiösen Grund; oder sie bezieht sich auf ein sie begründendes Familiensereignis. So z. B. waren die mit Thor, As, Os, Fro, Frei, Bald n. s. w. zusammengesetzen Namen, von Gottheiten abgeleitet, welchen in den danach benannten Geschlechtern ein förmticher Familiensustustus geweihet war, was die aus einer Wurzel zusammengesetzen Namen auch änserlich anzeigen sollten. Aumerkung des Uebersetzers, Uebungen feiner Mutter bie ftartere Sinneigung gezeigt. Die römischen Gebrauche waren ihm theuer und er befolgte fie, fo gut er tonnte. Ale es nun verlautete, ber Schütling feiner Mutter, ber junge und abelige Wilfrib, ber bereits von Linbisfarne ber burch feine Frommigfeit befannt mar, fei von Rom gurudgefebrt und lebre bie echte Ofterberechnung und alle Regeln und Ueberlieferungen ber Kirche bes beiligen Betrus, ließ ihn Alchfrit zu fich tommen, empfing ibn wie einen Engel Gottes, warf fich vor ibm nieber und bat ihn um feinen Segen. Nachbem er fich bann lange und grundlich über bie verschiebenen Gebranche ber romischen Rirche mit ibm unterhalten batte, bat er ibn im Ramen Gottes und bes beiligen Betrus, er moge bei ihnen bleiben, um ibn und fein Bolt beffer gu unterrichten. Gerne ließ Bilfrib fich bewegen. Bu jener unwiderstehlichen Gewalt, bie er feit feinen früheften Jugendiahren ausgeübt, gefellte fich nunmehr bas Anfeben bes weit gereisten, ftubirten Dannes bingu, der gubem noch bem Tobe und bem Marthrerthume in's Auge geblickt hatte. Dieg Ansehen erhöhete aber bie Zuneigung Alchfrids nur noch mehr. Der junge Fürst und ber junge Monch, geiftig vereint, waren noch viel inniger im Bergen verbunden; fie liebten fich mit einer täglich machfenben garten Liebe. Jene von ben Aloftergefchichtschreibern fo hänfig angeführte Bergensgemeinschaft zwischen David und Jonathas erichien ben Morthumbriern zwischen bem Sohne ihres Königs und seinem jungen Landsmanne wieder erneuert 1).

<sup>&#</sup>x27;) Catholicas Ecclesiae regulas sequi semper et amare didicerat. Beda, V, 19. — Audiens servum Dei . . . Verum Pascha praedicantem et S. Petri ecclesiae disciplinam multiplicem didicisse, quam maxime Rex diligebat . . . Mirifice anima utriusque in alterum complutinata erat, sicut animam David et Jonathae in alterum compaginatam legimus . . . de die in diem inter eos amor augebatur. Eddins, C. 7.

Kür Bilfrib war mit feiner römischen Sonfur unb feinen Grundfaten, bie noch viel romifcher waren ale feine Reues Riofter Haartracht, in Lindisfarne feines Bleibens mehr. Somit Bilfrid's ju suchte Alchfrib nicht nur seinen Freund bei fich zu behalten, Die Monde fondern anch für ihn ein großes Rlofterinftitut zu gründen, fervang ents beffen Oberer er werben, und von wo aus fein Einfluß fich fernt werben. über die ganze northumbrische Rirche verbreiten konne 1). Der junge König batte bereits ein neues Rlofter zu Rivon in gunftiger Lage, am Zusammenfluge zweier Strome, im Mittelpuntte von Deira gegründet; er batte es Monden ber feltischen Observanz, wie es bamals alle in ber Gegend maren, entweber gebornen Scoten ober von Scoten gebilbeten Northumbriern übergeben. Die erften Bewohner von Ripon waren aus Melrofe gefommen, geleitet vom Abte Cata, einem jener zwölf jungen Sachsen, welche ber erfte teltische Diffionar von Northumbrien, ber beilige Aidan, ju feinen fünftigen Mitarbeitern ausersehen: fie hatten bereits in ihrer Mitte, ale Cellerarius ober Gaftmeifter, einen jungen Monch, Namens Cuthbert, welcher zu bobem Rufe gelangen und in ber volksthumlichen Berehrung bei ben Rord-Angeln, felbst Bilfrid bereinst verbunteln follte 2).

Alchfrib hatte biefe Stiftung reichlich fundirt, ba fie für vierzig Familien groß genug war. Kurz barauf ver-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Famulus Domini Cuthbertus officio praepositus hospitum. Beda, Vita S. Cuthberti, C. 7.



<sup>&#</sup>x27;) Ebbi und Beba erwähnen einer ersten Stiftung zu Stanford oder Stamford, welche ber junge König zu Gnnften Bitfrids gemacht habe. Diefelbe hatte jedoch keinen Erfolg von Bedeutung, und man ist auch nicht einmal über die Stelle einig, wo diese herrschaft in bestunden hat. Bemerken wir darüber nur noch, daß diese Stiftung pur für zehn Familien war, während diesenige von Ripon nach angelsächssicher Berechnungsweise des Gitterertrags beren vierzig ernähren konnte.

langte er unter bem Ginfluge feiner Borliebe fur bie romiichen Ginrichtungen, welche burch fein inniges Berbaltnig ju Wilfrib noch mächtiger in ihm geworben, bag bie Monche feines neuen Rlofters Oftern nach römischer Berechnung feiern und auch ben anberen Gebrauchen entsagen follten, in welchen bie feltische Lirche fich von ber römischen unterschieb. Alle jeboch erklärten, fie wollten lieber wieber geben und bas Gottesbaus, bas ibnen gegeben worben, verlaffen, als ibren Rational = Ueberlieferungen untreu werben. nahm fie beim Worte und entließ fie. Abt Cata und ber nachmalige beilige Cuthbert tebrten nach Melrofe zurud. Wilfrid bagegen ward statt ibrer von feinem jungen königlichen Freunde eingesett in ber ausbrücklichen Absicht, ibm baburch bas Mittel an bie Band zu geben, ben von ibm bevorzugten Regeln und Lebren weitere Ansbreitung zu verschaffen. Es war ber Beginn bes Lampfes, eines Rampfes, deffen Ende Wilfrid nicht erlebte, obwohl er ihn ein halbes Jahrhundert lang geführt bat 1).

661-664.

<sup>&#</sup>x27;) Bodft intereffant ift die verschiebene Art, wie ber gleiche Geicidtichreiber in awei verfcbiebenen Gefcbichtswerten ben aleichen Borgang erzählt. Der Geschichtschreiber ift ber beilige Beba. In feiner Rirchengeschichte fcheinen die vertriebenen Monde ihm ats balsstarrig und widerspänstig zu gelten. "Quia illi (qui Scottos sequebantur) data sibi optione maluerunt loco cedere, quam mutare suam consuctudinem et Pascha catholicum caeterosune ritus canonicos juxta romanae et apostolicae ecclesiae consuetudinem recipere, dedit (Alchfridus) hoc illi quem melioribus imbutum disciplinis ac moribus vidit." Histor. eccles. III, 25, V, 19. -An seiner Lebensbeschreibung Cuthberts bagegen erscheinen fie ihm als bie Opfer eines plötlich bereinbrechenden Sturmes. "Quia fragilis est et mare freti volubilis omnis saeculi status, instante subito turbine, praefatus Abbas Eata cum Cuthberto et caeteris quos secum adduxerat fratribus, domum repulsus est, et locus monasterii, quod condiderat, aliis ad incolendum monachis datur. C. 8.

Diek woren im Beben Wilfribs bie aludlichften Rabre. Bon ber Freigebigleit seines Freundes machte er auch aus eigenem Bergensbedürfniß reichlichen Bebrauch in Spendung von Almofen; er fab die stufenweise Ausbreitung ber Grundfate, bie ihm werth und theuer maren: jugleich erfreute er fich bes Schutes eines Fürften, ber ibm Freund und Bruber fein wollte; und fo marb er ber gangen Bevölferung von Deira fast eben so theuer als feinem Ronige; ber Abel bes Landes und die Northumbrier insgesammt waren wie bingeriffen von ihm und er galt ihnen als ein Brophet Gottes!).

Wilfrid war Abt, aber noch nicht Priefter. Alchfrid Wilfrid erwunschte sebulichft, fein Freund mochte jugleich fein Beicht- balt von eivater, und so gemiffermaffen an feine Berson geknüpft fein 2). iden Bifcof In jener Beis war in gang Northumbrien nur ein einziger bie Briefter-Bischof, nämlich Colman, ber tettische Bischof von Linbis-Bon biefem aber hatte Wilfrib bie beiligen Weiben nicht empfangen wollen. Nun fügte es fich, bag eines Tages ber junge Rönig einen Besuch von jeuem Agilbert erbielt. einem Franken von Geburt, ber in Brland gebilbet, und aum Bifchof bes Ronigreichs Beffer ernannt, die Balfte feines Bisthums wieder eingebußt hatte, weil ber König bes Landes aus Berbruf barüber, immer in einer anberen als ber fachlischen Sprache predigen zu boren, ohne bie Auftimmung Agilberts noch einen zweiten Bischof ernannte. Diefer wollte einen folden Digbrauch ber weltlichen Gewalt nicht gutheißen

<sup>1)</sup> Non solum rex sanctum abbatem diligebat, sed omnis populus, nobiles et ignobiles eum habebant quasi prophetam Dei, ut erat. Eddius, loc. cit.

<sup>2)</sup> Desiderante rege ut vir tantae eruditionis et religionis sibi specialiter individuo comitatu Sacerdos esset ac doctor. Beda, V, 13.

und hatte seinem Bisthume entsagt<sup>1</sup>). Obwohl nun der König von Wessex ber vertraute Freund Alchfrids war, suchte der abgetretene Bischof doch zunächst am northumbrischen Königshose ein Asul, ehe er in sein Baterland zurücktehrte. Alchfrid erzählte ihm von den Tugenden Wisserids und von dem hohen Ruse, in welchem derselbe stand; er rühmte seine Demuth, seinen Gebetsgeist, seine Weisheit und Herzenszüte, seine Mäßigkeit, diese von den Angessachsen hochdes wunderte Tugend, welche sie selbst aber nur wenig übten, und endlich und vor Allem seine Begadung in Leitung Anderer, und seine Klarheit und Faßlichkeit im Predigen. "Ein solcher Mann," rief Agilbert, "ist würdig, Bischof zu sein;" und er nahm keinen Anstand, ihn im Kloster Ripon zum Priester zu weihen, und zwar, wie Alchfrid es gewünscht, für ihn und für seinen Hos

659-663.

Der Einfluß Bilfrid's muß in ben vier ober fünf Jahren, die auf seine Rücklehr nach England folgten, und in benen er gegen ben Keltismus thätig war, sehr rasch um sich gegriffen haben, daß die entscheidende Bendung, die wir nunmehr zu erzählen haben, sobald erfolgte. Bohl zu beachten ist, daß auf ihm allein alle deßfallsige Initiative, so wie auch alle Berantwortlichkeit ruhte. Man erblicht in diesem Kampse, in welchem es sich vor Allem um das Borwiegen Roms handelte, keine Spur einer Mitwirkung ober eines Anstoßes von Rom. Die römische Kolonie von Canterbury, die übrigens damals einen angelsächsischen Metropoliten zum

<sup>&#</sup>x27;) Siebe oben, Seite 158. Cf. Beda, III, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dicens virum esse . . . sobrium . . . plenum auctoritatis . . non vinolentum . . . et bene docentem sermone puro et aperto: ideo rogo te ut imponas super eum presbyteri gradum et sit mihi comes individuus . . . Talis utique debet episcopus fieri. **Eddius**, C. 9.

Saupte batte, lieb Bilfrid nicht ben minbeften biretten Beiftand, und in Rorthumbrien, fowie in ben benachbarten von feltischen Aposteln zum Chriftenthum betehrten Ronigreichen, fand er wohl feine andere Stute als die Erinnerungen an erfolglofe Bemühungen ber erften romischen Missionare, ober ben beschränkten Ginflug von Beiftlichen, welche in Bealeitung ber Bringeffinnen aus Bengift's Gefcblecht, bie burch Bermählung in andere Opnaftien ber angelfächfischen Abtommlinge Dbin's eintraten, mitgetommen maren; ober enblich bas Zeugniß von Reisenden, die von Canterburt ober aus Franfreich tommend, verwundert fein mochten, wenn fie bier die von ben fcotischen Missionaren befehrten Chriften bes Rorbens bie Ofterfeier von allen Christen bes Erdfreises gesonbert begeben faben').

Eine Thatsache fant fich jeboch, die ihn ermuthigen tonnte, auf einem andern Bebiete, in ungleich ungunftigeren Bedingungen, bas Unternehmen nochmals zu versuchen, an bem Augustin früber gescheitert war. Bon ben vier Regionen. in welchen in jener Zeit die kettische Kirche herrschend mar: Frland, bas alte Bales, bas heutige Schottland und Nortbumbrien, mit ihren vier flofterlichen Sauptbollwerten Bangor am Meere, Bangor am Dee, Jona und Lindisfarne, Sib-Brland war in Irland, ber Burgel und bem Mittelpunfte ber fel- nimme bie tifchen Ueberlieferungen, bereits eine Bewegung zur Rudtehr Offerfeier an. in die römische Einheit bemerkbar. Dreißig Jahre zuvor war im Guben ber Infel, ju Leighlin, auf ben Wunfch Papft Honorius I., welcher bie Scoten Irlands ermuntert hatte bie Oftern mit ber gefammten Rirche zu feiern, eine National-Spnode gehalten worden. Die baselbst versammel= ten Bater hatten fich nach fehr lebhaften Erörterungen in bem Beschlusse vereinigt, daß einige weise und bemuthige

römische 630 - 638.

<sup>1)</sup> Beda. loc. cit.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

Manner nach Rom gesenbet werben follten, gleich Sobnen. welche ibre Mutter besuchten, um mit eigenen Augen ju feben, wie es baselbst stebe. Diese Abgeordneten erklärten nach ihrer Ruckfehr, fie batten in Rom am gleichen Tage Gläubige aus allen Theilen ber Erbe bie Oftern feiern gefeben. Auf ihren Bericht murben bann ber Chelus und bie Berechnungeregeln Rome im gangen Guben von Sibernien Diese Entscheidung mar vorzugsweise burch angenommen. Die Beftrebungen eines Schülers und geistigen Rachtommen Columba's, einen Monch und fpater Abt eines ber großen Columbaflöfter in Irland bervorgerufen worben. Abt, Namens Cummian 1), war im Falle gewesen, sich gegen Angriffe wegen feiner Bartheilichkeit für bie romischen Bebräuche in einem apologetischen Sendschreiben vertheibigen ju muffen, bas wir noch haben, und in welchem feine Belebrfamteit fich in einer Maffe von Texten und Berechnungen mit großer Freiheit bewegt; am Schluffe faßt er bas Ergebnig ber Untersuchung in folgende entscheibenbe Borte zusammen: "Läßt sich wohl etwas Berfehrteres benten, als bie Behauptung: Rom ift im Brrthum, Jerusalem ift im Irrthum, Antiochia ift im Jerthum, Die gange Welt ift im Brrthum: nur bie Scoten und Briten irren fich nicht?"2) Aber bas Beispiel Sub-Irlands blieb ohne Ginfluß auf ben Norben ber Insel, und noch viel weniger auf bie Scoten

<sup>&#</sup>x27;) Derselbe darf nicht verwechselt werden nit Enmin, zubenannt der Beiße (Cuminous albus), Abt in Jona von 657 bis 669, Berfasser ber-ältesten Lebensbeschreibung bes beiligen Columba.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quid pravius sentiri potest de ecclesia matre quam si dicamus: Roma errat, Hierosolyma errat, Alexandria errat . . . totus mundus errat: soli Scoti et Britones rectum sapiunt! Cumianus Hibernus, Epistol. de Controversia paschali, in Usserii Sylloge, II.

und Bicten Caleboniens. Ebenfowenig vermochten bie Beweisgründe Cummians ben unmittelbaren Rachfolger Columba's, ben Abt von Jona zu überzeugen 1). Er und seine ganze Klostergemeine hielten mit äußerster Zähigkeit an ber irischen Ofterberechnung fest. Da bieg eben in jener Zeit geschah, wo die von Jona entfandten Miffionare in Northumbrien, bie seit dem Tode König Edwin's und der Flucht des Bifchofe Paulin erloschene Leuchte bes Glaubens wieder angundeten, fo ift es begreiflich, daß die fehlerhaften keltischen Ofterberechnungen baselbit überall mit bem Christenthume aufkamen. Es ift aber nicht einmal gewiß, bag Wilfrid von bem für seine Absichten so gunftigen Ereigniffe in bem von Northumbrien am entfernteften liegenden Theile Frlands Renntnig gehabt habe; benn in feinen Aften fowie in feinen Reben findet fich bavon feine Andeutung.

So lange ber beilige Aiban, ber erfte keltische Apostel Rorthumbriens, am Leben mar, bachte Niemand baran, feine Rorthum-Beife ber Ofterfeier, biefes größten Festes ber Religion, bie brien beguger so vortrefflich lehrte und ausübte, zu tabeln. baß er selbst vom Unterschiede ber beiden Riten nichts mußte, ober bag, wenn ihm berfelbe befannt mar, er von ben Bebrauchen feines Bolfes und feiner Rlofterheimath Jona nicht abgeben wollte, war und blieb er doch ftets ein Begenftand bes Bertrauens und ber allgemeinen Berehrung 2).

Die Borgänge in Gei eg, feier bor bem Auftreten Bilfribe.

11\*

<sup>1)</sup> Segienus, ein Rachtomme im vierten Grabe bes Grogvaters bes heiligen Columba, und vierter Abt in Jona von 623 bis 652. — Cf. Lanigan, Ecclesiastical history of Ireland, t. II, p. 389-402 Dollinger, Rirdengeschichte, Seite 221.

<sup>3)</sup> Das Urtheil Beda's über diese Seite im Leben Aidan's verbient alle Beachtung, sowohl in Bezug auf feine Borbehalte als auf fein lob: Quod autem Pascha non suo tempore observabat, vel canonicum ejus tempus ignorans, vel suae gentis auctoritate ne

Unter seinem Nachfolger, bem Bischof Finan, ward bie Frage burch einen Mönch von Lindisfarne, einen Irlander von Geburt, ber aber in Frankreich und in Italien gereist war und dort studirt hatte, angeregt. Dieser Mönch, Namens Nonan, erhob über die Frage einen heftigen Streit mit dem Bischof von Northumbrien. Er hatte Einige zur römischen Observanz gebracht, Andere vermocht, die Frage zu studiren; der Bischof selbst aber, heftig und leidenschaftlich, wie es auch Columba zu Zeiten gewesen, ward, statt sich überzeugen zu lassen, durch die Borstellungen Nonans nur erbittert und zu einem erklärten Gegner der römischen Sache').

Nachdem Finan gestorben und als Nachfolger in Linbisfarne ben Bischof Colman, einen gebornen Irländer und Mönch von Jona, wie er selbst, zurückgelassen, loderte ber Streit plöglich in lichter Flamme empor und ward allgemein. Durch Wilfrid war die Aufregung und die Ungewißheit in die Geister gekommen; die Northumbrier fragten sich, ob denn die Religion, die man ihnen gepredigt und die sie übten, auch wirklich, wie man sie nannte, die Religion Christi sei<sup>a</sup>).

. Digitized by Google

662.

agnitum sequeretur devictus, non adprobo nec laudo . . . Haec dissonantia Paschalis observantiae vivente Aedano patienter ab omnibus tolerabatur qui patenter intellexerant, quia etsi Pascha contra morem eorum qui ipsum miserant facere non potuit, opera tamen fidei, pietatis et dilectionis, juxta morem omnibus sanctis consuetum, diligenter exsequi curavit: unde ab omnibus etiam his qui de Pascha aliter sentiebant, merito diligebatur. III, 17, 25.

<sup>&#</sup>x27;) Quin potius, quod esset homo ferocis animi, acerbiorem castigando et apertum veritatis adversarium reddidit. Beda, III, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Unde movit hace quaestio sensus et corda multorum, timentium ne forte, accepto Christianitatis vocabulo, in vacuum currerent aut cucurrissent. *Ibid*.

Die beiben northumbrischen Könige nahmen in entgegengefettem Sinne Bartei. Domp, ber ruhmvolle Ueberwinder. Benda's, ber Befreier von Northumbrien, ber Eroberer und ber tonig-Bohlthater Merciens, ber Bretwalba bes angelfachfischen lie wegen ber Staatenbundes, übte natürlich einen gang anderen Ginfluß Ofterfrage. aus, als fein noch im Rünglingsalter ftebenber Gobn, ben er zu feinem Mitregenten gemacht hatte. Down nun, ber von feltischen Monchen getauft und erzogen worben, bem ihre Sprache geläufig war, und ber wohl auch trachten mochte, die gablreichen Reltenbevollerungen unter feiner Berrfchaft, vom Meere von Irland bis jum Golf von Cbinburg, fich geneigt zu erhalten, tannte gar nichts Soberes, als bie Lebren und Anfichten feiner Meifter 1). Er hatte jeboch in feinem Baufe nicht nur feinen Sohn Alchfrib gegen sich, ber von feinem Freunde und Lehrer Wilfrid für bie römische Lehre gang begeiftert worden, sondern auch die Rönigin Canfleba, bei welcher es bes Ginfluffes Wilfribs gar nicht bedurft hatte, ba fie ber romifchen Sache ichon längst völlig zugethan mar; benn ale fie zu ihrer Bermählung mit Oswh aus ber Berbannung gurudtam, hatte fie einen Briefter von Canterburd, einen Romer von Ramen und noch mehr Romer von Bergen, mitgebracht, ber feitbem für fie ben Bof-Bottesbienft beforgte; und unter feiner Leit= ung folgten die Ronigin und ihr hof den romischen Bebrauchen. Go tam es, bag man bier in einem Jahre, in einem Sause zwei Ofterfeste feierte; und ba bie Sachsentonige ihre Reichsversammlungen gewöhnlich auf die großen Fefte bes Rirchenjahres, besonders auf bas Sauptfest, verlegten, mas ihnen Gelegenheit zu pomphafterem Auftreten

<sup>&#</sup>x27;) Illorum lingua optime imbutus, nihil melius quam quod illi docuissent, aestimabat. Beda, loc. cit.

bot, so begreift es sich, wie mismuthig es Oswy stimmen mußte, mit seinen Carls und seinen Thans nach überstandener Fastenzeit allein zum Osterschmause an der Tasel zu sitzen, während die Königin mit ihren Hoffräusein und ihrer Dienerschaft noch in Fasten und Bußübungen waren, denn in ihrem Kalender war es erst Palmsonntag').

Diese Diffonang megen ber Ofterfeier, wie Beba es nennt, war nunmehr ber Hauptpunkt bes Streites, ber bie Angelfachsen in zwei Feldlager trennte, je nachdem sie von römifchen ober von scotischen Missionaren im Christenthume unterrichtet worden waren. Die Unterschiebe, welche Augustin feiner Zeit im Streite mit ber britifchen Beiftlichkeit bervorbob, schienen fich jest auf biefen Ginen Unterschieb zu befdranten. Bon jenem burch Gregor's Befanbten immer fo laut betonten Bormurfe gegen ben teltischen Rlerus, baf er bem Bekehrungswerke ber Sachsen feind sei, ift keine Rebe mehr. Die Relten bes Norbens batten nach ber Ansicht Bilfride hierin nur zu viel gethan, indem fie zwei Dritttheile bes fachfischen England bekehrten und fo gern beherrschten. In dieser Wendung des Kampfes ist auch weiter teine Rebe von ben Ceremonien ber Taufe, von zuwiberlaufendem Herkommen gegen ben firchlichen Colibata), noch

<sup>&#</sup>x27;) Observabat et regina Eanfleda cum suis juxta quod in Cantia fieri viderat . . . Et cum rex Pascha dominicum, solutis jejuniis faceret, tunc regina cum suis persistens adhuc in jejunio diem Palmarum celebrare. **Beda,** loc. cit.

<sup>2)</sup> Es ist heute genugsam bewiesen, daß die Diakone oder Priester in der keltischen Kirche sich von der römischen Doltrin über den Sölibat nie entfernt haben. Man hat ihnen in Bezug auf Enthaltsamkeit Borwürfe machen können, wie Gildas es gegen die britische Geistlichteit thut; aber noch nie hat man zu beweisen vermocht, daß sie die She als Mittel gegen ihre Unenthaltsamkeit betrachtet hätten. Es gab

fonft von anderen früheren beftrittenen Buntten. Der Unterschied in der Tonsur, welchem Wilfrid eine fo große Wichtigfeit beilegte und ber vor Allem als augenfällig bie Aufmerkfamteit ber betehrten Angelfachsen erwecken mufite, finbet fich in ten langen Erörterungen, beren Text uns vollständig erhalten ift, nicht einmal erwähnt 1). Alles bewegt fich ausschließlich um die Ofterfeier.

Diefer Ofterftreit ift ein außerft langweiliger und ver-ffieb in ber midelter Sanbel, ichwer zu verfteben und noch ichwieriger Offerfrage. an erflären. Berfuchen wir es jeboch aus ben enblofen Berbandlungen bamaliger Zeit und aus ben eben fo wenig furameiligen Abhandlungen neuerer Gefchichtschreiber, einige bestimmte Grundbegriffe hervorzuheben. Gleich in ben frilbeften Zeiten bes Chriftenthums war über ben Tag ber Ofterfeier eine Trennung entstanben. Einige Rirchen Rlein= Mfiens folgten bem Brauche ber Juben, indem fie biefelbe auf ben vierzehnten bes erften Mond = Monats festsetten. Dagegen hatten bie Rirchen bes Abenblanbes, Balaftina's, Aeghptens, bafür ben Sonntag nach bem vierzehnten bes Monats, welcher ber Frühlings-Tag= und Nachtgleiche ber nachfte war, beftimmt, um bie Oftern nicht gleichzeitig mit ben Juben zu feiern, und bas allgemeine Concil von Nicaa hatte biefen Brauch zum allgemein gultigen für bie ganze Rirche erhoben. Diejenigen, welche biefe Berordnung nicht

325.

unter ihnen verdorbene Beiftliche, die offen mit Concubinen (subintroductae) lebten; es gab Rieriter ber niebern Weihestufen, Die ihre Frauen hatten, aber bas ift Alles: von einem Berfuche, die Briefterebe als Lebrfat ober als eine regelmäßige Gewohnheit zu begrunben, fommt nichts vor.

<sup>1)</sup> Doch fagt Beba, der uns die fammtlichen Reben aufbewahrt bat, hinsichtlich ber Tonsur: Et de hoc quaestio non minima erat. III, 26.

anerkannten und bartnöckig bei ihrer Reier am vierzehnten Monatstage verharrten, wurden unter bem Ramen Quartobecimaner ale Gregläubige und Schismatifer betrachtet. Gang obne Grund ift ber feltischen Rirche eine Gemeinschaft mit biefer Barefie nachgefagt worben, und bief fogar von ben Borftebern bes romifchen Rlerus in einem amtlichen Schreiben, mahrend ber Sebisvacang bes heiligen Stubles von 640, bas an die Bischöfe und Aebte von Nord-Frland gerichtet ift ). Den Relten fann bierin nichts anderes zur Laft gelegt werben, als bak fie fich nicht binlänglich vom Stande ber Frage und ben Schwierigfeiten ber Beftimmung über ben Aufang jenes erften Dond-Monats, ber ber Oftermonat wurde, in Renntnig erhielten. Sie waren, wie bereite bei ber Ergablung ber Streitigfeiten, zwifchen bem beiligen Augustin und ben Briten von Cambrien gesagt worben 2), bem bamale in Rom zur Berrichaft gelangten Bebrauche treu geblieben, ben ihnen Batrigius und bie anberen früheften Miffionare ber britischen Infeln von borther mit bem Lichte bes Evangeliums zugleich gebracht hatten. aber hatte man fich in jener Zeit in Rom und im gangen Abenblande für bie Beftimmung biefes Datums, bes alten jubischen Cyclus von vierundachtzig Jahren bebient. glexandrinischen Chriften bagegen, in Aftronomie weiter als bie Römer, und vom Concil von Nicaa besonbers beauftragt, bem Bapfte alljährlich bas richtige Ofterbatum zu melben, entbecten Rechnungsfehler in jenem alten Cyclus und nach zweihundertjährigen Berhandlungen fam es dann babin, daß von ber römischen Kirche ein neuer Ofterchelus angenom- . men wurde, berfelbe, ber noch heute allgemein anerkannt ift,

<sup>&#</sup>x27;) Beda, II, 19.

<sup>2)</sup> Siehe III. B, Seite 391 u. fig.

nnd ber die Ofterfeier zwischen ben 22. Marz und 24. April begränzt. Den keltischen Kirchen war diese Kenderung nicht zur Kenntniß gekommen. Sie siel nämlich in das Jahr 525, in eine Zeit demnach, wo die beständigen Einfälle der Sachsen in die Keltenländer ihre gewohnten Berbindungen mit Rom hächst wahrscheinlich gestört hatten; so waren sie bei dem alten jüdischen Chelus von vierundachtzig Jahren verblieben, an dem sie nun hartnäckig sestört hatten. Sie seierten ihre Oftern stets auf einen Sonntag; aber dieser war nicht immer der von der römischen Kirche nach der neuen Berechnungsbasis bestimmte Sonntag. Darnach war, wie wir sahen, König Oswh seiner Gemahlin um acht Tage voraus, und klagte darüber, daß er allein in der Auferstehungsfreude sein müsse, während die Königin, mit dem Ofstzium vom Palmsonntag, erst die große Leidenswoche ansing.

Um biefe, bem Unicheine nach fo geringe und fo unbebentenbe Berichiebenheit alfo, brebte fich ber groke Streit mifchen ben romischen Monchen und ben Monchen ber Reltenlander, amischen benen, die querft bie Betebrung ber Ungelfachfen begonnen, und benen, welche biefelbe zu glucklichem Ende geführt hatten. Dan ift wie verblufft bei Betrachtung ber leibenschaftlichen Beftigkeit und Dauer biefes mit so viel Erbitterung geführten Streites. Man fühlt wohl, bak etwas Auftökiges barin war, bei jenen Reubekebrten nicht einmal Willfährigteit genug zu finden, um bas größte Fest ber Religion einträchtig am gleichen Tage zu begeben. Doch fagt man fich babei auch wieder, daß in Bezug auf alle Fragen über Glauben und Sitte, unter allen biefen fatholischen Chriften gewiß bie tieffte Uebereinstimmung berrschen mußte, weil fie ja einer blogen Differeng in einer aftronomischen Rechnung eine folche Bichtigkeit beilegen fonnten.

Mäkigung Rirde mab. rend biefes ganzen Streites.

In biefem gangen Streite bemabrte bie romifche Rirche ber romiften felbft eine mufterhafte Beisbeit und Magigung, und bieft fich ftets im Beifte jener väterlich mitben Beifungen, bie ber beilige Gregor ber Groke bem beiligen Augustin gege= ben hatte. Sie war es nicht, welche Bilfrib bie Miffion gegeben, bie er aus fich auf fich nahm; und nicht in Rom, sondern in Loon hatte er angefangen, die Tonsur zu tragen. bie er jum Rampfeszeichen machte, und bie bie Römer taum au beachten schienen. Rom bat niemals jene keltischen Diffibenten, ale Schiematifer ober Baretifer behanbelt, beren berühmtefte Bertreter Rolumban von Luxenil und Aiban von Lindisfarne, immer im romifchen Beiligen Berzeichniffe geglangt haben. Es betheiligte fich nie anters, als burch Rath ober Ermahnung, ohne bas Meußerste zu verlangen; es erwartete gebulbig bie Berubigung ber erhipten Gemuther und gab Allen Gin Beifpiel von Rlugheit, von weifer Ma-Bigung und Liebe 1).

Rivalifirenbe Ginfluffe mi= ben Streit.

Es ift übrigens erwiefen, bag es fich unter ber Außeniden fic in feite einer Frage von rein ritueller Ratur im Grunde and um politischen und perfonlichen Ginfluß hantelte. Das große Anseben, ju welchem Bilfrib fo rafch und fo früh gelangt war, und fein bochftrebenber Eifer waren geeignet, beim Rlerus und beim Abel von Northumbrien mancherlei Aeu-

<sup>&#</sup>x27;) "Der römische Stuhl benahm fich im Gangen auch bier mit ber ihm eigenen, umfichtigen Beisbeit und Liberalität." Go Tautet bas Beugnig Döllingers in feiner vortrefflichen Busammenfaffung biefer Streitfrage: Sanbbuch ber Rirchengeschichte, I, 2, 228. - Der gelehrte Geschichtschreiber ber Rirche Frlands, Lanigan, Brofeffor ber Theologie in Bavia, der gegen 1828 fcbrieb, weist bei biefem Anlage auf die Uebertreibungen ber englischen Convertiten bin, dieser Ultra-Orthoboren, Die nichts Gutes ober Erträgliches, was nicht in ber Manier von Rom ift, gelten laffen wollen, wenn auch die Romer felbft nur menia Werth barauf legen. t. III, p. 68.

gerungen von Feindseligfeit gegen ibn bervorzurufen: feine Korberungen, die als verwegene Reuerungen aufgenommen wurden, verletten bas Bolfsgefühl ber Neubefehrten, Die ben äukeren Formen ber neuen Gottesverehrung inftinttartig eine bobe Bichtigkeit beilegten. Aber es mar vor Allem ein Rampf um Boltsart und um Ginfluß. Anf ber einen Seite ber Beift bes Reltenthums, bochfahrenb, ungebunden und leibenschaftlich, wie er im großen Abte von Jona seinen Thous bat, und ben beffen geiftige Göbne, bie Apostel Northumbriens, reprafentirten; auf ber anbern mar es ber romifche Beift, ein Beift ber Bucht und Autorität, Anfangs nur unvolltommen in ben erften Sendboten Auguftin und Baulinus reprasentirt, in ben aber eine gang andere Aulle von Willensstärke und Expansionstraft getommen mar, feitbem ein Angelfachse vom Schlage Wilfribs fich jum Trager beefelben gemacht hatte. Die gange, unter fo vielen Müben vorbereitete driftliche Zufunft bes Insellandes, bing vom Ausgange biefes Rampfes ab.

Darin liegt nun aber auch bas wirkliche hifterische Intereffe jener berühmten Ronfereng von Whitby, welche Reichever-Dowh zu bem 3wede berief, um bem Streite, ber fein von Whiten. . Reich und bie umliegenben ganber in Berwirrung fette, ein Ende zu machen. Die Frage follte öffentlich in feiner Begenwart und bor bem Barlamente, einem Witenagemot, zur Sprache gebracht werben, zu welchem nicht nur alle bebeutenben firchlichen und weltlichen Berfonlichkeiten berufen waren, sondern überhaupt alle, die nach Recht und Bertommen an ben Boltsversammlungen ber Angelsachsen Sit und Stimme batten. Man erfennt bier jum erftenmale in

664.

Zusammen= fegung ber Reiche= perfamm= lung.



ber Geschichte bieser Versammlungen eine Spur von Eintheilung in zwei Rammern, wie sie seitbem im parlamentarischen Leben die Grundregel geworden ist; Beda berichtet, daß der König die Großen und die Mittelsleute, die Beissitzenden und die Umstehenden befragte, ganz genau so wie die Lords und die Gemeinen bei ben königlichen Sitzungen unserer Tage 1).

Die Seite ber Relten.

627.

Der Ort ber Berfammlung war an ben Meeresstranb. an ben Mittelbunkt ber beiten northumbrischen Ronigreiche verlegt, nach Streanesbalch ober Wbithb, ju jenem Dopvelflofter von Monchen und Rlofterfrauen, an beffen Spite immer noch Silba, Die northumbrische Ronigstochter ftant. bamals fünfzig Jahre alt, und nunmehr mit bem Rufe eines beiligen Lebenswandels 2) auch die Reife bes Alters und eine binlangliche Erfahrung in ber Leitung ber Seelen verbinbend. Obwohl bieselbe vom Bischof Baulin zur Zeit ber erften römischen Mission bei ihrem Groß-Obeim, Ronig Ebwin getauft worben war, war fie boch burchaus für bie teltischen Ueberlieferungen, zweifelsohne wohl aus Berehrung für ben beiligen Bischof Aiban, aus beffen Banben fie ben Schleier empfangen batte. Ihre beiben Ronvente ftanben auf berfelben Bartei, Die bis babin auch König Oswh begunftigt batte und beren Sauptführer natürlich ber Bifchof von Lindisfarne, Colman war, ber einzige Bischof, ben ba-

<sup>&#</sup>x27;) Haec dicente rege, elevatis in coelum manibus, faverunt adsidentes quique sive adstantes, majores una cum mediocribus. Ibid. — Beisthenbe und Umstehenbe, Abel und Gemeine. Lappenberg, ©. 165. Man gebenkt hier der bekannten Stelle bei Tacitus: De minoribus redus principes consultant; de majoribus omnes; ita tamen, ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur. Tacit., De Mor. Germ.

<sup>2)</sup> Praesenti Sancta-Moniali piissima Hilda. — Dieß Zeugniß gibt ihr Eddi, der Biograph Bilfrids, beffen fiete Gegnerin fie war.

mals bas groke, weite Reich von Northumbrien batte. wohnte ber Bersammlung mit feiner gesammten feltischen Beiftlichkeit bei, fo wie and Cebb, jener Monch von Linbisfarne, welcher Bischof ber Oftsachsen geworben, bei benen er ben Bischofsftubl von Lonbon, nach ber Bertreibung ber römischen Missionare wieber bergestellt batte1). Der Bischof Cebb, ein geborner Ungelfachfe, aber vor feinem Gintritte in bas hiberno-scotische Rlofter Lindisfarne in Irland gebilbet 2), war zum Dolmeticher an ber Konferenz zwischen ben Relten einerseits und berjenigen, bie nur lateinifch ober englisch sprachen, auf ber andern auserseben, und er verfah bieß Amt mit großer Aufmerkfamteit und Billigkeit.

An ber Spite ber Begenpartei ftanben ber junge Ronig Alchfried und ber Bifchof Agilbert; biefer lettere, obwohl Die Seite in Irland erzogen, hatte boch feinen Anftand genommen, für bie Sache ber romifchen Gebranche einzufteben, welche in Franfreich, seinem Geburtelanbe, in Uebung maren. Bilfrib war die Seele und ber erwählte Rebner bes Tages, ben er so sebnlichst berbeigewünscht: er erschien auf bem Rampfplate in vollem Glanze von Jugenbfrische und Talent, aber in ber Mitte zwischen zwei ehrwürdigen Reprafentanten ber romifchen Diffionen in England, bem Briefter Roman, ber mit ber Königin von Canterbury bergetommen war, und bem Diafon Salob, bem letten Ueberbleibsel, bem einzigen noch lebenben Zeugen ber erften Befehrung ber Rorthumbrier unter bem Bater Canflebens, ber nach ber Rucht Paulins nun nabezu vierzig Jahre in Northumbrien bas Evangelium verfündigte und mit allen benen, die er im

<sup>&#</sup>x27;) Siebe oben, Seite 88.

<sup>2)</sup> Dieß läßt fich wenigstens mittelft Busammenftellung ber Textftellen bei Beba (III, 23, 28, IV, 8) über bie Jugendzeit ber beiben Brüber bes Bischofs Cebb und Ceabba fchiegen.

Glauben bewahren ober ju ihm zurückführen tonnte, bie Oftern nach römischer Sitte feierte.

Als Alle verfammelt waren, vielleicht in einem ber Sale ber großen Rlofterraumlichkeiten, mabriceinlicher jeboch, ber Menge ber Theilnehmer wegen im Freien auf ber grünen Bobe; bie bamals wie beute bie ftellabfallenben Strandfelfen beberricht und von wo bas Auge weithin schweift über bie See, beren Wogen bie Sachsen au bie Ruste von Broßbritannien berübergebracht hatten, eröffnete Ronig Oswb bie Situng, indem er fagte, bag, gleichwie fie Alle bem Ginen Botte bienten in Erwartung bes Ginen himmelreiches, fo fei es auch angemeffen, bag Alle bie gleiche Regel bes Lebens und die gleiche Observang ber himmlischen Saframente batten: es bandle fich bemnach barum, zu untersuchen, welches Die echte Ueberlieferung barüber fei, bamit Alle fie gleich-Dann forberte er feinen Bifchof mäßig befolgen tonnten. Colman auf, querft ju fprecben, feinen Ritus ju ertfaren und ben Urfprung beffelben ju rechtfertigen. "Ich babe," fo fprach ber Bischof von Linbisfarue, "ben Oftergebrauch, wie ich ibn balte, von meinen Borgangern empfangen, Die mich ale Bifchof bierber gefandt haben: gle unfere Bater baben ibn gang ebenfo gehalten; biefe Bater und ibre Borganger, augenscheinlich vom beiligen Geifte erleuchtet wie unfer Columba ber Belle es war, haben nach bem Borbilde Johannes, bes Apostels und Evangeliften, gehandelt, ber ber Liebling und Freund unfere herrn genannt wirb. Bir feiern Oftern wie er, wie Bolycarpus und alle feine früheften Junger. Aus Chrfurcht vor unferen Batern wagen und

Der Rönig eröffnet die Conferenz.

und wollen wir feine Aenderung 1)". Ruu gab ber Konig

<sup>&#</sup>x27;) Patres nostri et antecessores eorum manifeste Spiritu sancto inspirati, ut erat Columcille . . . Nec hoc andemus pro patribus nostris, nec volumus mutare. **Eddins**, C. 10.

bem Bifchof Agithert bas Wort, bamit er bie Gründe feiner Observang barlege. Der arme Bischof aber, sich wohl bemußt, bag er fein fcones Bisthum Beffer batte einbufen muffen, weil er bes Angelfächfischen nicht hinreichend machtig mar 1), bat, bag ihm geftattet werbe, auftatt feiner feinen Schuler Bilfrib reben zu laffen: "Wir Beibe," fo fprach er, "find in ber Sache Eines Sinnes, er aber wird fich in ber eigenen Sprache ber Englander treffender ausbrücken. als ich es burch einen Dolmetscher zu thun vermochte 2)." Biffrid begann nun: "Bir balten die Oftern, wie wir fie überall in ber Welt haben feiern gefeben, in Rom, wo bie feligen Apostel Betrus und Banlus gelebt und gelebrt haben. wo fie gelitten und wo fie begraben find. Wir haben bie aleiche Observang in Italien, in Gallien gefunden, wo wir au unferer Belehrung gereift find; wir wiffen, baf es in Afrifa, in Mien, in Megbyten, auf bem gangen driftlichen Erbfreife, trot aller Berichiebenbeit ber Sprachen und ganber, gang ebenfo gehalten wirb. Einzig bie Bicten und bie Briten find es auf ihren beiben bintersten Infeln im Oxean und auch biefe nicht einmal gang, die mit thorichter Bartnadigleit gegen die gange Belt Streit erheben ")."

Colman erwiederte: "Es ist boch erstaunlich, daß ihr unsere Ueberlieferungen, in benen wir boch nur nach bem Beifpiele bes großen Apostels handeln, welcher würdig erachtet

<sup>3)</sup> Praeter hos tantum et obstinationis eorum complices, Pictos dico et Britones, cum quibus de duabus ultimis Oceani insulis, et his non totis, contra totum orbem stulto labore pugnant... Mirum quare stultum appellare velitis laborem nostrum. Beda, loc. cit.



<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben, Seite 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Loquatur, obsecto, vice mea discipulus meus Wilfridus presbyter; ille melius ipsa lingua Anglorum quam ego per interpretem. **Beda**, III, 25.

worben, mit feinem Saubte an ber Bruft bes herrn au ruben und ben bie gonze Belt für bochft weise balt, thoricht nennen burft." Das Awiegesprach ging bann in gemilberterem Tone fort. Beibe Redner entwidelten babei, ber Bifchof bas feinem Stamme eigene Selbstgefühl, ber Abt jene überzeugende, von ben Augelfachsen bereits bochgehaltene Beredtfamteit, und maren febr erfreut, einen gelehrten, in Stalien und in Gallien gebilbeten Mann, ihre eigene ungelenke Sprache so vortrefflich reben zu boren 1). Beibe griffen übrigens zu Argumenten von febr zweifelhaften Berthe. Bilfrib berief fich auf bie beilige Schrift, in welcher über bie Ofterberechnung nirgente ein Bort ftebt, fowie auf bie Borschriften ber allgemeinen Rirche, beren es hierüber nur eine einzige gab, nämlich biejenige bes Concils von Ricaa, welche fich auf die Berordnung befdrantte, bag Oftern am Sonntage gefeiert werben folle, was bie Irlander ja eben fo gut thaten, als die Romer. Anftatt es bei ber Sinweifung bewenden zu laffen, daß die von Rom festgestellten Regeln allgemein angenommen und allgemein gultig feien, behauptete er, ber beilige Betrus babe ben bamals in Rom befolgten Gebrauch eingeführt; ale ob ber Branch in Rom bierin beständig berfelbe gewesen sei, und nicht gerade vor etwas mehr ale einem Jahrhundert geandert worben ware, um mit ben richtigeren aftronomischen Berechnungen in Ginflang zu tommen. Aber ber Bischof Colman wußte entweber von biefer Aenderung nichts, ober verftand nicht, was bamit bezweckt war und konnte es bem Gegner gegenüber nicht geltend machen. Er tam beständig auf die Beispiele bes beiligen



Johannes und der ersten Bater der keltischen Kirche wieder zurück und berief sich mit äußerster Zähigkeit auf den heiligen Columba, in dessen von Zeitgenossen der Conferenz von Whith erzähltem Leben i sich keine Spur von leidenschaftlicher oder durchdachter Anhänglichkeit an die keltische Ofterseier sindet, da er einfach dem alten, den krischen Mönchen vom heiligen Patrizius überliefertem Brauche folgte. Nichts rechtsertigte die Annahme, daß der große Abt von Jona, wenn er von der allgemeinen Berdreitung des römischen Brauches gewußt hätte, demselben sich wiederset haben würde.

"Ift es gebenkbar," so sprach ber Bischof, "daß unser hochwürdigker Bater Columba und seine Nachsolger, sämmtlich von Gott geliebte Männer, gegen Gottes Wort gehandelt haben? Biele von ihnen haben ihre Heiligkeit Eurch Wunder bezeugt; und was mich betrifft, der ich sest an ihre Heiligkeit glaube, ich werde jetzt und immer ihrem Beispiele und ihren Lehren folgen." Damit kam Wilfrid wieder völlig in Vortheil: "Was euren Vater Columba, seine Schüler und ihre Wunder betrifft," erwiderte er, "so könnte ich antworten, daß am Tage des Gerichts Viele sagen werden: Herr, haben wir nicht in beinem Namen Wunder gethan? und Er wird ihnen antworten: Ich keine euch nicht. Aber Gott behitte mich, so von eurem Vater zu sprechen. Woman etwas nicht weiß, da ist es besser, lieber das Gute als

v. Montalembert, d. Mönche d. A. IV.

Digitized by Google

12

<sup>&#</sup>x27;) Der erste dieser Biographen, Cumin der Weiße, war eben damals Abt von Jona, woher der Bischof Colman kam; der zweite, Abamnan, in dieser Zeit Mönch in Frland, war im Jahre 664, wo die Conferenz gehalten wurde, vierzig Jahre alt. Dieser letztre erwähnt der Osterstreitigkeit nur gelegentlich einer Brophezeisung Columba's während eines Klosterbesuches in Clonmacnoise, mit den einsachen Worten: De illa quae post dies multos ob diversitatem paschalis festi orta est inter Sootiae ecolosias discordia. Lib. I, C. 3.

bas Bole zu glauben. 3ch läugne gar nicht, bak fie Diener Gottes, von Gott geliebt gewesen seien. 3ch glaube, bag fie ibn in ihrer schlichten Ginfalt, frommen Ginnes, geliebt Ich glaube nicht, bag ihre Ofter Dbfervang, fo lange Niemand fie in ben besseren Regeln unterrichtet, ibnen viel geschabet habe. 3ch bin überzeugt, bag, wenn ein tatholifder Berechner zu ihnen getommen mare, fie ihm Bebor geschenkt, feine Weisung befolgt haben wurden, wie fie bie ihnen bekannten göttlichen Gefete befolgt baben. aber, ihr verfündigt euch ohne Frage, wenn, nachdem ihr bie Defrete bes apostolischen Stuhles, ja ber gefammten Rirche, bie von ber beiligen Schrift befräftigt merben, vernommen habt, verachtet. Angenommen, bag eure Bater Beilige maren. - wer wollte benn wohl ein fo fleines Sauflein von Beiligen, im entlegenften Bintel ihrer Infel, ber gangen, über ben Erdfreis verbreiteten Kirche vorziehen? Und endlich, was euren Columba (als Diener Chrifti möchte ich ibn unsern Columba nennen) was ihn betrifft, - wie beilig und mächtig berfelbe auch burch seine Wunder von Tugenb gewesen, so fann man ibn boch nicht bem feligen Apostelfürsten vorziehen, von bem unser Berr gesagt bat: Du bift ber Fels und auf biefen Felfen merbe ich meine Rirche bauen, und bie Pforten ber Bolle merben fie nicht überwinden; und ich werde bir die Schlufe fel bes himmelreiches geben 1)."

<sup>&</sup>quot;) Justius multo est de incegnitis bonum credere quam malum; ut et illos Dei famulos et Dei dilectos esse non nego, qui simplicitate rustica, sed intentione pia Deum dilexerunt... Quos utique credo, si quis tunc ad eos catholicus calculator advenerat... Etsi enim patres tui sancti fuerint, numquid universitati quae per orbem est ecclesiae Christi, corum est paucitas uno de angulo extremo insulae praeferenda? Et si sanctus erat

Run fprach ber Sachfentonia: "Ift es mabr, Bifchof Colman, baf biefe Worte von unferm Berrn ju Betrus gefagt worden find?" - "Ja, mein Konig, es ist wahr." erwiederte ber Bifchof. - "Ronnet ihr mir," fo nahm ber Sainbent-Ronig wieder bas Bort, "für euren Columba eine abnliche Anterität aufweisen?" - "Dein," war bie Antwort bes Bischofe. "Go feib ihr. alfo," fuhr ber Ronig foet, "Beibe barüber einig, bag bie Schluffel bes himmelreiches von unferm Berrn bem Betrus gegeben find?" - "Ja," antworteten bie beiben Begner zugleich. "In biefem Falle," fo schloß ber Konig, "fage auch ich wie ibr, bag er ber Pfortner bes himmels ift, und bag ich ihm nicht widerfprechen will, sondern im Begentheil ihm geborchen in allen Dingen, um nicht in Gefahr zu tommen bei meiner Aufunft an ben Bforten bes Simmefreiches Niemand zu finden, ber mir fie öffne, wenn ich ber Gegner beffen bin, ber bie Schluffel bagu hat. Im Leben nie werbe ich je etwas ober Jemand autheißen, ber wiber ihn ift 1)."

fcheib bes Rbnigs.

et potens virtutibus ille Columba vester, immo et noster si Christi orat . . . Beda, III. 25. - Man bemertte bier ben Anfing bon Zweifel und etwas Berachtliches im Tone bes jungen Wilfrid, wo er von Columba redet, deffen Geschichte er augenscheinlich nicht näher tannte. Uebrigens findet fich biefe Rebe nur bei Beba, der dem beiligen Columba ebenfalls wenig gunftig ift. Eddi, ber Zeitgenoffe und ber Gefahrte Bilfrids in beffen ferneren Schicffalen, leiht ibm bei ber Erzählung biefer Borgange eine Sprache, Die viel bemuthiger Mingt; gibt aber nur febr burftige wortliche Anführungen. - Rleury, ber biefe Scene in feiner Rirchengeschichte ergablt, meint, es banble fich hier vom beiligen Rolumban von Lurenil!

<sup>1)</sup> Ille est ostiarius et clavicularius, contra quem conluctationem controversiae et judiciorum ejus in vita mea non facio, nec facientibus consentio. Eddius, C. 10. Cf. Beda, loc. cit.

Die romi= ichen Bebrauche von ber Ber= fammlung an+ genommen.

Die gange Berfammlung ftimmte biefem Schlugentscheibe bes Rönigs burch Sandaufbeben bei 1), sowohl bie beifitenben herren, als bie umftebenben freien leute, und alle beschloffen, bak fie bie romifden Brauche annehmen wollten. Die Sitzung ward aufgehoben, ohne bag bie übrigen ftreitigen Buntte gur Erörterung gefommen maren und bie man ameifelsohne burch biefen hauptenticheib als zugleich mit entschieben betrachtete. Bon ben brei Bifchofen, welche an ber Berathung Theil genommen batten, fcbiffte ber eine, Agilbert, ber ehemalige Bifchof ber West-Sachsen, sich nach feinem Baterlande ein, und Cebb, ber Bifchof ber Oftsachsen, ber Dolmeticher ber gegnerischen Bartejen, erklärte, er gebe bie Bebräuche von Lindisfarne, wo er erzogen worben, von jett an auf, und bamit begab er fich in fein Bisthum Lonbon jurud, um bie romifche Observang balelbit burchzuführen.

Bifchof Col= man bro= nach Jona auriid.

Aber ber Bischof ber Angelfachsen bes Norbens, Coltefirt, bantt man, weigerte fich, bie Entfcheibung ber Berfammlung anab, und geht zuerkennen. Er konnte fich nicht barein ergeben, mit angufeben, wie feine Lebre mifachtet, feine geiftlichen Borfabren herabgesett wurden; er fürchtete zubem ben Born und ben Tabel seiner Landsleute, die ibm feine Rieberlage nicht verzeihen würden 2). Ungeachtet ber Zuneigung und Berehrung, welche ihm König Oswy bezeigte, entfchloß er fich, bas hirtenamt im Bisthume niederzulegen; und alle Lindisfarner Monche von scotischer Abkunft, bie weber ber keltischen Ofterfeier entsagen, noch zu ber Annahme ber römischen

<sup>&#</sup>x27;) Haec dicente rege, elevatis in coelum manibus, fayerunt adsidentes quique sive adstantes. Ibid.

<sup>2)</sup> Propter timorem patriae suae. Eddius, loc. cir. — Videns spretam suam doctrinam, sectamque esse despectam. Beda. III, 26. Cf. IV, 4.

Tonsur sich entschließen wollten, mit sich nehmend, verließ er Northumbrien auf immer und ging zunächst nach Jona, um sich dort mit ben Altvätern bes Orbens, ober ber Familie Columba's, zu besprechen. Dorthin nahm er auch bie Gebeine seines Borgängers, bes heiligen Aidan, Gründers von Lindissarre und ersten keltischen Apostels von Nortshumbrien mit, gleichsam als sei dieß undankbare Land von nun an nicht mehr werth, im Besitze dieser Reliquien eines misachteten heiligen, dieser Zeugen seines verkannten Apostoslates zu sein.

Allerdings hatte biefer fromme Bischof, bessen personlicher Tugend wie berjenigen seiner Borfahren ber ehrwürdige Beda zum Abschiebe noch ein beredtes und ebelmüthiges Lob nachruft, besser gethan, sich zu fügen und unter Annahme ber römischen Gebräuche in seinem Amte und Bisthume zu bleiben. Aber wer möchte es ihm verbenkeu? Wer begreift und bedauert ihn nicht, wer begleitet nicht gerne auf der fernen Wanderung längs dem northumbrischen Strande über die Berge von Schottland zurück, den stolzen Besiegten, der mit den Gebeinen seines geistlichen Baters, seinen nordischen Rebeln wieder entgegen zieht, um auf Jona, seiner heiligen Insel, seine Niederlage und seine ungebeugte Anhänglichkeit an die Traditionen seines Stammes zu bergen?

## Zweites Kapitel.

## Wilfrid, Bifchof von Port und ber griechische Monch Theodor, Primas von England.

Colman gründet in Rrland eine balb feltische und balb fachfiche Rlofter-Lolonie. Seine Rachfolger in Rorthumbrien find der Angelfachle Eata als Brior von Lindisfarne und ber jum romijchen Ritus berübergekommene Arländer Tuda als Bijchof baselbst. — Einweibung bes großen Rlofters Beterborough, eine Stiftung ber driftlichen Rinber bes letten beibnischen Bortampfers Benba: Mercier und Northumbrier. Kelten und Römer nehmen gleicherweise baran Theil: Rebe bes Königs Bulfbere. - Best vom Jahre 664, Tob Tuba's, Wilfrids Babl jum Bifchof von Northumbrien. - Die angellachfischen Bischöfe als Schismatiter betrachtenb, läßt er fich in Compiegne vom Bifchof von Baris meiben, und will feinen Gis nicht mehr in Lindisfarne, fondern ju Port nehmen. - Schiffbruch an ber Rufte von Suffer bei feiner Radfehr, Rampf mit ben Eingebornen. - Reltischer Rückschlag gegen Bilfrib; Abnig Osmp ernennt mabrend feiner Abwesenheit an feiner Statt einen irifchen Abt, Ramens Ceadda. - Seifiges Leben und Bollsthumlichteit Ceadda's. - Dan lakt es beim Defrete von Bbitbp binfictlich der Ofterfeier, will aber Wilfrid nicht mehr als Bischof. - Er zieht fich in fein Rlofter Ripon gurud. - Sein Aufenthalt bei ben Rönigen von Mercien und Rent. - Er leibt ber frommen Königin Ermenilde feinen Beiftand zu ber vollständigen Befehrung ber Mercier. - Er fubrt in Rorthumbrien ben aregorianischen Kirchengesang und die Benediftinerregel ein. — Die Ernennung des neuen Metropoliten von Canterbury wird von den Königen von Kent und von Northumbrien dem Bapfte anheimgegeben. — Diefer bezeichnet bazu einen griechischen Monch, Namens Theodor, dem er ben Afrifaner habrian und ben Angelsachfen Benedikt Biscop beigefelt. Alle brei werden unterwegs von Edvoin gefangen genommen, aber wieder frei gegeben. — Er sett Wilfrid auf seinem Stuhle von Port wieder ein. Wilfrid macht Ceadda zum Bischof der Mercier. — Frommes und ruhiges Ende dieses Eindringlings. — Theodor und Hadrian bereisen ganz England. — Die kirchliche Gesetzebung Theodors: sein Bönitenzialbuch. — Er weihet die keltische Kathedrale Lindissarne. Er regelt die Pfarreien-Ginrichtung, die noch jett besteht; und hätt zu Hertsord die erste der angelsächsischen Spnoden. — Es gelingt ihm nicht, nach seinem Wunsche die Zahl der Bisthümer zu vermehren, dagegen führt er die Stadilität der Benediktiner in den Klöstern ein. — Literarische Entwicklung der englischen Klöster durch Theodor und Hadrian. — Die Kirche von England steht begründet da, und die englische Nation wird ein mächtiger Hebel sitt das Papstibum.

Alicht nur Monche teltischer Nationalität, Iren ober Schotten waren es, bie fich weigerten, burch ihr Berbleiben in Lindisfarne bie Ginführung ber romischen Observang bafelbst gutzuheißen; Colman führte auch noch breißig angelfachfische Monche, die alle in Kenntnig und Uebung flofterlichen Lebens wohlbewandert waren, aber die kettischen Obfervanzen ben romifchen vorzogen, mit fich fort. Nach einem nur furgen Aufenthalte auf Jona brachte er alle biefe Ausmanberer in fein Geburtsland hinüber und fiedelte fich mit ihnen auf einer muften Insel an der Westkufte von Irland an, welche Junisbowen, die Infel bes weißen Rinbes genannt murbe, wie fie auch jest noch heißt. ber engen Eingrenzung biefes von den Fluthen bes Beltmeeres gepeitschten Gilandes, lebten bie Angelfachsen, beren Ergebenheit für bie feltischen Brauche groß genug gemesen war, um fie aus ihrer Beimath wegzutreiben, nicht lange mehr mit ben Frlandern, ihren alten Mitbrüdern von Linbisfarne, in Gintracht. Es war eine Frage rein materieller

Colman gründet eine Klofter= Kolonie in Irland. Ratur, bie fie mit einander entzweite. Diefelbe zeichnet bereits bie grundliche Unverträglichkeit ber beiben Boltsftamme, welche in ber Kolge auf bem Boben Irlands, Rampfe von gang anderer Bebeutung geführt haben. Die irifden Monde brachten im Sommer ihre Zeit bamit zu, an ben Ruftenorten mit ihren Schiffen berumzufahren, bie fie am meisten anzogen, mahrscheinlich ihre eigenen Beimatheorte; und bann, wenn fie im Winter wiebertamen, wollten fie bas Getreibe verzehren, bas ihre anglischen Brüber mit fo vieler Deube gebaut und eingeerntet batten 1). Colman war genothigt, fie von einander zu trennen: er lieft die Bren auf ihrer Insel und brachte bie Angelfachsen in ein Rlofter, bas unter bem Namen Mabo zu großartigen Berhaltniffen gebieb, und noch ein Jahrhundert fpater von englischen Monchen bewohnt war, die sich ebenso eifrig und ebenso arbeitsam als biefe frühesten zeigten, aber von ber feltischen Observanz zur orthodoxen zuruckgekommen waren, und vielleicht auch bie Benediftiner-Regel angenommen hatten, welche Wilfrid zugleich mit ben römischen Bebrauchen, fo eifrig verbreitete.

Colman hatte jedoch, indem er sich mit seinen Lands-

<sup>&#</sup>x27;) Eo quod Scotti, tempore aestatis, quo fruges erant colligendae, relicto monasterio per nota sibi loca dispersi vagarentur, ut vero hieme succedente redirent, et his quae Angli praeparaverant, communiter uti desiderarent. Beda, IV, 4. — Gleicht bies nicht ganz der Fabel von der Ameise und der Grilse, und ist es nicht merkvürdig, in diesem äußersten Winkel der Geschichte des Wönchthums einen neuen Beweis für die Grundverschiedenheit und die verhängnisvolle Unvereindarkeit der beiden Bolksarten, der keltsichen und der sächsichen anzutressen? — Der ungestägige Bischof Colmanistand im Jahre 674 oder 675; er sindet sich unter der Zahl der Heisigen im Martyrologium von Irland,

den, die mit ihnen hielten, von Lindisfarne gurudgog, nicht Die neuen im Sinne, bem Begner nunmehr auch die beilige Infel, in welcher seine Borganger so gerne ein neues Jona saben, auf immer zu überlaffen. Bevor er sich in die freiwillige Berbannung begab, ging er ju feinem Freunde, bem Ronig Oswy und bat benfelben, er moge geftatten, bag bie in Lindisfarne zurudbleibenben Monde, jenen Cata zu ihrem Obern mahlen turften, ben Aiban unter feine zwälf erften northumbrischen Junger mit aufgenommen. Mus Anbangfeit an die keltischen Ueberlieferungen batte biefer bas Rlofter Ripon, wo Wilfrib an feine Stelle getreten war, verlaffen und war nun wieber Abt von Melrofe, bes Novitiatshaufes ber keltischen Monche in Northumbrien, geworben. Rönig gab seine Einwilligung bazu, und so ward ber Bertraute, ber Freund bes Bischofs Colman. Oberer von Linbisfarne, zwar nur mit bem Titel eines Briors, aber mit voller äbtlicher Gewalt.

Brälaten in Rort= humbrien.

Run handelte es fich auch, Colman als Bifchof von gang Northumbrien einen Rachfolger zu geben. Giner feiner Landsleute, ber bereits im Lande gewesen und es burch feine Tugenden und feinen apostolischen Gifer mabrend Colmans Bisthumsverwaltung erbaut batte, marb baju anserfeben. Dieser Orbensmann, Namens Tuba, war in ben Alöstern von Siid-Frland gebilbet worben; er war bereits in Uebereinstimmung mit bem romifchen Ritus binfichtlich ber Ofterfeier und der Form der Tonfur, da, wie gesagt, jener Theil von Irland seit breißig Jahren bereits die römische Observanz angenommen hatte. Demnach war er mit ber alten Trabition bes Bisthums nur burch feine teltische Abtunft in Beziehung; er ftarb aber ichon einige Monate nachber, von einer furchtbaren Best babingerafft, welche in biesem Jahre, 664, fcwere Bermuftungen auf ben britifchen Infeln anrichtete. Er war ber lette ber scetischen Bischofe Rorthumbriens 1).

Bor seinem Tobe konnte er noch einer großen kirchlichen und nationalen Feierlichkeit beiwohnen, die in dieses für England in mehr als einer Hinsicht bedeutungsvolle Jahr 664 siel. Diese Feier schien in der gleichen aufrichtigen und einmithigen Begeisterung alle bedeutenden Personlichkeiten der wichtigsten Staaten der Heptarchie zu vereinigen. Bei derselben trat vor Allem das fortschreitende lleberwiegen des römischen Einstusses zu Tage, dessen siegreicher Bersechter von jetzt an Bilfrid war. Es handelte sich um die seierliche Einweihung eines neuen Klosters in Mercien, in diesem Reiche, das so lange das Bollwert des sächsischen Heidenstums und der Mittelpunkt eines hartnäckigen Widerstandes gegen die northumbrische Propaganda gewesen war.

Chriftliche Umbilbung ber Rachtommen Benda's. Durch eine jener Umbildungen, die unter ben germanischen Bölfern bei ihrem Uebergange zum Christenthume so häusig vorkommen, wurden sammtliche Nachkommen des surchtbaren Benda, dieses hartnäckigsten und unbeugsamsten Heiden, zu unerschrockenen Borkampfern des Christenthums, oder Muster klösterlichen Lebens. Bon seinen historisch bekannten acht Kindern gelangten drei nach einander zur Regierning und waren alle durch religiösen Eiser ausgezeichnet, der dritte unter ihnen ward nach einer dreißigfährigen Regierung Mönch, und drei Töchter, von denen zwei im Heiligen-kalender- der Engländer stehen, beschlossen ihr Leben in einem Kloster<sup>2</sup>). Der erstgeborne seiner Söhne, Beada, Schwieger-

<sup>&#</sup>x27;) Famulus Christi Tuda, qui erat apud Scottos austrinos eruditus, atque ordinatus episcopus, habens juxta morem provinciae illius coronam tonsurae ecclesiasticae et catholicam temporis paschalis regulam observans. **Beda**, III, 26.

<sup>2)</sup> Siehe die Stammtafel C im Anhange.

sohn Down's, Schwager und Freund Alchfrid's, ber erfte. Getaufte in Mercien 1), batte nach ber Rieberkage und bem Tobe feines Baters, ber unter bem Rachefchwerte Demb's fiel, noch über einen Theil bes Lambes feotregiert. Schwiegervater und ber Schwiegerfohn, bie burch ben Glauben viel inniger verbunden waren, als Bater und Sohn es burch bie Banbe bes Blutes gewesen waren, gebachten ihren Bund burch Stiftung eines großen Rlofters zur Ehre Gottes und bes beiligen Betrus zu befiegeln und erfaben bage eine entlegene Stelle an ber Oftmart von Mercien.

Dief mar ber Anfang ber Abtei, Beterborough, ber Burg bes beiligen Betrus?), bas altefte ber berühmten Ribfter, Grundung bie nacheinnnter in Mitte biefer ausgebehnten Sumpfgelante entstanden, die zwischen ben Mittel-und Oftfachfen, zwischen Wercien und Oftanglien eine Art von natürlicher Grenze bilbeten.

Beaba frarb gleich zu Anfang biefes Unternehmens eines gewaltsamen Totes 3). Dasselbe marb aber wieder aufge-

Beter= borough.

655.

656.

Anmertung bes Ueberfegers, .

<sup>&#</sup>x27;) Siebe oben. Seite 154.

<sup>2)</sup> Das Rlofter bieg aufänglich Debehamftebe, bas beißt Saus auf ber Biefe.

<sup>3)</sup> Durch Berrath feiner eigenen Gemablin, einer Tochter Osmb's und Schwester seines Freundes Alcherid, weicher, ba er feine Schwester geheirathet hatte, doppelt fein Schwager mar. Reda, III, 24. Chron. Anglo-Sax. ad an. 655. — Beda (a. a. D.) ift für diese nachricht Die Quelle; boch gibt er biefelbe nur als Gerlicht, mit bem Beifate "es beißt", at dicunt. Darauf hinweisen tonnen wir, bag auch bie noch beibnifche Ronigin-Mutter Aldfieda ober Effeba bieg, und Beaba auch ats Opfer einer beibnifchen Realtion gefallen fein tonnte, au welcher biefelbe betheiligt war. Dher, bag man jagte: Aldfieba, Die: Gemablin, Bergnlafferin feiner Betehrung, fei baburch bie Urfache feines Todes geworben; woher benn bas Migverftandnig getommen mare, als fei fie bie wirtliche Morberin bes. Bentable gewefen! Siehe barilber Thurner, History of Anglosax., I, p. 222.

nommen und eifrig fortgeführt von feinem jungern Bruber Buffbere, eben jenem, ben bie Mercier, emport genen bie northumbrische Berrichaft. zu ihrem Fürsten erhoben, und ber, gleich feinem altern Bruber, vom zweiten keltischen Bifchof von Lindisfarne getauft 1), für bie Berbreitung und Befeftigung bes Chriftenthums in feinem Reiche ftets einen warmen Gifer zeigte. Seine nachgebornen Britber und feine beiben Schweftern, von benen bie eine nit bem jungen Ronig Alchfried von Northumbrien, bem Freunde Beabas und Wilfribs vermählt war, und alle Witan, bas beißt bie Beifen und bie Groken, Laien ober geiftliche Mitalieber feines Staatsratbes 2), beftartten ibn, fo gut fie tonnten, in bem Borhaben, biefe erfte große flöfterliche Stiftung ihres weiten Reiches angemeffen zu vollenden.

Reierliche von Beter= berough. 664.

Der gleich Anfange jum Abte Bezeichnete mar ein Cinweihung Monch, Namens Serwulf, Sproffing einer eblen reichbegüterten Kamilie, ein mabrer Freund Gottes, und mabrhaft geliebt von allen Sachsen in Mercien. König Bulfbere trug ibm auf, zu einer prachtvollen und wurdigen Bollenbung bes Bertes feines Brubers nichts zu fparen; er felbft werbe alle erwachfenben Roften tragen. Nachbem alsbann ber Bau vollendet war, lub ber König von Mercien zum Fefte ber Einweibung ben König von Northumbrien ein, welcher fein Taufpathe gewesen, ebe er fein politischer Begner geworben, und bem es in feiner Eigenschaft als Bretwalba gutam, bei ben großen Nationalfestlichkeiten ber Angelfachfen ben Borfit au führen; mit ihm waren bie beiben Rachbarkönige von Effer und Oftanglien gelaben; bann ber Erzbischof von

<sup>&#</sup>x27;) Act. 88. Bolland., 2. Februarband, p. 689.

<sup>\*)</sup> Anglo-Saxon Chronicle, ed. Gibson, Text lateinisch : sachfild, p. 321.

Canterburh und der Bischof von Rochester 1). Diese beiden ersten Mönche aus der Nation der Angelsachsen, die zum Episcopate gelangten; ferner Wini, welcher an die Stelle Agilberts als Bischof der Westsachsen gekonnnen 2), die zwei Bischöse von Mercien und Northumbrien 3), beide in telztischen Klöstern gebildet, und endlich Wilfrid, dessen jüngste Ersolge aller Blicke auf ihn leuten mußten. Rings um diese kirchlichen oder auswärtigen-Versönlichkeiten reiheten sich alle Grafen und Thane oder große Grundherren des Königsreiches 4).

Es war sonach eine eigentliche politische, zugleich aber auch eine tirchliche Bersammlung. Als ber Erzbischof alle Ceremonien bes Weiheaktes vollendet und das Kloster dem heiligen Petrus, dem heiligen Paulus und dem heiligen Andreas geweihet hatte, sprach König Wulfhere in Mitte seiner Familie und seiner Thane wie folgt:

"Dank sei bem allerhöchsten und allmächtigen Gott für bas, was er mir heute gewährt zur Ehre Christi und bes heiligen Petrus zu thun! Seib Alle, so Biele eurer hier zugegen sind, Zeuge und Bürge ber Schenkung an Ländereien, Gewässern, Sumpfland, Bächen u. s. w., wie sie hiernach

<sup>&#</sup>x27;) Frithong und Ithamar.

¹) Derselbe war balb nachher aus biesem nsurpirten Bisthum vertrieben worben, ward aber durch Bulsheres Berwenden Bischof von London, für Geld, wie Beda sagt, welcher uns teine Erklärung darüber gibt, wie der König der Mercier über das Bischum der Offlachsen versigen tonnte. Hist. Ecclos., III, 28. Lappenberg zieht darans den Schluß, daß Bulsthere nach dem Tode Oswy's Bretwalda geworden sei.

<sup>)</sup> Jaruman und Tuda. •

<sup>&#</sup>x27;) Et ibi fuerunt omnes illius Thani quotquot essent in suo regno . . . Cum comitibus, eum ducibus, et cum Thanis. Chron. Anglo Sax. p. 35. Cf. Hook, Lives of the archbiscops, t. I, p. 131.

namentfich folgen, bie ich bem beiligen Betrus, bem Abte Sexwulf und feinen Monchen übergebe . . . Es ift eine geringe Babe, aber ich will, bag fie alles barauf Bezügliche fo fonialich und fo frei baben und befiten, bag nie eine Abgabe bavon erhoben werben foll, und bag bas Rlofter teiner Dlacht auf Erben, als einzig nur bem beiligen Stuble von Rom untergeben fei; benn hierher werben biejenigen zum beiligen Betrus fommen, die nicht im Falle find, nach Rom geben ju konnen. 3ch beschwore euch also inegesammt, bich mein Bruber und euch meine Schweftern, feiet jum Beile eurer Seelen bavon Zeuge, und fcbreibet es mit eigener Sand. Ich beschwöre biejenigen, bie mir nachfolgen werben, feien es meine Sobne, feien es meine Bruber ober wer immer es fei, biefe Bergabung in Rraft zu laffen, fo ferne fie Antheil haben wollen am ewigen leben und hoffen, ben ewigen Beinen zu entflieben. Jedwebem, ber etwas bavon nimmt ober bagu thut, bem moge ber Pfortner bes himmels von feinem Theile im himmel hinwegnehmen ober binguthun." Die vier Rouige, Die fünf Bifcofe, Die zwei Bruber und bie zwei Schweftern bes Könige, bie Grafen und herren fchrieben nacheinanber bas Rreuggeichen in bie Bergabunge-Urfunde ein mit ber Formel: "3ch befräftige mit meinem Munbe und burch bas Rreug Chrifti ')." Die

<sup>&#</sup>x27;) Alle diese Gingelnheiten find ber Angel-Sachfen-Chronif entnammen, dem wichtigften und bemährteften von allen hiftorischen Benfmälern der angehächsichen Zeit, nach dem Geschichtswerfe Beda's. Remble, und nach seinem Bongange mehrere Schriftseller neuefter Zeit wollen in den Stellen, die auf das Aloster Peterborough Bezug haben, Fälfchungen aus späterer Zeit sehen, führen aber für diese Be-hamptung gar feinen diretten Grund an. Remble felbst constatirt übrigens die Zustumung der halb weitlichen, halb geistlichen Bersamm-lung zu. der löniglichen Bergadung. (Ooden diplomat., Nr. 98£)

Urfunde war gang im Sinne ber toniglichen Anfprache aufgefett. Querft unterzeichneten bie vier Ronige und bie awei Bringeffinnen; bann bie Bifcofe und unmittelbar nach biefen Bilfrib, ber fich bier " Briefter, Diener ber Rirchen, Trager bes Cvangeliums unter bie Boller" unterfchreibt 1)."

Ru jener Zeit brach eine furchtbare Best aus: fie verbeerte gang England und fuchte ibre bekannteften Opfer unter ben bereits genannten Bischöfen. Der zuerst von ibr hingeraffte mar jener Bischof Cebb, ber auf ber Conferenz von Bhitby Dolmeticher gewesen, nebft feinen breißig Freunben, von beren rubrendem Tobe im Rlofter Laftingham ichon oben bie Rebe mar2); bann tam bie Reihe an ben Erzbischof von Canterbury und ben Bischof ber Northumbrier, die beibe bas Diplom ber Einweibung bes neuen St. Beterstlofters mit unterzeichnet batten 3).

Mun handelte es sich barum, den burch ben Tob Tu- Bilfrid wird ba's erledigten Stubl bes Bisthums von Northumbrien, bas umfangreichste und wichtigfte im gangen driftlichen England, wieder zu befeten. Die romifche Bartei glaubte fich ftark genug, um nicht mehr nöthig zu baben bas übrigens noch nicht so alte Herkommen zu schonen, fraft beffen bies große Bisthum als ein Anrecht ber feltischen

Bifchof. 664.

Augustin Thierry führt die Rebe Bulfberes als einen authentischen Tert an (Histoire de la Conquête, t. I, p. 88 der Auflage von 1846) und ich habe burchaus teinen Grund, es nicht ebenfo zu halten. Am pollftändigften fteht die Urlunde im Monasticon von Dugdale, t. I. p. 63. 3m Anhange findet man einige Rotigen über ben gegenmartigen Ruftand biefer berühmten Abtei.

<sup>1)</sup> Ego Wilfridus presbyter, famulus ecclesiarum et bajulus Evangelii Dei in gentes, affectavi.

<sup>2)</sup> Siebe oben, Seite 177.

<sup>3)</sup> Beda, III, 23, 28 u. s. w.

Donche galt. Man wollte jest wieber in ber Beit weiter binaufgeben, und bie Erinnerungen ber erften von Rom über Canterbury getommenen Miffion, beren Mittelpunkt ber Benebiftiner Baulin in Nort begründet batte, wieder erwecken. Bubem fonnte es ber junge Ronig Alchfried nicht erwarten, feinen Freund Wilfried im Befite ber vollen geiftlichen Gewalt in bem Reiche zu feben, bas burch ibn in bie romifche Einheit gurudgeführt war. Er erhielt die Einwilligung feines Baters, bes Bretwalba Oswy, und beibe beriefen neuerbings ben Bitenagemot, um auf bemfelben gur Babl eines Bifchofe ju fcbreiten, ber entschloffen mare, bie romifchen Gebrauche ju feiner Richtschnur ju nehmen. Die northumbrifchen Thane, von ben beiben Ronigen befragt, antworteten wie aus einem Munbe, bag im gangen Bolfe Niemand bes bischöflichen Amtes würdiger fet als Bilfrib, bereits Briefter und Abt. Diefer felbft mar ebenfalls in ber Berfammlung und wollte fich anfänglich ber Bahl ent-Aber es warb ihm im Ramen Gottes, und feitens ber Könige und bes gefammten Bolles befohlen, ber einmüthigen Wahl fich zu fügen ').

Diese Bahl war für die römische Observanz ein bebeutenber Sieg. Die Unterliegenben verziehen ihn nie, und Bilfrid mußte biefen Sieg während ber ganzen übrigen Zeit seines Lebens schwer bußen. Die northumbrischen Dissidenten hatten sich der Entscheidung von Whithy gefügt,

<sup>))</sup> Reges concilium cum sapientibus suae gentis... inierunt, quem eligerent in sedem vacantem, qui voluisset sedis apostolicae doctrinam sibi facere et alios docere... Neminem habemus meliorem digniorem nostrae gentis, quam Wilfridum... Consenserunt Reges et omnis populus huic electioni, et Wilfridum omnis conventus in nomine Domini aecipere gradum episcopalem praecepit. Eddius, c. 2.



gegen ben Sieger aber eine unverföhnliche Abneigung gefaßt. Es mar beinabe, ale batten bie große Aebtiffin Silba und bie feltischen Monche von Lindisfarne, bie fammtlich bem frommen Anbenfen Aibans und bem noch verehrteren Gebachtniffe Columba's innig ergeben maren, gegen Bilfrib ben Schmur Binfichtlich ber Ofterfrage ohnmächtig, Hannibale gethan. in welcher fie gegen bie Rirche von Rom ben Rampf nicht wagen burften, ba biefe bie gange Rirche auf ihrer Seite hatte, gewannen sie alle ihre Ueberlegenheit wieder, als es fich nur mehr um bie Person Wilfride handelte. Stand riefer immerbin bei bem Sohne bes Ronigs in hober Bunft, fo vielleicht eben begwegen um fo weniger bei Konig Demb, welcher, obwohl er bie romische Ofterfeier angenommen, boch wohl taum jete Cour feiner alten Borliebe für bie Befinnungen und Gebräuche feiner Jugendzeit in fich vertilgt baben fonnte.

Wilfrib selbst ergriff übrigens biesen Anlaß, um vielleicht noch schärfer als zu Whithy, bas Uebertriebene und Ausschließliche seines Charafters heraus zu kehren. Er wollte sich von keinem der Bischöfe seines Landes weihen lassen, nicht einmal vom Metropoliten von Canterbury. Obwohl alle in Gemeinschaft mit dem heiligen Stuhle waren, wie denn auch mehrere von ihnen noch jetzt als Heilige gelten '), glaubte er sich bennoch berechtigt, sie eigenmächtig zu Schismatikern zu stempeln. "Königliche Herren," so sprach er, "ich muß nun vor Allem auf das Mittel bedacht sein, die bischöfliche Würde, zu der eure Wahl mich berufen hat, zu erlangen, ohne mich Vorwürsen von Seiten der wahren Katholiken auszusehen. Es sind hier in unserm Insellande viele Bischöse, gegen die mir keine Anklage zusteht, welche

<sup>&#</sup>x27;) Faber, loc. cit., p. 41.

v. Montalembert, d. Mönche d. A. IV.

aber von Briten und Scoten ordinirt sind, die der aposto-

Er will fich von feinem Bifchof in England

lifche Stubl in feine Gemeinschaft nicht aufgenommen bat. benn er nimmt biejenigen nicht auf, bie es mit ben Schismatifern balten 1). Ich bitte euch also in Demuth, ibr wollet mich binüber nach Gallien senden, wo es der fatholi= schen Bifchöfe viele gibt, bamit ich ben bischöflichen Chaweiben laffen, rafter empfangen fonne, ohne Wiberfpruch feitens bes beiligen Stubles befahren zu müffen." Go bebandelte er bie gefammte feltische Geiftlichkeit von Großbritannien und Irland als ichismatisch, obwohl seine eigenen Apologeten nirgents bic Spur einer Entscheidung ber Bapfte aufgezeichnet haben, bie ibn bamals zur Unnahme einer folchen Stellung gegen sie berechtigen konnte. Deffenungeachtet machten bie beiben Ronige feine Ginmenbung; im Gegentheil gaben fie ihm ein gablreiches Befolge und große Belbmittel, bamit er fich ben Franken mit ber Prachtentfaltung, bie er gerne batte, und wie sie bem Bischof eines großen Reiches geziemte, zeigen So ging er über ben Ranal nach Compiegne gu feinem Freunde Agilbert, bem ebemaligen Bischof ber Bestfachfen, welcher fürzlich jum Bifchof von Paris ernannt worden war. Diefer empfing ihn mit ben höchsten Ehren wie einen Befenner: und Wilfrid ward mit größter Reierlichfeit unter Beiftand von zwölf anderen Bischöfen geweihet. Durch die Volksmenge in ber Kirche ward er auf einem

<sup>1)</sup> Go wenigstens, scheint es, milffe bie etwas buntel gehaltene Sprache, wie fie ihm fein Freund Eddi bier in ben Mund legt, wieber gegeben werden: O Domini venerabiles reges . . . Sunt hic in Britannia multi Episcopi, quorum nullum meum est accusare: quamvis veraciter sciam quod haud quatuordecim anni sunt, ut Britones et Scoti ab illis sint ordinati, quos nec apostolica sedes in communionem recepit, neque eos qui schismaticis consentiunt. C. 12.

golbenen Seffel von Bifchofen getragen, welche babei Sumnen fangen und benen allein bie Ehre warb, biefen Thron ftüten zu burfen. Gie weihten Bilfrib zum Bifchof, nicht von Lindisfarne, wie beffen vier nachfte Borganger gewesen, fondern von Dorf, wie Paulin, ber erfte von Canterburb und Rom gefommene Bischef; gleichsam als folle bamit jebe Spur ber Reltenmission in Northumbrien vertilat werben!).

reich über Gebühr, und feine Rudfehr mar von Unfallen am Stranbe begleitet. Bahrend ber Fahrt über ben Randl, und ale bie von Enffer. Beiftlichkeit feiner Umgebung auf bem Berbecke auftath ber Matrofenlieder, die hier gewöhnlich ertonten, Shunen und Bfalmen erichallen ließ, erhob fich ein furchtbarer Sturm, ber bas Schiff an ber Rufte von Suffer, Diefem fleinften unter ben Reichen ber Heptarchie, bas, wie schon fein Name zeigt, von ben Subfachsen bewohnt mar, auf ben Strand Die eintretende Ebbe ließ bas Schiff auf bem Trocknen, und nun eilten bie Strandleute berbei, um ihr altes Spolienrecht auszuüben, an welchem alle Ruftenbewohner

mit fo großer Zähigkeit festhalten, und bas fich, allzulange, auch bei ben beften fatholischen Bevölkerungen - mas bie frangofifche Bretagne bezeugen muß - erhalten hat. biefe Subfachsen noch Beiben waren, lagt fich, mit einem ber Biographen Wilfrids, nicht wohl annehmen, daß sie gegen diesen burch ben Groll bes driftlichen Reltenthums

Wilfrid verlängerte vielleicht feinen Aufenthalt in Frant= Chifibruch und Rampf

<sup>1)</sup> Tale consilium bene regibus complacuit, praeparantes ei navem et auxilia hominum et multitudinem pecuniae . . . In sella aurea sedentem more eorum sursum elevarunt, portantes in manibus soli episcopi intra oratoria, nullo alio attingente . . . Post spatium temporis ad sedem episcopalem Ebracae civitatis hanc emiserunt. Eddius, loc. cit. Cf. Beda, III, 28; Fridegodes. Vita rhytmica, e. 11.

aufgereizt gewefen feien. Richtsbestoweniger machten fie Deiene. fich bes Fahrzeuges zu bemächtigen, und ben Schiffbrüchigen nur amischen Anechtschaft ober Tob bie Babl zu laffen. Wilfrid suchte fie zu beschwichtigen, indem er ihnen alles Geld anbot, mas er bei sich batte, wenn sie ibn und bie Seinigen in Freiheit liefen. Aber bie Beiben murben von ihrem Oberpriefter aufgebest, ber von einem Stranbfelfen, wo er ftant, bem Bolte Gottes wie Bileam fluchte, und es mit feinen Beschwörungen zu vernichten trachtete. Giner von Wilfride Gefährten, mit einer Schleuber, wie einst David, bewaffnet, warf einen Stein nach bem Bötenpriefter, ber ibm ben Ropf zerschmetterte; fein Leichnam fturzte auf ben Sand herunter. Bei biefem Anblide verdoppelte fich bie Buth biefer Wilben, bie nun anfingen, bas Schiff zu fturmen. Wilfride Northumbrier, hundertzwanzig an ber Babl, waren zur Bertbeibigung entschlossen: nach fachfischem Brauche ichwuren fie, fich einander nicht im Stiche ju laffen und nur zu wählen zwischen einem ruhmvollen Tobe ober einem fiegreichen Leben. Der Bischof felbst mit feinen Geistlichen betete fnieend auf bem Berbecte, mabrent bie Anderen Dreimal fturmten bie mutbenben Stranbleute bie Schiffsmante, breimal murben fie gurudgeworfen; eben bereiteten fie fich zum vierten Sturme unter Anführung ihres Könige felbst, ben die hoffnung auf Beute berbeigeloct hatte, als plöglich bie Fluth wiederkehrte, bas Fahrzeug hob und flott machte, und fo bie Reifenden von ihren Feinden befreite. Gie tonnten nun friedlich in Sandwich an's Land geben, an eben ber Kufte von Kent, wo Augustin und seine Gefährten zuerst ben britannischen Boben betreten batten ').

<sup>&#</sup>x27;) Canentibus clericis et psallentibus laudem Dei pro celeusmate in choro . . . Mare navem et homines relinquens . . . lit-

Hier wartete ihrer eine schmerzliche Ueberraschung. Reitische Re-Bährend ber allzu fehr verlängerten Abwesenheit Bilfrite, attion gegen hatte König Dowt feine Gefinnungen gegindert. Der Sieg von Bbitby zeigte fich, wie es fo baufig bei Siegen ber Kall ift, weniger entscheibend und vollständig, als man anfänglich gemeint batte. Die keltische Bartei, burch bie einftimmige Erflärung ber Berfammlung von Bbitby bem Unscheine nach völlig ju Boben, ftanb wieber ba; fie hatte beim Bretwalta neuerdinge Ginfluß erlangt. Diefe Rudfehr De= feine Stelle. wh's zu feiner alten Anhanglichkeit an bie keltische Rirche, in beren Rultusformen er bie Taufe erhalten batte und in ber er erzogen worben, ift mahrscheinlich tem Ginflusse ber frommen Aebtissin Silba von Whith juguschreiben, jener Ronigstochter von Northumbrien, welcher ber Ronig feine Tochter übergeben batte, ale er biefelbe nach jenem Siege über bie Mercier, ber bie endliche Befreiung feines Lanbes entschied, bem Berrn weibte '). So lange Bilba lebte, blieb fie ben scotischen Ueberlieferungen treu; fo lange fie lebte, war sie die Gegnerin Wilfrits ?). Es ist auch behauptet worben, Ronig Oswy habe angefangen, auf feinen Sohn Alchfrid und ben Ginflug, ben ibm feine innige Berbindung mit Wilfrid auf bie gange romifche Bartei verschaffte, eiferfüchtig zu werben, obwohl er ihn ja felbst zu seinem Dit-

Bilfrid.

fest ben

tora detergens, in abyssi matricem recessit . . . stans princeps sacerdotum idololatriae coram paganis in tumulo excelso sicut Balaam . . . ut suis magicis artibus manus eorum alligare nitebatur . . . retrorsum cadavere cadente sicut Goliathus in arenosis locis . . . Inito pactu, ut nullus ab alio in fugam terga verteret, sed aut mortem cum laude, aut vitam cum triumpho habere mererentur. Eddius, c. 13.

<sup>&#</sup>x27;) Siebe oben, Seite 172.

<sup>2)</sup> Varin, Mémoire cité; Guill. Malmesb. loc. cit.

regenten gemacht hatte, und seine Eigenschaft als Bretwalba ober Oberherr bes angelsächsischen Staaten-Bereins ihn auch ohnehin beruhigen konnte.). Doch ber Bertraute und Lebens-beschreiber Wilfrids erklärt, baß bie Kelten (bie er übrigens sehr ungerechter Weise Quartobecimaner nennt) mit Hulfe bes bösen Feindes es beim Könige burchgesetzt hätten, daß er, die Abwesenheit Wilfrids benutzend, einen ber ihrigen als Bischof von Jort an seine Stelle erneune.)

Beiliges Les ben Ceabba'e, einaes

benCeadda's, einge= brungenen Nachfolgcrs Wilfrids.

Rach einstimmiger Ansicht war berjenige, den Oswy an Bilfrids Stelle setzte, ein Heiliger. Er hieß Ceadda<sup>3</sup>). Er war Mönch, ein Angelsachse von Geburt, aber ein Schüler bes heiligen Aidan; er war ein Bruder des Bischofs Cedd, welcher auf der Conferenz von Whithh Dolmetscher gewesen und bessen Tod, sowie den seiner dreißig Frennde, wir erzählt haben. Ceadda war seinem Bruder als Abt von Lastingham, jenes Klosters, das nächst Lindissarne als hauptsächlichster Mittelpunkt des Keltenthums in Northumbrien galt, nachgesolgt. Oswy verlangte jedoch, daß der nene Bischof nicht von Prälaten des keltischen Ritus, sondern in Canterbury von jenem sächsischen Wetropoliten<sup>4</sup>), der bestän-

<sup>&#</sup>x27;) Faber, p. 46. — Man erkennt etwas von diesem Neide bes Baters auf den Sohn in den Worten Beda's: Rex Alchfrid misit Wilfridum ad regem Galliarum qui eum consecrari faceret episcopum . . . Imitatus industriam filii rex Oswin misit Cantiam virum sanctum . . . III, 28.

<sup>2)</sup> Oswin rex, male suadente invidia, hostis antiqui instinctu, alium praearripere inordinate sedem suam edoctus, consensit ab his qui quartadecimanam partem contra apostolicae sedis regulam sibi elegerunt. **Eddius**, c. 14.

<sup>3)</sup> Es ist berseibe, ben bie Engländer unter bem Namen bes beitigen Chab verehren. — Religiosissimum admirabilem doctorem, de insula Hibernia venientem. Eddius, c. 14. Cf. Beda, III, 21, IV, 2.

<sup>1)</sup> Frithona, auch Deusbebit genannt.

big mit bem Rorben in gutem Ginvernehmen geftanben, geweibt werbe. Als bann aber Ceabba nach Canterbury fam. fand er, daß die verheerende Best von 664 den Erzbischof weggerafft hatte, und noch fein Nachfolger erwählt war. So ging er zu ben Westfachsen und ließ sich bort von jenem Bischof Wini bie Weihe ertheilen, bem wir gleichfalls zu Whithy und zu Beterborough begegnet find, ber aber auch bei bem Rückschlage gegen ben Beschluß ber Berfammlung betheiligt gewesen zu fein scheint, ba er fich. als Confecrator, von zwei britischen Bischöfen affistiren ließ, bie ber keltischen Ofterfeier hartnäckig anhingen 1). Northumbrien zuruckgefehrt, nahm Ceabba friedlich vom bischöflichen Stuble Befit und entfaltete baselbit alle Tugenden, burch bie fein Name ben Englandern lange Zeit werth und theuer geblieben ift. Mit bem Studium ber heiligen Schrift innig vertraut, schöpfte er barin die Lebensregeln, von benen er fich nie entfernte. Seine Demuth. feine Aufrichtigkeit, fein reiner Lebensmandel, feine Liebe gum Studium erregten die Bewunderung bes northumbrischen Bolfes, bem er mit glübenbem Gifer bas Evangelium pre-Stabte, Dörfer, Burgen und felbit die entlegenften Weiler bes Landes besuchte Ceabda, nicht etwa zu Pferbe, nach einer von ben Sachfen befonders werth gehaltenen Bewohnbeit, fondern gu Fuß, wie die Apostel und wie sein Meister und Borganger, ber beilige Aiban, es gewohnt gewesen war 2).

Man gewahrt übrigens nicht, bag Ceabba ober ein

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oppida, rura, casas, vicos, castella propter evangelizandum, non equitando . . . peragrare. **Beda**, III, 28.



<sup>&#</sup>x27;) Absumptis in societatem ordinationis duobus de Britonum gente episcopis, qui dominicum paschae diem . . . Secus morem canonicum a quarta decima usque ad vigesimam lunam celebrant. **Beda, III**, 28.

anderer ber feltischen Beaner Bilfrire es verfucht batte. auf bie Entscheidungen ber Berfammlung von Whith aurudaufommen und bie feltische Ofterobservang ober bie feltische Tonfur beitubebalten ober neuerbings wieber einzuführen. Es ift wahrscheinlich, bag ber immer leibenschaftlicher werbenbe Wiberftand gegen Wilfrid fich viel weniger auf bie römische Lebre ober Observang in ben Gebräuchen, als auf Fragen perfonlichen Charafters bezogen babe. Man war ibm miggunftig wegen feines in so jungen Jahren schou erlang= ten Einfluffes, und man gurnte ibm wegen feines beftigen Borgebens gegen bie Irlander ober ihre Schuler; benn es ift bezengt, daß er biefen überall, wo es von ihm abbing, nur bie Wahl ließ, entweder ihre Gebranche aufzugeben, ober in ibre Beimath jurudzutebren 1).

Solcherweise nun feines bischöflichen Stuhles beraubt, gewann Wilfrit burch bie Mägigung und Burbe feines gangen Benehmens, balb alle feine Ueberlegenheit wieber. Er war jest erft breißig Jahre alt. Diefe feine Jugend hatte ein leichtbegreifliches Burnen und Aufbraufen angefichts einer Bilfrid giebt fo offenbaren Ungerechtigfeit entschuldigen tonnen. Aber weit entfernt, berartigen Gefühlen Raum zu geben, zeigte er jest bie Rlugheit und ben gereiften Beift bes Staatsmannes, verbunden mit ber Demuth und Liebe eines Beiligen. Er, ber ftrenge Beobachter ber fanonischen Gefete, ber forgfältige Büter liturgischer Genauigfeit, stand bier einem unverzeib-

fich in bas RlofterRipon suriid.

<sup>&#</sup>x27;) Ipse perplura catholicae observationis moderamina ecclesiis Anglorum sua doctrina contulit. Unde factum est, ut, crescente per dies institutione catholica, Scotti omnes qui inter Anglos morabantur, aut his manus darent, aut suam redirent ad patriam. Beda, III, 28. - Hic primus verum Pascha, ejectis Scottis, in Northumbria docuit. Thom, de Elmham, Hist. monast. S. Augustini, p. 198.

lichen Diffbranche ber Gewalt, einer bireften Berletung ber Gefete ber Rirche gegenüber; er hatte einen augenscheinlich faren, feierlich vom Königthume und von ber nortbumbrischen Nation verliebenen, feierlich von ber Rirche gebeiligten Rechtsanspruch geltend zu machen; aber er zog es vor, ju fcmeigen, fich ftille jurudjugieben, feine Cache ber Berechtigkeit Gottes und ber Rufunft anbeim zu geben. Der Beilige fangt an, fich in ibm ju zeigen und macht unfere Theilnahme um fo mehr rege, ba ber fromme Gintringling auf seinem Stuhle - wir burfen bieg nicht außer Acht laffen - fcon bamale unter bie Beiligen gezählt und von ber öffentlichen Berehrung zu bem Range erhoben murbe. wo ibn die Berehrung ber englischen Ratholiten neun Jahrbunterte lang gebalten bat.

Bilfrib, beffen bifcoflicher Charafter von Riemand beftritten werben tonnte, ber aber jest fein Bisthum mehr hatte, zog sich friedlich und fogar freudig in bas Rlofter Ripon gurud, bas ibm von, ber Grofmuth bes jungen Ronige Alchfrid verlieben worben war, und lebte daselbst bem Studium und in ftiller Burndgezogenheit '). Wir müffen annehmen, bag ibn fein Freund bort besucht habe, wenn ce ber Fall ift, bag berfelbe zur Zeit ber Rudfchr Bilfribs noch lebte; benn gerade in biefem Augenblide verschwindet er aus ber Geschichte, ohne bag seines Tobes Ermähnung geschieht. Aber nicht lange war es Bilfrid vergount, in feinem Gein Aufent-Rlofter ju weilen. Bulfhere, ber Konig von Mercien, ber Ronigen von Gründer von Beterborough, berief ibn in fein Reich, mo Mercien und eben bamale fein Bischof mar 2).

Rent. 665-669.

<sup>&#</sup>x27;) Placido vultu et hilari pectore coenobium suum in Ripon repetiit, ibique cum magna mentis stabilitate . . . Ricard. Hagulstad., Hist. Eccles. Hagust. c. 6.

<sup>2)</sup> Der Bischof Faruman mar von Bulfbere entfendet worden,

Obwohl biek Rönigreich von feltischen Mönchen befehrt

und geleitet worden, mar Bulfbere bennoch natürlicherweise geneigt, ben Bortampfer bes romifchen Ritus zu begünftigen, und zwar wegen feiner Gemablin Ermenilbe, Die eine Tochter bes Ronige von Rent, bemnach bem Stamme angehörte, ber querft burch bie Belehrung Augustins bie Lehren Roms er-Die heilige halten hatte. Sie war bie Nichte jener Ronigin von Northumbrien, Canfleta, welche bie erfte Bonnerin Bilfribs ac-Mercien und wefen, und die aus ihrer Berbannung und ihrer Erziehung riffin von Ein. in Canterbury eine fo treue Anhanglichkeit an bie romifchen Formen bes Gottesbienftes mitgebracht batte. Ronig Bulfbere, die Ronigin Ermenilbe und Bilfrib wirften nun vereint für die Berbreitung und die Befeftigung bes driftlichen Glaubens in bem groken Ronigreiche Mercien, bas bereits anfing, Northumbrien ben Rang ftreitig ju machen.

Ermenilbe, Ronigin von barauf Meb-

> Mittelft ber großartigen Schenfungen von Grundbefit, bie Wilfrib vom Könige erhielt, mar er in Stand gefetzt, bafelbst mehrere Rlöfter zu gründen, in beren einem er lange nachher fein schickfale- und thatenreiches Leben beschloß. Er unterftütte burch biefe Stiftingen in wirtfamer und nachhaltiger Weise die glücklichen Erfolge, die besonders ber Ronigin Ermenilbe zu banten waren. Diefe gutige und eble Fran, bie auch ihrerfeite gleich fo vielen andern Fürftinnen aus Bengift's Geschlecht, ihr Leben im Rlofter zu vollenden berufen war und beren Rame im firchlichen Beiligenkalenber glangen follte, war von Gott auserseben, jene furchtbaren Mercier zu Chriften umzubilben, fie. Die gaber ale alle andern Angelfachsen, an ihrem nationalen Beidenthum festhaltend, fo

um unter ben Oftsachsen, die ihm tributpflichtig maren und bie in Folge ber großen Best von 664, wieder in's Beibenthum gurudberfunten, ben Blauben wieber zu beleben.

lange Beit binburch ber Schreden ber nen entstehenben Atrchen Englands gemefen maren. Dieß gelang ihr ebenfowohl burch ihre Wohlthaten und ihr gutes Beifpiel, als auch burch ihre ausbauernbe Festigkeit. Ihrer raftlosen, unermübeten Hingebung war nur ihre engelgleiche Milbe vergleich-Sie ruhte erft, als nach ben fiebengehn Jahren ihrer Regierung und Bereinigung mit Bulfhere ber Gögenbienft in Mercien völlig verschwunden war: und bann trat fie als Bittme in das Rlofter ein, wo ihre Mutter fic erwartete und bas ihre Muhme gestiftet hatte 1).

Es ift für bas Berftanbnif bes Befammtzuftanbes biefer frühesten Zeitalter ber politischen und firchlichen Geschichte ber Englander von Bichtigkeit, fich die geschichtlichen Berwandtschafteverhältniffe möglichft beutlich zu machen, in welchen alle tiefe Ronige und biefe Fürstinnen ber verschiebenen Regentenhäuser, welche Die Ronigreiche ber Beptarchie beberrichten, zu einander ftanben, und bie fich fammtlich aus ben inbthischen Zeiten von Doin ableiten wollten. Gehr häufig wird diese Berwandtschaft ber leitende Faben in bem Bewirre von Zwischenfällen, welche bie Ausbreitung bes Evangeliums begünftigten ober erschwerten. So war Egbert, Ronig von Rent, ein Bruber ber milben und eblen Cgbert, Ro-Ermenilbe. Gleich wie sie voll treuer Anhanglichkeit an bie Ueberlieferungen feines Gefchlechts, zeigte er fich ftete eifrig für Beibehaltung ber Religion in ben Formen, wie Anguftin fie

nig von Rent. 664-673.

<sup>&#</sup>x27;) Sua dulcedine, blandifluis hortamentis moribus ac beneficiis indomita mulcens pectora, ad suave Christi jugum rudes populos et indoctos excitabat . . . Nec requievit invicta, donec idola et ritus daemoniacos exstirparet . . . Act. 88. Bolland. 2. Februarband, S. 691. - Beiterhin wird von dem Rlofter Ely Die Rebe fein, bas die beilige Ethelbrebe gegrundet batte, und in meldem Ermenilbe, nach ihrer Mutter Gerburga, Aebtiffin warb.

feinen Urgroftvater Etbelbert gelehrt hatte und voller Buneigung für Wilfrit. 218 beim Tobe bes fünften Rachfolgers Augustins ber Metropolitanftubl mehrere Jahre unbefett blieb, berief Egbert ben Abt von Ripon in feine Rabe, bamit er in ber Zwischenzeit bie firchliche Leitung feines Ronigreiches übernehme und bie geiftlichen Beiben baselbit ertbeile.

666-669.

Wilfrib führt brien ben areaoriani= und bie Regel ein.

Wilfrid verwaltete biek Broviforium brei Jahre: und während biefer Beit theilte er feine Thatigteit zwischen feinem northumbrifchen Rlofter und bem Bisthum Canterbury, wo er sich Viele zu Freunden machte. Seine Abtei Ripon gein Rorthums mann babei viel; er brachte bort zwei Denche bes St. Auguftins floftere bin, bie vortrefflich mufitalifch gebilbet maren, und iden Gefang bie unter ben Angelfachfen ben gregorianischen Rirchengefang Benebittiner- berbreiten follten, ber in Canterburt jeberzeit forgfältige Bflege gefunden batte. Dem einen biefer beiben, Ramens Bebb ober Ebbi, verbanken wir Die ungemein werthvolle und mertwürdige Lebensbeschreibung feines Bischofs. Außer biefen Sangern brachte Wilfrib auch noch Mauerer, ober richtiger gesagt Bauleute, Coementarii, nebst antern Rünftlern ober Handwerkern mit: wohl alle Monche bes gleichen Aloftere, beren Runftfertigfeiten er ju ben großen Bauten zu benuten gebachte, für welche bie Blane ihm bereits vorschwebten. Ferner brachte er aus bem erften von ben Göhnen bes beiligen Benedift in England gegrundeten Beiligthume, ein Gaftgefchenk mit beim, bas noch viel koftbarer war als Musit ober Architektur: bie Regel bes beiligen Benebitt, bie bis babin noch Niemand in bie northumbrischen Rlöfter einzuführen versucht hatte '). Wilfrid ward von nun am ihr

<sup>&#</sup>x27;) Cum cantatoribus Edde et Aeona et Coementariis emnisque paene artis ministerio in regionem suam revertens cum Re-

eifriafter und begeiftertfter Berbreiter; bie Annahme berfelben ging immer gleichen Schrittes mit ber romischen Tonfur. mit ber berichtigten Ofterobfervang und mit bem barmonifden alternirenden Gefange ber Liturgie. Es gelang ibm bamit gang über alle Erwartung: nur ibm, ibm gang allein muß bie ftufenweise aber rafche Substituirung ber Benebiftiner-Regel an die Stelle ber teltischen Ueberlieferungen in ben großen und gablreichen Rlöftern, welche bie Göbne bes beiligen Columba im Norben Englands gegründet batten, que gefdrieben werben. Es ist in ber Erzählung von Columba's Lebensgeschichte gefagt worben, wie ein wefentlicher Unterschied zwischen ber Form bes Rlofterlebens, fo wie es ber große Orbensgesetzeber von Monte-Cassino festgestellt batte, und wie man es in Jona und in ben anderen Genoffenschaften in Irland und in Großbritannien übte, nicht ftattfand. Bochftens läßt fich etwa bie größere Strenge in Faften und anderen Bugubungen, nebft einer ftatter hervortretenden Beschäftigung mit Abschreiben von Büchern als bamaliges Unterscheidungs-Merkmal bes Rlofterlebens bei ben Relten bervorheben '). Aber in ben Planen Bilfride, wie im allgemeinen Intereffe ber Rirche, lag febr viel baran, bag bas mächtige Orbensbeer ber angelfächfischen Chriftenbeit unter einem Banner ftebe und einer Barole folge. Und biefe

gula Benedicti, instituta ecclesiarum bene melioravit. **Eddius**, c. 14. — Nonne ego curavi . . . quomodo vitam monachorum secundum regulam S. Benedicti Patris, quam nullus ibi prius invexit, constituerem? *Ibid.*, c. 45. Cf. **Mabillon**, Acta SS. O. S. B. t. V, p. 633; nnb banu *Annales Benedictini*, lib. XV, n. 64.

<sup>&#</sup>x27;) hinfichtlich ber Bahl ber Aebte, die eine ber wesentlichsten Grundlagen ber Benedittiner-Regel bilbet, sieht man, daß Bilfrid selbst, unter Umftanden, sich baran nicht band, sondern seinen Mönchen ben Rachfolger bezeichnete, dem fie die Stelle geben sollen. Eddius, c. 61.

Parole und dieß Banner waren von Rom durch die Benes diftiner-Missionäre des cölischen hügels hargebracht und den beiden großen Alosterstiftungen von Canterbury anvertraut worden, wo Wilfrid sie jetzt holte, um die kirchliche Organisation Englands mit diesen höchsten und von nun an unsvertigbaren Charafter-Kennzeichen zu besiegeln.

Wahl bes neuen Metropoliten.

667.

Unterbeg andert fich wiederum bie Geftalt ber Dinge. Dem verftorbenen Erzbischof Deusbebit mußte ein Nachfols ger gegeben werben. Bu biefem Enbe gebrauchte ber König von Northumbrien, Oswy, bas Anfeben, bas, wie es fcheint, bie Bretwalta's in firchlichen Dingen fich guschrieben; er bewies zugleich, bag, wenn bie feltische Bartei, indem fie feine Jugenderinnerungen in ibm wachrief und ihm bamit fcmeichelte, ibn wohl batte bewegen fonnen, Bilfrid gum Opfer einer ungerechten Ausschließung zu machen, er nichts bestoweniger boch aufrichtig bem papstlichen Brimate unterwürfig fein wollte, ben er an ber Ronfereng von Whitby fo feierlich anerkannt batte. Nach Rückbrache mit bem jungen Rönig Egbert von Rent und ben Bauptern ber angel= fachfifden Beiftlichkeit, bezeichnete er für ben erledigten Stubl einen Monch von Canterbury, Ramens Bighard, ber von Allen als bes Epistopats würdig erachtet worden, einen Sachsen von Geburt, aber in ber Schule ber erften Difsionare gebildet, die der heilige Gregor felbst aus Rom gesendet hatte 1), und bei bem sich auch die gewünschten Eigen-

<sup>&</sup>quot;) Intellexerat enim veraciter, quamvis educatus a Scottis, quia Romana esset catholica et apostolica ecclesia... Cum electione et consensu sanctae ecclesiae gentis Anglorum... Virum nomine Vigherdum, qui a Romanis B. Gregorii papae discipulis in Cantia fuerat omni ecclesiastica institutione sufficienter edoctus. Beda, Hist. Eccles., III, 29. Hist. Abbatum in Wiramutha et Girvum, n. 3.

schaften fanben, um ben nationalen Anforderungen, sowie ben Bedingungen ber strengsten Rechtgläubigkeit zu genügen. Darauf, und immer im engsten Einvernehmen mit dem König von Kent, that er, was noch kein englischer König und so viel und bekannt ift, überhaupt noch kein König der neubekehrten Nationen gethan hatte: er sandte den Neugewählten nach Rom, damit er vom Papste selbst die Bischofsweibe erhalte, um dann seinerseits wieder völlig orthodoxe Bischöfe für alle Kirchen in England weihen zu können.

Kaum in Rom angelangt, ftarb Wighard baselbst an ber Pest und mit ihm fast alle seine Gefährten. Die beiden Könige entschlossen sich nun, bem Papste selbst die Wahl eines neuen Metropoliten von England zu überlassen.

So viel Demuth und Gifer für Anerkennung ber romischen Suprematie König Oswh an ben Tag legte, um fo weniger beeilte fich bagegen ber Bapft, bamals Bitalian, von ber ihm überlaffenen Bablbefugnig Gebrauch zu machen. Er antwortete Dowy, er habe noch Niemand gefunden, ber für eine fo ferne Diffion bie erforberlichen Gigenschaften · babe: verbieß jedoch, er werbe fich noch ferner barnach umfeben: unterbek beglückwünschte er ben Rönig wegen seiner treuen Ergebenheit und ermahnte ibn auch fernerhin fortque fahren, fich sowohl in ber Ofterfeier als in allem lebrigen ben Ueberlieferungen ber Apostel Betrus und Paulus anzuschließen, die Gott ber Welt als die zwei großen Leuchten gegeben, bamit fie täglich bie Bergen ber Glaubigen burch ihre Lehre erleuchten könnten. Er ermunterte ihn, bas Werf ber Bekehrung und ber Bereinigung bes gangen Insellandes in bem Ginen apostolischen Glauben gu vollenden; und bie gleiche Belegenheit benutend, fandte er ihm Reliquien von verschiedenen Marthrern, nebst einem Kreuze, bas ein Theil= chen von ben Retten bes beiligen Betrus enthielt und für

668-672.



bie Ronigin Canfleba, bie Gonnerin Wilfrids, bestimmt mar. "Eure Gemablin," fo fchrieb ber Bapft, "ift unfere geiftliche Tochter; ihre Tugenben und ihre guten Werte find bie Freude ber gangen romifchen Rirche und unfere eigene, und vor Gott blüben fie gleich fuß buftenben frühlingeblumen 1)."

Nach neuen und langen Erfundigungen fiel die Babl bes Bapftes auf Sabrian, einen Afrifaner von Geburt und Abt eines Rlofters in ber Rabe von Reavel, ber eben fo vollkommen in ber fircblichen und flofterlichen Disziplin. als in ber Renntnig ber griechischen und lateinischen Sprache bewandert war. Babrian wentete weber bie weite Entfernung, noch feine Untunbe ber angelfachfischen Sprache bagegen ein, aber erflarte fich bes Epistopats für unwürdig und bezeichnete bem Bapfte einen Monch, beffen Alter und Bilbungsart ber ichwierigen Diffion beffer entfprachen. war ein Monch, Namens Anbreas, ber einem Jungfrauenfloster in Italien vorstand und ben man für bie Burbe geeignet hielt; aber bie forperlichen Bebrechen beffelben binberten bie Annahme. Run folig Sabrian, ben ber Bapft in ber Sache jett brangte, einen anbern feiner Freunde vor, ber fich zu Rom aufhielt, einen griechischen Monch, Ramens fiebente Erg= Theodor, aus Tarfus in Cilicien, wie ber beilige Baulus, gebürtig; ein Mann von vortrefflichem Bantel und von fo tiefem und mannigfaltigem Wiffen, bag er ber Philosoph genannt wurde?), und auch burch fein Alter ehrwürdig, ba

Der beilige Theodor, ein griechischer Mönch, ber bijchof von Canterburg.

<sup>&#</sup>x27;) Hominem docibilem et in omnibus ornatum antistitem secundum vestrorum scriptorum tenorem, minime valebimus nunc reperire pro longinquitate itineris . . . Festinet vestra celsitudo ut optamus, totam suam insulam Deo Christo dicare . . . De cujus pio studio cognoscentes, tantum cuncta sedes apostolica una nobiscum laetatur, quantum ejus pia opera coram Deo fragrant et vernant.

<sup>2)</sup> Saeculari simul et ecclesiastica philosophia praeditum

er schon sechsundsechzig Jahre alt mar. Diefer Borfcblag ward vom Bapfte genehmigt, aber unter ber ansbrucklichen Bebingung, daß Abt Habrian seinen Freund nach England Der Bapft begleite, um zu machen, bag berfelbe in biefer Rirche nichts. was gegen bie ftrenge Rechtgläubigfeit fei, einführe, wie es Sabrian und fonft oft genug von Griechen gefchabe. Dief Miftranen war fachen Beneburch die schweren und oft blutigen Dighelligkeiten gerecht= fertigt, welche bamale bie morgenländische Rirche, anläglich ber monotheletischen Irriehre, erschütterten, sowie burch bie beständige Einmischung ber bhzantinischen Raifer in die theologischen Fragen. Nachbem Alles geregelt war, mußte Theobor, ba er nach Sitte ber morgenlanbischen Monche ben Ropf völlig geschoren batte, ebe er bie Reise antrat, noch vier Monate warten, bis bie haare wieder so weit nachgewachsen waren, um fich bie frangformige Tonfur ber Monche bes Abendlantes icheeren laffen zu konnen. Sobald bann bie haartracht bie regelmäßige Form batte, ward Theodor vom Babite zum Bifchof geweiht und machte fich mit Abt Babrian auf die Reife nach Englant.

gibt ihm ben Afritaner ben Mngel= bift Biecob

> 668, 26. Mära.

Der Bapft wollte jeboch biefem Affaten und tiefem Afrifaner, bie auf fo mertwürdige Beife zur Regierung ber angelfächfischen Rirche berufen murben, in feiner Beisbeit noch eine britte Berfonlichfeit zugefelten, einen Mann, beffen Mitwirfung ihnen, wenigstens zu Anfang, unentbehrlich erfceinen mußte. Dies mar jener junge northumbrifche Etheling, ben wir in Begleitung Bilfrib's feine erfte Ballfahrt nach Rom haben antreten feben, auf ber er fich bann in Lon von diesem trennte. Nach dieser erften Reise hatte ber junge Beneditt feinen Landsleuten unaufhörlich gerühmt, mas er in Rom gesehen, und ihm selbst war bas Andenken

virum, et hoc in utraque lingua, graeca scilicet et latina. Beda, Hist. Abbatum, c. 3. Cf. Hist. ecclesiast., IV, 1.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

baran theuer geblieben. Diefe Erinnerungen veranlagten ibn zu einer nochmaligen Reife nach Rom, von wo er nach neuen Studien und neuen geiftigen Benuffen jum Empfange ber flösterlichen Tonsur und bes geiftlichen Rleices nach bem großen Seiligthum Berin ging, in welchem ber Abt Abaulph furz zuvor bie Benediftiner-Regel eingeführt batte!). Rach einem zweijährigen Aufenthalte auf biefer, bamale noch fo boch verehrten Infel, wollte er aus Andacht zum beiligen Betrus Rom noch einmal wieder feben. Es war bas britte Mal, bag er sich bort befand; er hatte bie Ueberfahrt auf einem Banbelsschiffe gemacht. Bei biefem Aufenthalte befahl ibm ber Papft, er folle nunmehr eine andere, noch viel verbienftlichere Wallfahrt antreten, nämlich nach feinem Beimathlande, um bier bem neuen Erzbifchof zum Begweifer und Dolmeticher zu bienen 2). Benebift gehorchte, und bie brei Befandten Rome machten fich auf nach Englant, fiebengig Jahre nach ber Senbung Augustins, und gemiffermaßen gu einer neuen Besitergreifung bes lantes im Namen ber romischen Rirche.

Aber ihre Reife ging biegmal nicht ohne hindernisse vor sich; sie branchten von Rom nach Canterbury langer

<sup>&#</sup>x27;) Alllez, Histoire du monastère de Lérins, 1860, t. I, p. 371. Gerne führe ich hier gelegentlich diese Monographie an, als eines der besten Werte unserer Tage über die Geschichte des Mönchthums.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ad patriam reversus studiosius ca quae videt ecclesiasticae vitae instituta diligere et quibus potuit praedicare non desiit... Non pauca scientiae salutaris quemadmodum et prius hausta dulcedine... Adveniente nave mercatoria, desiderio satisfecit... Et quia Benedictum sapientem, industrium, religiosum ac nobilem virum fore conspexit (papa) huic... Cum comitibus suis commendavit episcopum... Cui pariter interpres existere posset et ductor. *Hist. Abbatum*, C. 2, 3.

als ein Rabr. Anftatt, wie Augustin, in Frankreich bie Die apostolis Unterftunna einer Ronigin, wie Brunhilbe, ju finden, faben ben werben rie neuen Glaubensboten sich in ber Gewalt bes thranniichen Cbroin, bes Saus-Mabers, bes erften jener in ber angehalten. frangofischen Geschichte nur zu bäufig vortommenten Bolitifer, welche von ber Nachwelt feige bewundert ober ent= schuldigt werden und bie gum Unbeil bes Baterlandes ihre selbstfüchtigen Erfolge nur in ber Entwürdigung und in ber allgemeinen Rnechtschaft gesucht baben. Die Unwesenheit biefer brei Berfontichfeiten, eines Griechen, eines Afrifaners und eines Angelfachfen, welche alle brei mit Empfehlungs= fcreiben bes Bapftes verfeben waren, schien bem allmächtigen Minister verbächtig. Der Raifer von Bygang, Konstang II., damals noch Souverain von Rom, bas er neulich erft besucht und geplündert batte, wo er aber, wie er fagte, bie Resideng bes Raisers wieber berftellen wollte, erreate bie Beforgniß Ebroin's, ber fich bachte, Diefe Befandten bes Babites möchten wohl beauftragt fein, irgend ein Unternehmen zwischen bem Raifer und ben angelfachfischen Ronigen gegen bas Reich ber Franken von Neuftrien und Burgund, als beffen Berricher er fich betrachtete, einzuleiten. Bor Allen ichien ihm Abt Sabrian gefährlich, ber benn auch erft zwei Jahre fpater als feine Gefahrten wieber auf freien Ruft fam. Dant ber unmittelbaren Dazwischenkunft Ronig Egbert's, fonnte ter Erzbischof Theodor bann boch endlich in England landen und von seinem Brimatialstuble feierlich Befit nehmen. Seine erfte Amtshandlung war, bag er 27. Mai 669. feinem frommen Reisegefährten, bem Morthumbrier Benebift Biscop, Die Leitung ber großen Abtei bei Canterbury übertrug, wo fich die Grabstätten ber Erzbischöfe und ber Ronige befauben; bie ber beilige Augustin bem Apostel Betrus geweihet hatte, bie aber nur unter bem Namen bes Apostels

fchen Reifen= untermeas

14 "

Ċ.

ber Englander bekannt ift. Benebikt blieb bort als Oberer bis zur Ankunft Habrians, welcher alsbann zum Abt eingesetzt ward, ba ber Papst bem neuen Erzbischof vorgeschrieben hatte, bem afrikanischen Abt nebst ben Mönchen in seiner Begleitung ein Kloster in seinem Bisthume anzuweisen ').

Die Ankunft bes heiligen Theodor bezeichnet in ber Geschichte ber Angelsachsen eine neue Epoche ").

Pontifilat des heiligen Theodor. 669—690.

Es bedurfte wahrlich für diesen hohen Greis eines seltenen Muthes und eines heiligen Eisers, um ihn zu vermögen, mit siebenundsechzig Jahren eine so mühevolle Aufgabe, wie die tirchliche Regierung Englands war, auf sich zu nehmen. Die Kirchengeschichte bietet wenig so imposante, so tröstliche Gemälde, als das Bild dieses Griechen aus Klein-Asien, dieses Landsmannes des heiligen Paulus, dieses infulirten Philosophen 3), dieses fast siebenzigsährigen Mönches, der sernher aus dem Oriente kommt, um die Bildung einer jungen Nation im äußersten Abendlande zu übernehmen, indem er Zucht, Friedensbedürfniß, Ordnungsgeist in die auseinanderstrebenden Elemente, die verschiedenen Bolksarten, die streitenden Herrscherhäuser, in alle die ausseinanderstrebenden Herrscherhäuser, in alle die ausseinschen Bräfte bringt, welche in ihrer Bereinigung dereinst eines der größten Bölker der Erde bilden sollten.

Durch die Mitwirfung des mächtigen Königs von Rorthumbrien sah sich der Erzbischof von Canterburd zum ersten Male mit einer allgemein von allen Angelsachsen anerkannten Autorität bekleibet. Der Primat, dessen Ausübung ihm die verständige Hinneigung des Bretwalda Oswh zur römi-

<sup>1)</sup> Beda, Hist. eccles., IV, 1; Hist. Abbat., C. 3.

<sup>2)</sup> Lingard, Anglo-Saxon Church, t. I, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cofamulum et coepiscopum nostrum, magnae insulae Britanniae archiepiscopum et philosophum. *Epist.* Agathonis *Papae ad Imp.* ap. Baronium ad ann. 680.

fcen Einbeit so wirksam erleichterte, ward ihm auch feierlich vom Babft Bitalian querfannt, welcher qu feinen Gunften alle Borrechte wieber erneuerte, die Gregor ber Große Augustin und bem Stuble von Canterbury verlieben batte. gang ohne Andeutung einer zweiten Metropolis, wie sie früher Gregor in Nort gewünscht hatte '). Diele bochfte Autorität über alle Kirchen Großbritanniens, was auch immer ihr Alter und ihr Ursprung fein mochte, war in ber Sand Augustins und feiner bisberigen Rachfolger immer nur ein Titel und ein Recht gewesen; jest ward bieselbe in ben Sanben bes alten griechischen Monches jum erften Male eine machtvolle und unbestrittene Wirklichkeit.

Der erfte Gebrauch, ben er von biefer Suprematie Er fest Bilmachte, war ber, bag er bie Ungerechtigfeit wieber gut frib in fein machte, beren Opfer Wilfrid geworben mar. Demy scheint Bort wieder feine Einsprache bagegen erhoben zu haben; er fügte sich ber apostolischen Gewaltfülle, beren Defrete ihm Theodor vor-Damit fronte er feine Regierung burch einen Act ber Reparation und ber Rene, indem er ben Mann auf ben bischöflichen Stuhl ber Hauptstadt seines Reiches wieder einfeten ließ, ber ungerechterweise Berbannung erlitten batte 3).

<sup>&#</sup>x27;) Is primus erat in archiepiscopis, cui omnis Anglorum ecclesia manus dare consentiret. Beda, IV, 2. Cf. Guill. Malmesh., De Gest. Pontif. Angl. I. - Nobis visum est te exhortari et in praesente commendare tuae sagacissimae sanctitati omnes ecclesias in insulas Britanniae positas. Omnia ergo quae a S. Gregorio, praedecessore nostro Augustino sincello suo statuta sunt atque firmata vel etiam per sacrum usum pallii concessum, nos tibi in aevum concessimus. Diplom Bapft Bitalian's in Act. 88. Bolland., im 6. Septemberbanbe, G. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Veniens ad regem . . . statuta apostolicae sedis, unde emissus venerat, secum deportans. Eddius. C. 15.

<sup>3)</sup> Man wird bemerten, baf Wilfrid nur Bifchof, nie Erzbifchof

Der bemutbige und fromme Cearba, ber in einem feltsamen Bintanseken feiner Bflicht an Wilfrite Stelle getreten mar. erhob nicht die minbeste Ginfprache gegen bie Unwendung ber firchlichen Befete, bie ibn feines usurpirten Stubles wieber beraubten. Er fprach jum Erzbifchof: "Benn bu gewiß weifit, bag mein Epistopat gesetwibrig ift, fo entfage ich bemfelben gerne; ich felbst habe mich beffelben niemals murbig erachtet und batte es nur aus Weborfam angenommen." hierauf begab er fich, gleich bem von ihm verdrangten Bilfrib, ber fich in fein Rlofter Ripon gurudaezogen, nun auch nach bem Rlofter Laftingham bei Bhitby, bas fein eigener Bruber gegründet, und bon wo man ibn geholt hatte, um ibn in Dort jum Bifchof ju machen'). Er blieb bafelbit einige Beit im Frieben ftiller Burudgezogenheit. Doch tein evel= muthigen Bilfrib, welcher Gelegenheit gehabt hatte, Die Tugenben bes beiligen Ginbringlings in ber Rabe zu feben, ba er im Bisthum geblieben mar, lag es baran, benfelben mieber auf ben lenchter zu ftellen. Da bas Bisthum bes Rönig-Ceabba wird reiches Mercien eben erledigt warb, machte er es feinem Freunde Bulfhere genehm, Ceabta borthin zu berufen. felbft überließ ihm als Resibeng ein Landaut, bas Lichfield

durch Wilfrid Bifcof in Mercien.

> von Nork war. Die Metropolitanwurde, die vom heiligen Gregor an biefen Bifchofsfinbl gefnupft worben, verfdmand nach der Flucht Banlin's und mard erft im Jahre 755 bem Bifchof Egbert wieder verlieben, der uns fomobl burch bas Genbichreiben an Beba ben Ebrmurbigen, als auch burch mehrere Dentmaler ber firchlichen Befetsgebung befannt ift. Diefelben find veröffeutlicht in Ancient laws and institutes of England.

<sup>1)</sup> Si me nosti episcopatum non rite suscepisse, libenter ab hoc officio discedo: quippe qui neque me unquam hoc esse dignum arbitrabar. Beda, IV, 2. - Hic servus Dei verus et mitissimus . . . Sciebat Wilfridus, sub Wulfario, rege fidelissimo amico suo, locum donatum sibi. Eddius, C. 15. -

bieg, und bas ibm ber Ronig früher gefchenft batte, bamit er baselbst für sich ober für einen anbern einen Bischofssig errichten tonne '). Theodor und Ceabba gingen beibe barauf ein: boch verlangte ber Erzbischof, baf Ceabta noch einmal und zwar unter Beiftand Bilfride bie bifcofliche Beibe erhalte, wegen ber Irregularität jener beiben britischen Bifcofe, bie bei feiner erften Confecration mitgewirkt batten 2). 3m Uebrigen bezeugte ibm Theodor jederzeit alle Ehrerweisung, bie er wegen feines beiligen Lebens verbiente. Da Ceabba aus Liebe zu ben Beidwerben, und nach Sitte ber erften northumbrifchen Bifcofe vom feltischen Ritus babei blieb, feine bischöflichen Reifen burch feine neue ungeheuere Diozefe immer nur zu Ing machen zu wollen, befahl ibm ber Brimas, fich fünftig babei eines Pferdes zu bebienen, und bielt felbft ben Steigbügel, um ben bemuthigen Bis ichof jum Auffteigen zu nöthigen 3).

Mit liebenswürdigem Zartfinn betraute Wilfrib biefen redlich lautern Eindringling mit ber Fortsetzung ber gleichen Aufgabe, die ihm selbst mahrend ber Zeit seiner Ungnade so trostvoll geworden war. Ceadda ward drei Jahre hindurch in Mercien, was Wilfrid daselbst gewesen, der eifrige Ge-

<sup>3)</sup> Ipse cum sua manu levavit in equum, quia nimirum sanctum esse virum comperit. **Beda**, IV, 3.



<sup>&#</sup>x27;) Lichfield, eine Zeit lang, im achten Jahrhundert, jur Metropolis erhoben, ist Bisthum geblieben bis in unsere Tage. Es hatte seinen Namen von der Menge heiliger Martyrerleiber aus der diokletianischen Berfolgung, die man hier wieder aufgefunden hatte; daber der Name Lichfield = Leichenfeld.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es war dieß die erste Anwendung eines Kanons, dem er erst später Gesetzestraft gab: Qui ordinati sunt Scotorum vel Britonum. Episcopi qui in pascha vel tonsura catholicae non sunt ordinati ecclesiae, iterum a catholico episcopo manus impositione confirmentur. ap. Thorpe, p. 307.

hülfe bes Conigs und ber frommen Ronigin beim Berte ber Bertilgung ber letten Reste bes Beibenthums im Lande.

In ben Zwischenräumen von Rube, die ibm feine amtlichen Rundreifen ließen, bewohnte er ein fleines Rlofter, tas er neben feiner Domfirche erbaut hatte, um bafelbft mit fieben ober acht Monchen aus bem Kreife feiner vertrauteren Freunde fein gewohntes Gebetsleben und bas Studium fortzusegen. hier mar es auch, wo er, nachdem er noch ferner bie schönften Beispiele von Demuth, von Weisheit, von Eifer und freiwilliger Armuth gegeben batte, in Frieden ftarb. Derfelbe Mond, welcher ibm Gefellichaft leiftete, bat biefe letten Lebenstage bem ehrwürdigen Beba geschilbert. ber ftets fo genau in Angabe ber Quellen ift, aus benen er bas Material feiner Gefchichte ber religiöfen Entwicklung bes englischen Boltes geschöpft bat. "Dürfte ich wohl, ebrwürdiger Bater," fo fprach ber Junger zu bem fterbenben Bischof, "eine Frage thun?" — "Frage mich, mas bu willft." - "Ich beschwöre euch, mir zu fagen, was bas für Befänge voll entzückenber Sarmonie maren, bie wir fo eben gebort, und die bald vom himmel herniedertonten, bald fich himmelwärts erhoben: war bas nicht bie unaussprechliche Lieblichkeit ber Engel?" - "Du haft fie also vernommen und erfannt, bie Stimme von oben, worüber bu, bevor ich tobt bin, Niemand etwas fagen barfft? Run ja, fie waren es! Die Engel find gefommen, mich abzurufen in ben Simmel, ben ich immer geliebt und erfebnt habe; fie haben mir verheißen, baß fie nach sieben Tagen wieber tommen und mich mitnehmen wurden." Und als ber Tag ber Erlösung und bes ewigen Lohnes erschien, fab ber Beuge biefes feligen Tobes nicht nur ben himmel fich öffnen und bie Engel er-

scheinen, sondern es fchien ihm auch, als erkenne er ben . Bruber bes Sterbenben, seinen ungertrennlichen Gefährten

Sein Tod 672. 2. März. von ehemals und gleich ihm Bischof und Donich; er tam vom geöffneten himmel berab, um bie Seele bes Bruters in Empfang zu nehmen und fie in bie ewige Seligkeit einauführen. Gine Menge von Zügen biefer Art, bie aufschwimmen im tiefen Djean vergeffener Jahrhunderte und Bölter, zeigen une, wie bei biefen Reulingen aus ber Barbarenwelt, bie fo rafchen Schrittes zu ftrengen Monchen und zu Beiligen umgebilbet murben, bie natürlichen Gefühle in voller Gewalt blieben und fich in lieblicher, beiliger Bereinigung mit ber Broße und Schönheit ihrer übernatürlichen Berufung verschmolzen').

Nachbem besagter Beife bas firchliche Regiment in ben beiben größten Reichen bes angelfachfischen Staatenvereins, in Northumbrien und in Mercien gang neu eingerichtet ober forrekter geordnet war, sette ber ehrwürdige Erzbischof bie Aufgabe, die ihm vom heiligen Stuble geworden, an anderen Orten mit einer Ruftigkeit fort, bei ber man von feinem Alter gar nichts fpiirte. Er bereifte eine nach ber anbern Der Afiate alle bereits von ben Angelfachsen besetzten Brovingen ber ber Afritaner Mit bem Beiftanbe ber alteren Bischofe und berjenigen, die er überall, wo es nöthig war, einsette, ging fein Bestreben in allen Königreichen babin, die blutigen Feind-

Şadrian ma= den ihre Rundreifen burch Ena= land.

<sup>1)</sup> Vocem suavissimam cantantium atque laetantium de coelo ad terras usque descendere . . . Obsecro ut dicas quod erat canticum illud laetantium . . . Revera Angelorum fuere spiritus qui me ad coelestia, quae semper amabam ac desiderabam, praemia vocare venerunt . . . Scio hominem in hac insula adhuc in carne manentem qui . . . vidit animam Ceddi, fratris ipsius cum agmine Angelorum descendere de coelo, et assumpta secum anima ejus ad coelestia regna redire. Beda. VI, 3. - Dieser Bruber Ceabba's mar eben jener Bifchof Cebb, ben wir als ben Dolmetider ber Confereng von Bbitby fennen gelernt baben.

feliateiten ber Rurften und Groken beizulegen, Die fanonische Ordnung und firchliche Bucht wieder herzustellen, Die Diffbranche abzuschaffen, bie Sittlichkeit zu übermachen und enblich nach romischem Brauche bie Ofterfeier zu regeln'). Dan schreibt ibm and aus biefer Zeit bie firchliche Berorbnung ju, welche von allen Familienbauptern verlangt, baf fie bas Gebet bes herrn und bas apostolische Glaubensbefenntnik täglich beten und es ihren Kinbern in ber gandessprache lehren follen?). Abt Sabrian mar überall fein Begleiter und unterstütte ibn in Allem. Diefe beiben alten Monche, ber eine aus Afien, ber andere aus Afrika, fanten bei ben Angelfachfen alle bie liebevolle, verebrende Aufnahme und Gebor und Geborfam, wie fie in driftlichen Gemuthern fo leicht alle Borurtheile und alles Miftrauen engherzigen Rationalgeiftes ju gerftreuen geeignet find. Diefem allgemeinen Entgegenkommen und Bertrauen entsprachen fie burch ihren unermublichen Gifer für Berg und Seele Aller im Bolte, inbem fie mit ber weisen und praktischen Sorgfalt ber mahren Apostel bie evangelische Babrbeit verfündeten.

RirchlicheGe= fetgebung Theobors.

Die authentischen Denkmäler bieses Gifers sint uns in ber bedeutenden Sammlung von moralischen und bisziplinären Borschriften erhalten, die unter dem Titel Bonitentialbuch bes Erzbischofs Theodor befannt ift "), und

<sup>&#</sup>x27;) Peragrata insula tota . . . Libentissime ab omnibus suscipiebatur atque audiebatur . . . per omnia comitante et cooperante Adriano . . . Gratiosi ad pacificandum invicem inimicos. **Beda**, IV, 2

<sup>2)</sup> Hook, I, 152. Ich habe in den Alten Theodor's diese Bersordnung nicht auffinden tonnen; dieselbe ist jedoch in den Monumenta ecclesiastica des folgenden Jahrhunderts mehrere Male wiederholt. Siehe Thorpe, passim.

<sup>3)</sup> Die vollständigfte Berfion davon findet fich in bem großen

bie als Mufter vieler anderen, abnlichen Sammlungen ge= Liber poenibient bat. Wenn sich, wie man bort sieht, in ben neu entftanbenen Rirchen Englands icon arge Ausschweifungen und schmähliche Lafter offenbarten, fo fanden fich boch babei ale Baum alle Sulfemittel ber geiftlichen Baterfchaft und ber priefterlichen Bachfamkeit. Es erfüllt mit Erstaunen bei biefen Bolfern germanischer Abkunft bie Spuren einer raffinirten Berberbniß, gemischt mit ben rohesten Ausbrüchen ber Barbarei angutreffen; aber man bewundert auch die tiefe Renntnik und bie fraftvolle Autorität, bie für eine jede Sunte, auch wenn fie gebeichtet und nachgelaffen ift, noch eine, je nach Umftanten öffentliche ober gebeime Strafbeftimmung feftfett. Diefe Bugen fint im Allgemeinen übertricben ftrenge, mas, wie es scheint, in ber Ranbeit ber barbarifchen Sitten seinen Grund hatte, auf welche auffänglich burch Ginschüchterung gewirft werten mußte; und es ift begreiflich, bag in ber Braxis von biefer Strenge abgegangen wurde und Acquivalente in Almosen und anderen auten Im Uebrigen ift in biefer Berfen an Die Stelle traten. Befetgebung, bie von einem griechischen Bralaten, ber von Rom gesendet worden mar, teine Spur von romischem ober bbzantinischem Rechte erkennbar; im Gegentheil findet sich barin bas Straffpstem ber germanischen Befete auf bas Bringip begründet, welches eine Strafe für jedes Bergeben ober

Wie es immer etwas Wohlthuendes bat, wenn man bei ten Beberrichern und ben Lebrern ber Bolfer liebente

eine Compenfation für jete Strafe erheifchte ').

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über die Gründung eines Rlofters, bas ber Anwendung biefes Compenfationsgrundfates feine Entftehung verbantt, mertwärdige Einzelnheiten bei Elmham. p. 206.



Sammelwerte von Thorpe, Ancient laws and institutes of England. Cf. Hook, op. cit. t. I, p 169 und 172.

und fühlende Herzlichkeit finden, so freut es einen recht innig, am Schlusse einer ber ältesten Handschriften bieses gefürchteten Gesetzbuches Theodors ein paar Ileine Berse zu lesen, in benen ber Erzbischof sein Wert und seine Seele einem befreundeten Pralaten mit den Worten empfiehlt:

"Dich, bu frommer Seelenhirte, Berfünder seiner heil'gen Lehre, Dich, ber Priester reinste Zierde, Dich, Hebba, bitte und beschwöre Ich armer Fremdling: sende oft empor Ein fromm' Gebet für beinen Theodor ')."

Im Laufe biefer bischöflichen Rundreisen besuchte Theos bor natürlich auch Lindisfarne, so wie die Hauptorte aller übrigen Bisthumer; diese Metropolis des keltischen Widerstandes mußte die Autorität des römischen Metropoliten auserkennen, der ihr ben Stempel der Unterordnung und der

') Te nam, sancte speculator,
Verbi Dei digne dator,
Pontificum ditum decor,
Haeddi pie praesul, precor,
Pro me, tuo pergrino
Preces funde Theodoro.

Es ist hier die Rede von Hebda, Bischof der Sachsen des Westen von Winchester im Jahre 676, der von Beda (V, 18) sehr gerühmt wird. — Man muß also unterscheiden: den Sänger Hedd oder Eddi, Biographen Bilfrids; den Bischof Hedda, seinen Zeitgenossen und Kollegen von Winchester; den Bischof Ceadda, der ihn aus Port verbrängte; den Bischof Cedd, Bruder Ceaddas: man muß dann insbesondere auch dem Erzähler dieser Geschichten einiges Mitteid schenken, der genöthigt ist, sich Bahn zu machen durch diesen Walte obscurer Ramen, die so leicht mit einander zu verwechseln sind und die noch dazu nuter der Feber späterer Annalisten eine Menge von Alterationen erlitzen haben.

Einheit baburch aufprägte, bag er bie Rathebrale ber teltiichen Bifcofe, beren Bau in scotischer Beise gang von Solz. früher von Aiban begonnen worden war, zu Gbren bes beis ligen Betrus einweihte 1).

Auf biefe Aundreisen bes Erzbischofs Theodor wird Ginrichtung nach allgemeiner Annahme bie Bilbung geregelter Pfarreien, burd Ernbefonbers im Guben von England, gurudgeführt. bin waren bie Rlöfter faft bie einzigen festen Mittelpunkte für Gottesbienft und driftlichen Unterricht gewesen, Bischöfe tamen aus ihren Rlöftern und reiften weithin, um au predigen ober au taufen: fie maren beständig auf Wegen und Stegen zu finden ?): Die Monche, befondere biejenigen ber keltischen Klöster, zogen im Lande umber, wo fie ihre jum Boraus bestimmten Stationen hatten, an benen bie beiligen Saframente gespenbet wurden, wie es noch jett in ben Missionständern und in einzelnen Gegenden Irlands vorkömmt3). Dalb aber wurden nun auch orbentliche von Monchen ober Weltprieftern regelmäßig verfebene Rirchen auf ben immer weiter fich ausbehnenben Berrichaften ber großen Rlöfter und Rlofter-Rathebralen erbaut. Die Ronige und bie Großen erlangten von ben Bischöfen ober ben Mebten bas Recht, in ben Klöstern ober aus ber Geiftlichkeit ber Domfirchen fich Briefter zu mablen, bie zu ihrem Seelenbeile fie auf ihren Bugen begleiten ober bei ihnen auf ihren entfernten Landsiten sich aufhalten burften. Theodor benutte biefen bereits eingeführten Brauch, um bie erften Brundlagen eines Pfarreien-Spftems zu entwerfen, indem

Bis ba= bifchof Theo-

<sup>&#</sup>x27;) Beda, III, 25.

<sup>2) &</sup>quot;Longe lateque omnia pervagatus;" was bei Beba ein Lob ift, bas fich unter feiner Feber fehr häufig wieberholt.

<sup>3)</sup> Siebe oben, bie erften Miffionen in Northumbrien.

er bie Fürsten und bie großen Grundeigenthumer bewog, auf ihren Butern Rirchen zu bauen, mit ftanbigen Beiftlichen und angemeffenen Stiftungen in Länbereien ober in feftem Einkommen, wofür fie bann bas Recht ber Babl Diefer Beiftlichen baben follten. Aus biefer Berleibung ift bann bas herrschaftliche Patronatsrecht hervorgegangen, wie es noch beut zu Tage in England mit einer besondern, noch jest nicht abgeschafften Abgabe, ber Church-Rate besteht, bie bon jedem Grundeigenthumer einer Pfarrei für ben Unterhalt ber Rirche erhoben wird; so tief trägt Alles bas Geprage ber Festigkeit und ber Dauer in biefem ganbe, bas bor zwölfhundert Rahren burch jene Berbindung ber Rirche mit bem Bolte ber Angelfachsen seine Grundlagen erhalten bat, burch Bevollmächtigte, italische und griechische wie Augustin und Theodor es waren'). Fast alle Ramen ber heutigen Graffcaften geben auf jene Anfange gurud; alle Bisthumer jener Zeit find beute noch ba; Alles bat bort einen fo feften Beftanb, bag eine Karte jenes Banbes aus bem zwölften Jahrhundert recht gut noch beute praftisch brauchbar ift; mabrent von ben früheften Territorial Gintheilungen Frankreichs ober Deutschlands nichts mehr besteht. Theodor wollte, nachdem er in besagter Beise ju ber

<sup>&#</sup>x27;) Hie excitavit fidelium voluntatem ut in civitatibus et villis ecclesias fabricarent, parochias distinguerent, et assensus regios his procuravit; ut si qui sufficientes essent super proprium fundum construere ecclesias, earamdem perpetuo patronatu gauderent, ejusdem fundi domini notarentur pro patronis. Thomas de Elmham, Hist. monast. S. Augustini, p. 289; Hook, t. I, p. 159; Cf. Lappenberg, Seite 190; Kemble, c. IX; und vor Allem Lingard, Antiquities of the Anglo-Saxon Church, t. I, p. 150—197. — Die Beltgeistlichen, die auf solche Pfarreien tumen, erhielten später den Ramen Mass-Priests, das beißt Respuicser.

Gründung ber erften Bfarreien im Lanbe Ginleitung getroffen hatte, auch eine neue Umschreibung ber Bistbumer vorneh-Bis babin batte, mit Ansnahme von Rent, jedes einzelne Reich ber Heptarchie ein besonderes Bisthum gebilbet: jeder König wollte seinen Bischof haben und wollte nicht thilmer vermehr als Einen. Northumbrien, fo lange Zeit in zwei Ronigreiche getheilt, batte immer nur eine einzige Diözese gebildet, von welcher ber Bischofssit entweder die alte romifche Metropolis Port, ober bie beilige Infel Linbisfarne mar. Dieg Bisthum blieb, auch nach einer theilweisen Berstückelung, immer noch so ausgebebnt, daß in bem folgenden Jahrhunderte ber felige Beba eine Menge von Bezirken anführen fonnte, die von ihrem Bischof noch nie besucht morben waren. Die große Ungleichbeit in Bezug auf Ausbebnung und Bevölferung ber fachfifchen Reiche, bie ein einziger Blid auf die Karte zeigt, hatte eine nicht minder große Berschiedenbeit unter ben Bisthumern berbeigeführt. Die bes Nordens und ber Mitte waren viel zu ausgebehnt, als bag ein Bischof allein fie batte verwalten können. Diebei stieß nun aber Theodor auf einen Widerstand, ber sich in abnlichen Fällen fast immer gezeigt bat. Im vierten Jahre Sunobe von seines Pontifikats hatte er eine Spnobe, die erste in ber angelfachfischen Rirche, nach Bertford einberufen; aber er foh fich zur Bertagung feines Borfchlages genöthigt, wie er fethft ce in bem Berbal = Brozesse ber Berbandlungen biefer Berfammlung ergablt, ben er feinem Schreiber biftirte 1).

Theobor nill bie Babl mebren

Bertforb. September 673.

<sup>1)</sup> Nonum capitulum in commune tractatum est, ut plures episcopi, crescente numero fidelium, augerentur: sed de hac ad praesens siluimus. Beda, IV, 5. - Diefer Schreiber ober Rotarius, Ramens Titillo, beffen Anwesenheit von Theodor felbft und von Beda bezeugt ift, scheint uns ben Ginwand Remble's zu beseitigen,

Reboch bebielt er fich vor, wieber barauf gurudgutom= men; er ließ bie Beftimmung aufnehmen, daß fich alliabrlich einmal eine Rational=Spnobe versammeln solle, und zwar zu Cloveshoe und nach Beife ber fachfischen Bollsgethinge, im Freien. Beffer gludte es ihm mit ben zwei anberen Defreten, Die er binfichtlich ber Klöfter in Borfcblag brachte, und bie einftimmig von ben Bischöfen und ben gablreichen Aebten von ber romischen Observang, welche bie Spnobe bildeten, angenommen wurden 1). Bon diefen Defreten, bie natürlich bas Benebiftinergepräge tragen, ba bie Mehrzahl ber auf ber Spnobe anwesenben Bischöfe Sohne bes beiligen Benebitt maren, unterfagt bas erfte ben Bischöfen, bie Möfter irgendwie zu beunruhigen ober fie ihrer Gitter zu beranben; bas zweite verbietet ben Monchen, ohne bie Entlassung ihres Abtes in ein anderes Rlofter zu geben. -Damit stellt er grundfählich bas Gelübde ber Ortsbeständigfeit, ber Stabilität feft, bas, obwohl baufig unbefolat. nichtsbestoweniger bie Orbensfamilie bes heiligen Benebift von ben großen Rloftergenoffenschaften bes Drients und ber Reltenländer wefentlich unterschied, und basselbe erhielt bier eine neue Anertennung und Weihe").

der von der Erwähnung eines Referendars in der Schenkungsurtunde Ethelberts an Augustin Anlaß nimmt, die Aechtheit dieses Altenstückes auguzweiseln.

<sup>1)</sup> Concilium episcoporum, una cum eis qui canonice patrum statuta et diligerent et nossent . . magistris ecclesiae pluribus. Beda, IV, 5. — Bon ben acht Bischöfen, die es damals in England gab, waren fünf persönlich auf der Synode anwesend und Bisserb war durch seine Bevollmächtigten vertreten.

<sup>7)</sup> Tertium. Ut quaeque monasteria Deo consecrata sunt, nulli Episcoporum liceat ea in aliquo inquietare, nec quicquam de eorum rebus violenter abstrahere. — Quartum. Ut ipsi mo-

Diese von einem griechischen Monche, ber Brimas von England geworben mar, unter fo ehrfurchtgebietenben Schut Literarifde geftellten Rlöfter, verbankten fowohl ihm, ale auch feinem in ben Rlis-Mitarbeiter, bem Afritaner Habrian, eine geiftige und ftern burch literarische Bilbung und Entfaltung, welche nicht weniger bie Bewunderung als ben Dank der Nachwelt verdient. Beibe maren nicht nur für die firchliche Wiffenschaft, fonbern auch für bie flaffischen Studien, biefer boppelten geiftigen Strömung, von ber bas ganze Mittelalter Beifpiele aufzuweisen hat, begeistert und perfonlich bavon durchbrungen. Theodor batte ein Eremplar von homer mitgebracht, bas er febr fleißig las und bas noch-in fpaten Zeiten von feinen geistlichen Nachkommen aufbewahrt und bewundert wurde ').

Bu ben Rlöftern, wo fie fich aufhielten und bie fie besuchten, verfammelten sie um sich bie Menge junger und feuriger Zöglinge, benen sie aus ber reichen Fülle ihres Rebft ber beiligen Schrift, Wiffens reichlich mittheilten. welche fie ihnen mit besonderer Sorgfalt erklärten, gaben fie ihnen Unterricht in Aftronomie und firchlicher Arithmetif, bas heißt in berjenigen, mittelft beren fie bie Ofterberechnung ju machen in Stand gefett murben, sowie auch in ber lateinischen Berekunft. Besonbere aber mar es bad Stubium

nachi non migrent de loco ad locum, hoc est, de monasterio ad monasterium, nisi per demissionem proprii Abbatis, sed in ea permaneat obedientia quam tempore suae conversionis promiserunt. . Beda, IV, 5. — Uebrigens war Theodor durchaus nicht gewillt, ben Klöstern zu gestatten, bas gefammte firchliche Leben, zum Nachtheile ber Weltgeiftlichkeit, allein zu regieren, wie bieß auch ber Artifel des Pönitentialbuches beweist, in welchem es heißt: Nec libertas monasterii est, poenitentiam saecularibus judicare, quia proprie clericorum est. Thorpe, p. 307.

<sup>&#</sup>x27;) Godwin, De Praesulibus Angliae, p. 41.

v. Montalembert, b. Monche b. M. IV.

ber beiben flassischen Sprachen, welches burch fie in Bluthe fam. Daffelbe warb fo allgemein, baf fich fechzig Jahre fpater noch in ihrer Schule gebilbete Monche fanben, welche eben fo leicht und fliegend griechisch und lateinisch, als angelfächfisch sprachen. Endlich verbreiteten fich auch Dufit und Gefang, welche bis babin nur in ben Rlöftern von Canterbury und im Norben, in Port, burch ben Diakon Jakob, Bflege gefunden hatten, jett über gang England '). Rlöfter, welche bergeftalt zu Schulen und zu Mittelbunkten wiffenicaftlicher Studien ausgebildet waren, tounten nicht ermangeln, ben Geschmad und bie Werthichatung intellettueller Thatigfeit nicht nur bei ber gangen Beiftlichkeit, fonbern auch unter ben Gonnern aus bem Laienstanbe, unter ben Freunden und Nachbarn ber Rlöfter zu verbreiten. bem mächtigen Ginflusse biefer beiben von Rom gesenbeten Monche marb England als literarischer Mittelpunft fast eben so bebeutenb, wie Irland ober Italien 2).

Bei ber Erinnerung an biefe glänzende und friedevolle Zeit, deren Lichtgeftirne Theodor und Habrian waren, beseistert sich die Sprache bes ehrwürdigen Beda fast zum Hochgesange. "Noch nie," so sagt er, "seitdem die Angelssachsen in Britannien gelandet, sah das Land so glückliche Tage. Wir hatten Könige, die christlich und so tapfer waren, daß die barbarischen Böller vor ihnen zitterten. Alle Herzen schlugen höher in der Hoffnung der himmlischen

<sup>&#</sup>x27;) Literis sacris simul et saecularibus abundanter ambo instructi . . . Congregata discipulorum caterva, scientiae salutaris quotidie flumina irrigandis eorum cordibus emanabant . . . Sed et sonos cantandi in ecclesia . . . Ab hoc tempore per omnes Anglorum ecclesias discere coeperunt. Beda IV, 2.

<sup>&#</sup>x27;) Hook, t. I, p, 165. Mignet, Mémoire sur la conversion de l'Allemagne par les moines, p. 25.

Wonnen, beren Berkunbigung sie jungst vernommen; und Jeber, ber sich in ben heiligen Biffenschaften unterrichten wollte, hatte bie Lehrer zur Hand, wie er sie brauchte 1)."

Fügen wir, um ben Charafter bes Pontifitates Theobors genauer auszubrücken, noch bei, daß er ber lette Mijstionär aus ber Frembe war, ber die Primitialwürbe in England innehatte, und baß bieser griechische Mönch, wie richtig bemerkt wurde, die lette Hand anlegte, um, was bisher immer noch eine Missionskirche geblieben war, zu einer einsheimischen und nationalen Anstalt, zu einer öffentlichen und socialen Institution umzubilden. Diese Umbildung war aber nur mittelst der ganz besondern und höchsten Obergewalt möglich, mit der dieser Orientale auf den Bunsch der Angelsachsen selbst vom heiligen Stuhle bekleidet worden war, und hatte zur Folge, den Päpsten bei ihrer nachmaligen Einwirkung auf bereits christliche, sowie auf die noch zu bekehrenden Bölker eine ganze Nation als Hebel an die Hand zu geben.

<sup>&#</sup>x27;) Neque unquam prorsus feliciora fuere tempora . . . dum omnium vota ad nuper audita coelestis regni gaudia penderent . . . Beda, IV, 2.

## Drittes Kapitel.

Erfte Wendung der Prüfungen Wilfrids: die hei= lige Etheldreda.

669-678.

Bilfrid, jest in untergeordneter Birtfamteit, verfohnt fich mit Ronig Oswy, welcher nach einer achtundzwanzigiährigen gludlichen Regierung firbt. - Ausbreitung ber northumbrifden Berrichaft und ber Jurisdiftion Bilfrids gegen Norben. - Am Beginne ber neuen Regierung Berbindung amifchen ibm und bem neuen Rönig Egfrid, ber sowohl über bie Empörung ber Bicten, als über ben Ginfall ber Mercier triumphirt. — Bischöfliche Tugenben und Lebensftrenge Bilfribs. - Geine Firmungsreifen; bas wieder zum leben erwecte Rind. - Die Rlöfter Bilfrids werben Mittelpunkte der öffentlichen Erziehung. — Berdienst um die Runfte: Mufit, Berbreitung bes Rirchengesanges. — Große Bauten in Port, zu Ripon, besonders in Herbam, wo er auf einem Bute, bas ibm bie Rönigin Ethelbreba geschenkt, bie schönfte, betaunte Rirche bieffeits ber Alpen erbaut. - Begiebungen Bilfribs zu Ethelbreba, ber erften und vollsthumlichften ber beiligen Frauen Englands. — Ihre Abfunft und Bermanbtichaft. — Zweimal vermählt, weiß fie bennoch ihre Jungfräulichfeit Gott gu bemabren. - Bilfrid bestärtt fie in ihrem Biberftanbe gegen Ronig Egfrid und gibt ibr in Coldingham ben Schleier; Egfrib verfolgt fie. — Sie flieht nach Elp. — Legende biefer Flucht. — Gruudung und Klosterleben in Ely. — Der Hausmeister Dwen. — Wilfrid fahrt fort, Etheldreda zu leiten. — Sein Bruch mit bem König, veranlaßt durch die neue Königin Ermenburg. — Der Erzbischof Theodor tritt auf ihre Seite. — Er setzt Wilfrid ab und theilt seine Diözese in drei neue Bisthümer, die er keltischen Mönchen anvertraut. — Wilfrid appellirt uach Rom. — Die Heiligen und die bedeutenden Aebte seines Landes verhalten sich gleichgültig oder seindselig gegen ihn. — Merkwürdige Unkenntniß des Kirchenrechts selbst bei den Heiligen.

Bahrend Erzbischof Theobor von allen Seiten bie Ehre biefes moralischen und geistigen Blüthestandes in England erntete, erscheint Bilfrib, ber auf seinen bischöflichen Stubl wieder eingefest, aber burch bie Boltsthumlichkeit und bie Autorität bes Brimas verbunkelt mar, in untergeordneter Wirksamkeit. Und boch mar er es, ber zuerft zu diefer Biebererneuerung bes romifchen Ginfluffes in England ben Anitok gegeben batte: er mar es, ber bie entscheibenbe Wendung von Whitby herbeigeführt; er hatte zuerft ben Rampf gegen ben infularifchen Beift und beffen ausschließ. liche Tenbengen eingeleitet, geführt und entschieden; und für feine freiwillige hingebung an tief Unternehmen batte er in mehr als einer Brufung bereits bas Lofegelb erhalten. Und nun kommt ein Frembling, weither aus Rlein-Afien, um gu ernten, mas er gefäet hatte, ohne bag ein hervorleuchtendes Beichen ber papftlichen Anerkennung ober bes Dankes, ben hauptfächlichften Urheber und unerfchrodenften Bortampfer einer so glücklichen Umwälzung ehrend belohnt hatte. Anblide aller Berherrlichung Theodor's blieb ihm nichts weiter, als mit bem Borlaufer bes Berrn zu fprechen: Er muß machsen, ich aber abnehmen, und die Uneigennützigkeit und die Aufrichtigkeit feines Wefens zu bezeugen, indem er feinem ehrwürdigen Rival allen Beiftand leiftete, ber in feinen Rraften ftanb.

Wilfrib in untergeorbneter Stellung.

Er that es, indem er feine Abgeordneten zur Sthode von Bertford ichickte. Er batte übrigens noch vollauf für feinen Thatigkeitsbrang und um fein Leben auszufüllen, bas

Bilfrib mit

ausgeföhnt.

er amifchen ben Bflichten feines bischöflichen Aintes und benjenigen feines flofterlichen Berufes theilte. Auch an zweiter Stelle tonnte er für feinen Gifer, für bas Beil ber Seelen und bas Befte ber Rirche noch reichliche Genugthnung finben, Rönig Down insbesondere feit seiner Aussohnung mit König Oswy. Diefe Aussöhnung war vollftändig und beim Bretwalda von einer fo grundlichen Zustimmung ju ben Beftrebungen Bilfribs begleitet, daß er während einer Rrantheit ben Entschluß faßte, er wolle, wenn er wieber genese, er, ber erfte unter ben angelfächfischen Königen, nach Rom geben, um bort an ben Grabern ber Apostel Betrus und Baulus sein Leben au beschließen. Wilfrid follte ihn bortbin begleiten und er verfprach ihm neue Schenfungen jum Unterhalte ber äußeren Bracht bes Gottesbienftes, worauf ber Bifchof gang befonbers viel bielt. Aber ber Tob Oswy's vereitelte ben Blan. 15. Februar Er ftarb im Alter von achtunbfunfzig Jahren, nach einer achtundzwanzigjährigen Regierung, Die burch bie Befreiung feines Landes und die Berftorung ber Berrichaft ber beibnischen Mercier bezeichnet war, und bie, wenn sie nicht burch ben Morb bes frommen Oswin beflect worben mare, bie gludlichfte und ruhmwürdigfte in ben angelfachfischen Rabrbuchern gewesen sein wurde. Er warb zu Whithy begraben, in bem großen Rlofter am Meeresftranbe, in welchem er als Preis feines entscheibenben Sieges über bie Beiben, seine Tochter Gott geweihet hatte. Diese Tochter, Elfleba, welche zehn Jahre nach bem Tobe ihres Baters Aebtissin warb, ließ seine Bebeine neben benjenigen ihres Brogvaters von mutterlicher Seite, Ebwins, bes erften driftlichen Ronigs ber Englander im Norben, beiseten, fo bag bie beiben

Tob bes **R**önig8 670.

größten Fürften ber beiben nebenbuhlertichen Königshäufer in biefer Ubsterlichen Netropolis nebeneinander ruheten 1).

Der mächtige Down, ber lette und bebeutenbste Bretmalba, von bem bie Geschichte Renntnik bat, mar im Norben feines Reiches zu einer gewiffermagen noch umfaffenberen und bauerhafteren Borberrichaft gelangt ale felbft im Guben. Er unterwarf jenfeits ber Grenzen, welche feine Borfabren Ebwin und Oswald Northumbrien nach ber Seite von Calebonien bingegeben batten, alles Land zwischen bem Forth und Befonders aber mar es ber Often ber mittelbem Tah 2). ländischen Salbinsel, Die fich vom Solwab zum Forth erftrectt, bie Gegenden, welche fpater Lothian und March genannt wurden, wo er ben öffentlichen Ginrichtungen, ben Sitten und ber Sprache bas angelfachfische Beprage gab, bas burch bie ganze Geschichte von Schottland gegen bie Sitten und Ueberlieferungen Caleboniens fo augenfcheinlich Daber benn auch bie Theilung Schottlands mabrend ber gangen Beit feiner Unabbangigkeit zwifchen zwei Einwirfungen, ober richtiger gefagt, zwischen zwei Nationen, bie bem Namen nach von ben gleichen Rönigen regiert, aber in Sprache, Gefeten, Bilbungestand und allen Lebensgewohnbeiten scharf unterschieben und fast beständig mit einander in blutigen Rriegen begriffen waren 3).

Alle biefe Eroberungen Oswhs über bie Keltenvöller, bei benen er ehemals seine Jugend in Sicherheit hatte bergen können, gaben ber Gerichtsbarkeit bes Bischofs von Nort-



<sup>&#</sup>x27;) In hoc monasterio et ipsa et pater ipsius Oswi et pater matris ejus Edwinus et multi alii nobiles in ecclesia S. Petri sepulti sunt. Beda, III, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Perdomuit . . . gentem Pictorum maxima ex parte regno Anglorum subjecit. **Beda**, III, 24.

<sup>3)</sup> Augustin Thierry, Dix ans d'Etudes historiques, p. 166.

von Bilfribe Bietbum.

Ausdehnung bumbrien, beren Sit vorber in Lindisfarne, mehr im Mittelpunfte bes Ronigreichs gelegen, feit ber Biebereinsegung Wilfride aber viel weiter süblich, nach Dork, verlegt morben war, eine unverhältnismäßig große Ausbehnung. Der Rrummstab Wilfrids reichte bemnach nicht nur über bie beiben urfprünglichen Reiche ber Sachfen bes Norbens, Bernicien und Deira, sondern auch über brei Provingen übermundener Stämme, ber Bicten bes Lothiangebietes, ber Briten von Cumberland und ber aus Briten, Scoten und Bicten gemischten Bevölkerung von Gallowat 1). Dem Ramen nach wenigstens mußte seine geiftliche Autorität von allen biefen Reltenftammen anerkannt werben, und es ift wohl nicht zu ameifeln, bag er fein Möglichstes gethan baben werbe, um bei ihnen wie bei ben Northumbriern bie eigenthümlichen, von den Batern ererbten Gebrauche auszurotten. wird benn auch sicher eine ber Hauptursachen jener Fluth von Unzufriedenheiten und Wiberftand ju fuchen fein, bic ibn am Ente mit fortrig.

Seine Eintract mit bem neuen

Oswh hatte auf bem Throne von Northumbrien seinen Sohn Egfrid jum Nachfolger. Babrend ber erften Jahre ber neuen Regierung mar bas Ginvernehmen zwischen Rönig Rönig Egfrib. und Bischof bas allerfreundschaftlichfte. Die Bicten bachten bamale, bie Jugend Egfribe burfte eine gunftige Gelegenbeit für fie fein, um Alles gurudzuerobern, was ihnen fein Bater früher entriffen batte. Gine allgemeine Emporung brach aus, bei welcher von ben unbezähmten Bevolkerungen Caleboniens Alles mithielt. Egfrid stellte fich als würdiger

<sup>1)</sup> Wilfrido administrante episcopatum, nec non et omnium Northymbrorum, sed et Pictorum, quousque Rex Oswin imperium protendere poterat. Beda, IV, 3. Cf. Varin, in ber augeführten Dentidrift.

Rachfolger ber tapfern Rönige Oswh und Oswald, rafch Befiegung ber emporten entschloffen, an bie Spite einer Reiter-Abtheilung, überraschte ben Reind und vernichtete ibn. Es wird nicht gesagt. ob bei biefem Rriege auch religiöse Beweggrunde mitwirften; was wir erkennen, ift, bag Wilfrib mit feinen Bunfchen und Siegeshoffnungen auf Seite ber Rorthumbrier mar: bieß geht aus ber Sprache und Färbung ber Darftellung bei Ebbi, seinem ergebenen Freunde hervor, ber bie Bicten, obwohl fie bereits Chriften maren, verthierte Menschen fdilt, ihren Sag gegen bas fachfische Joch beftialifch nennt, und mit Woblgefallen erzählt, baf nach ber Schlacht zwei Rluffe so vollgepropft von ihren Leichnamen gewesen seien, bag bie Sieger fast trodenen Rufes über benfelben binüber-, und auf bie Ueberlebenten losgeben tonnten, um fie unter ihr verhaftes Joch gurudzuführen, von bem fie fich aber fünfzehn Jahre fpater für immer befreiten ').

Bicten 670

Mercier.

Wilfrib mochte in größerer Berlegenheit fein, ale balb und über bie barauf fein alter und ergebener Freund, fein Beschützer in ber Zeit seiner Ungnabe, ber Gemahl ber gutigen Ermenilba, Bulfhere nämlich, in ben Fußftapfen feines Baters Benba, auch feinerseits ben jungen Egfrid ju erbrucken und Nortbumbrien neuerdings ben Merciern tributpflichtig zu machen Aber er entschied sich auf der Stelle für bas Baupt feines Bolts- und Fürftenftammes und verband, im Namen aller Gottesfreunde, feine Ermahnungen mit ben-

<sup>&#</sup>x27;) Tenero adhuc regno, populi bestiales Pictorum feroci animo subjectionem Saxonum despiciebant . . . Statim equitatu exercito praeparato . . . stragem immensam populi subruit . . . duo flumina cadaveribus mortuorum replens ita . . . ut supra siccis pedibus ambulantes, fugientium turbas occidentes persequebantur, et in servitutem reducti populi... subjecti jugo captivitatis jacebant. Eddius, c. 18.

jenigen, welche bie northumbrische Reichsversammlung im Interesse ber Nation an ben König richtete, um ihn zum äußersten Widerstande aufzusordern 1). Er war siegreich: nicht Northumbrien, sondern Mercien war es, das tributpslichtig ward; und Egbert nahm ihm sogar eine ganze Provinz weg, um sein Reich damit abzurunden, und gab den Merciern erst nach der Thronbesteigung des Bruders Bulfheres, Ethelreds, seines Schwagers, die volle Unabhängigkeit wieder 2).

Egfrib und Wilfrib waren also beibe Sieger: ber eine über bie Feinde im Norben und im Suben, welche bas Reich bebrobten; ber andere über die Diffibenten, welche in feinem Sprengel fo überaus zahlreich verbreitet maren. Babrend einiger allzu flüchtiger Jahre einer Berbindung, bie balb in bitteren Feinbseligkeiten enbete, verftanbigten fie fich nach Möglichkeit in ber Sandhabung ihrer beiberfeitigen Autorität, zur feften Begründung bes northumbrischen Ronigthums und zur billigen Berrichaft ber romifchen Gebrauche über biejenigen ber besiegten Relten und ber in Abhangigfeit gerathenen Mercier. Der junge Ronig zeigte gegen ben bereits fo boch angesebenen Bralaten, welcher ber Freund seines ältern Brubers gewesen mar, febr große Billfahrigfeit. Dem northumbrischen Bolte erschienen die gang ungewöhnlich ergiebigen Ernten als ein Unterpfand befondern göttlichen Schutes, und, wie im gesammten Insellande, fo ichien bic Eintracht zwischen Briefter- und Ronigthum unter ben Auspicien eines großen Bifchofs eine Epoche bes Friedens und bes allgemeinen Boblftanbes einzuleiten3).

<sup>1)</sup> Rex vero, consilio senum patriam custodire, ecclesias Dei defendere Episcopo docente, in Deo confisus . . . *Ibid.*, c. 19.

<sup>2)</sup> Beda, IV, 12. Siehe bie Stammtafeln A und C.

<sup>3)</sup> Wilfrido Episcopo ad austrum super Saxones, ad Aqui-

Bilfrid gebrauchte feinen Ginfluk nur gum Beften und jum Beile ber Seelen, junachft feiner eigenen. Er lief fich von Riemand in ben Werken ber Frommigkeit und ber Ab- Bifcoflige töbtung übertreffen, welche ibm burch bie vielen zeitlichen Sorgen, die auf ihm lafteten, nur noch lieber und noch noth. wendiger wurden. Die im Gebet burdwachten Rachte, Die im Studium ber beiligen Schriften verwendeten Tage fetten feine gablreichen Befucher und Gafte vielleicht weniger in Bermunderung, ale feine Fasten und fein Abbeuch an Speife und Trant. Die angelfachfische Unmäßigkeit war vor Bermunberung gang außer fich, ju feben, wie biefer Dachtige. ber erfte und ansehnlichste Mann im ganbe nach bem Ronige, auch wenn er nach ben langften Tagemarichen in größter Sommerbite noch so burftig mar, bennoch nie einen Schlud mehr trant ale ben Inhalt eines gang fleinen Mlafchens. Binfictlich ber Reinheit bea Leibes und ber Seele fucte er ein Bewahrungsmittel berfelben in ber auferlegten Uebung, allnächtlich, Winter und Sommer fich von Ropf zu ben Rugen in eistaltem Weihmaffer zu maschen; und er blieb bei biefer Bufftrenge, bie er vielleicht unbewußterweise bem teltischen Monchthume entlehnte 1), bis ibm ein Bapft, aus Schonung für sein Alter, biefelbe unterfagte 2).

Tugenben Bilfribe.

lonem super Britones et Scotos Pictosque regnum ecclesiarum multiplicabatur . . . Rex et Regina simul Wilfrido obedientes facti, pax et gaudium in populis, anni frugiferi. Eddius, c. 20, 18.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe III. Band.

<sup>2)</sup> In conviviis tam abstinenter vivebat, ut numquam solus, quamvis parvissima phiala esset, potu consumpsisset, aut pro calore sitiens aut . . . In vigiliis et orationibus, in lectione et jejuniis quis similis ei?... Corpus in aqua benedieta nocturnis horis inclementer aestate ac hieme consuetudinarie lavavit. Eddius, c. 20.

Sein Gifer für bas Gute mar, bamale menigstens, von großer Mäßigung begleitet. Es wird uns, we von tiefer Epoche seines Lebens bie Rebe ift, ausbrudlich berichtet, bag er allen ben verschiedenen Bollerstämmen seines bamaligen übermäßig großen Biethums, bas vom Bumber bis jum Clube reichte, lieb und thener war. Er vermehrte fo viel als möglich bie Rahl ber Briefter und Diatone für bie neugebilbeten Bfarreien; sich felbst aber bebielt er immer ten bauptfächlichften Antheil ber Müben und Berpflichtungen ber Seelforge vor. Er bereifte beständig entweber ju fuß ober ju Pferbe, bei jebem Better, in allen Jahreszeiten fein unermeflich großes Bisthum, um in ben entlegenften Dörfern und Weilern au taufen, au bredigen und befonbers bas Saframent ber beiligen Firmung zu ertheilen. Ueberall folgte und umbrangte ibn bie Bolfemenge, und Reber munfchte und hoffte, bie Gnabe ber beiligen Saframente von ihm gefvenbet zu erhalten '). Es war auf einer bicfer Firmungsreifen, bag fich im Dorfe Tibbafret ein Ereigniß gutrug, beffen Ergablung wir nicht übergeben burfen. Babrend er eben bie beilige Firmung spenbete, brangte fich eine arme Mutter, ber ihr erftes Sohnlein geftorben mar, mit bem fleinen Leichnam bes Rinbes an ihrer Bruft, troftlos und mit Schluchzen burch bie Menge bis vorn in bie erfte Reibe zwischen bie anderen Mütter, die eilfertig ihre Rinter zuerst firmen laffen wollten; und hier hielt fie bem Bifchof bas Ange= ficht bes tobten Sobndens amischen ben anderen lebenben Rinbern bin, gleich als folle er bemfelben ebenfalls bie Firm-

Seine Firmungsreifen.

<sup>&#</sup>x27;) Omnibus gentibus charus et amabilis . . . Inter saeculares undas fluctuantes moderate novas ecclesias gubernabat... Equitante et pergente ad varia officia episcopatus sui. **Eddius**, c. 20, 17.

ung ertheilen. Wilfrib bemertte, als er fich gegen bas Rinb neigte, bag es tobt fei: er begriff fogleich, mas bie Gebanten ber troftlosen Mutter bewegte und blidte fie ftillscheigenb eine Zeit lang an. Nun warf sich bie arme verweinte Frau vor ihm nieber und feine Rufe kuffend und fie mit Thranen benetent, beschwor fie ibn, ja verlangte ungeftum mit einer von Schluchzen erstickten Stimme, er folle ibr ibr Rind wieder geben: "Beiligfter Berr!" fo rief fie, "zerftoret nicht im Bergen einer troftlofen Frau ihren Glauben; vielmebr helfet meinem Glauben; erwecket bieß Rind wieber und taufet es: für Gott und für euch lebt es noch. Nur unverzagt und thut es in ber Kraft Chrifti." Bilfrid gebachte ber Kananaerin bes Evangeliums; er kniete nieber um zu beten, bann legte er bie Rechte auf bas Berg bes Kinbes, unb fühlte, bag es wieber athme und auflebe. Rachbem er es nun so vom Tobe erweckt und getauft hatte, gab er es ber Mutter wieder, verlangte aber von ihr bas Bersprechen, bag fie ihm ben Schu, wenn er fieben Jahre alt geworben fei, bringen wolle, bamit er ihn für ben Dienst Gottes erziehe '). Man mag es mit bem Glauben an bieß Bunber halten, wie man will: tief rubrend ift jebenfalls ein folder Schrei bes Mutterbergens, und es ift wohlthuend, bei Wilfrid bie Bergensgüte zu finden, bie Gott manchmal ben gewaltigften Streitern, ben größten Belben verleibt und die fie allein erft gang unwiberfteblich macht.

Das vom Eode erwedte Ginh

<sup>&#</sup>x27;) Amaro animo susurrans, moerore et onere fatigata . . . habens primogenitum mortuum sub sinu pannis involutum . . . coram facie agnoscentis cecidit in terram . . . adjuravit eum andaciter . . . pedes deosculabatur, lacrymis irrigavit . . . O Sanctissime, noli orbatae mulieris fidem extinguere, sed credultatem meam adjuva: suscita eum et baptiza; tibi enim et Deo vivit: ia virtute Christi ne dubites. Eddias, c. 17.

Seten wir, um in ber trüben Birklichkeit ber Dinge hienieben zu bleiben, hinzu, baß bie Mutter, sobald sie wieser im Besitze ihres Kindes war, es nicht mehr zurückgeben wollte, sondern mit demselben zu den Briten entssoh'), das heißt, zu den erklärten Feinden unsers Heiligen, wahrscheinslich nach Cumbrien, das noch zum Bisthume Bissrides gehörte, und woher es durch einen Beamten des Bischofs mit Gewalt zu seinem Wohlthäter zurückgebracht werden mußte. Der Knabe ward später Mönch in Ripon und man nannte ihn nur den Sohn des Bischofs.

Die Rlöfter Biffribe werben gu Mittelpuntten ber öffentlichen Erziehung.

Man begreift nicht, wie Bilfrib nöthig haben tonnte, Unfreiwillige in feine Möster aufzunehmen, ba ja bie große Babl berjenigen, welche mit Freuben fich bergubrangten, um in benfelben Aufnahme zu erlangen, eine ber am beften begrunbeten Thatfachen feiner Gefdichte ift. Bubem maren bie Ribster in Northumbrien, wie überall, jugleich Schulen und eine Menge von Rinbern, bie in benfelben erzogen wurben, fanben Aufnahme in ben Reiben ibrer Lebrer. wichtige Textstelle aus ber Lebensgeschichte unseres Beiligen bezeugt, daß die Erziehung in den Rlosterschulen in ber That und gang wirklich und formlich eine öffentliche Ergiebung mar, burch welche bie jungen Leute ebensowohl für bie Belt, als für bas Rlofterleben gebilbet wurben. beißt barin ausbrücklich, bag bie Angelfachsen ber boberen Stände, bie Calbormen und bie Thane, Bilfrid ihre Sohne zur Erziehung in feinen Rlöftern übergaben und baf biefelben bann nach vollenbeter Erziehung ihre Bahl trafen, entweber in ben Dienst Gottes ober in ben Dienst bes Ronigs einzutreten. Im letteren Falle, wenn fie fich für bas leben in ber Welt und ben Militarbienst entschieben.

<sup>&#</sup>x27;) Latentem sub alis Britonum, sagt darliber Eddins.

fanbte fie Bilfrib völlig geruftet, in Baffen und Zeng, an ben Rönig, fo wie er felbst im Alter von vierzebn Rabren aus bem väterlichen Baufe an ben Bof ber Ronigin Canfleba gekommen war 1).

Im gangen Berlaufe feines mubevollen bischöflichen Berbienfte Baltens, fühlte fich Bilfrid burch feine Liebe zu Gott und Die Ritnfte. au ben Seelen angetrieben, Alles zu thun, um bie unerschödflichen Sulfemittel, welche bie Runfte barbeten, und in beren Befit bamals einzig und allein bas Monchthum mar, im Dienste ber Rirche zu verwenden. Die Musik zunächst erfcbien ihm als ein unumgänglich nothwenbiges Bulfemittel im Interesse ber neuen Religion. Er begnugte sich nicht bamit, ben musikalischen Unterricht, für welchen er die Lehrer aus ber großen Schule bes gregorianischen Befanges zu Canterburt erbalten batte, im Innern feiner Rlofter einzuführen; mit Bulfe Stephan Ebbis, feines Biographen, verbreitete er biefen Unterricht in allen Kirchen im Norben Englande; und wenn die angelfachfischen Bauern bei ihren Relbarbeiten ober beim Gebete bie schönen, feierlichen Sanges= weisen ber Pfalmen nach ben gregorianischen Tonarten fingen tonnten, so ift bieg ein Berdienft, bas ihm gebührt2). Durch

Bilfribe um

<sup>&#</sup>x27;) Principes et saeculares viri nobiles filios suos ad erudiendum sibi dederunt, ut aut Deo servirent, si eligerent, aut adultos, si maluissent, regi armatos commendaret. Eddius, c. 20.

<sup>2)</sup> Faber, p. 62, 66. — Sed et sonos cantandi in ecclesia, quos eatenus in Cantia tantum noverant, ab hoc tempore per omnes Anglorum ecclesias discere coeperunt . . . primusque magister Nortanhymbrorum ecclesiis Aeddi . . . invitatus de Cantia . . . Boda, IV, 3. - Fligen wir bier noch eine mertwurdige Stelle über andere Gefährten Bilfrids bei: Cantatorem quoque egregium, vocabulo Maban, qui a successoribus discipulorum B. Papae Gregorii in Cantia fuerat cantandi sonos edoctus, ad

ihn ward Rorthumbrien ein großer Mittelpunkt für Rirchenmusik, ber mit ber Schule von Canterburd um ben Rang streiten durfte, und an welchem die musikalische Bildung ber Geistlichen und ber Weltleute, wenn sie zu Zeiten wieder auf ihre Quelle zurückging, das gefeierte Andenken an Wilfrid mit den geseierten, erhabenen und lieblichen Tonweisen einer vollstbümlich gewordenen Liturgie in Berbindung bringen mußte.

Ceine großen Bauten.

Aber ein noch weiteres Feld bot ihm die firchliche Baufunft, und feine Leiftungen auf bemfelben wedten bei feinen Zeitgenoffen eine Begeifterung, von ber bas Echo noch bis auf uns gefommen ift. Bei einer großen natürlichen Begabung für bie Runft und bei bem angebornen Beichmade für grofartige Bauten, bagu mit entschiebener Reigung gu Brachtentfaltung in großem Stol, verwendete er biefe Raturanlagen ausschließlich im Dienste Gottes '). Go warb er benn ber eigentliche Urheber und Ginführer ber driftlichen Runft und ber firchlichen Architeftur in Rorb-England. An ber Spige feiner flofterlichen Comentarier, bie er aus Canterbury mitgebracht batte, begann er mit einer grund= lichen Restaurirung ber ursprünglichen Domfirche von Dorf, berfelben, bie ber erfte romifche Miffionar, Baulinus, gebaut und in ber er ben erften driftlichen Ronig, Cowin, nebft beffen Tochter Canfleba, getauft hatte. Seit ber Uebertragung bes Bischofesites nach Lindisfarne ftand biefe Rirche

Die Rathe= brale von Nort.

se suosque instituendos accessit, ac per annos duodecim tenuit: quatenus et quae illi non noverant, carmina ecclesiastica doceret: et ea quae quondam cognita longo usu vel negligentia inveterare coeperunt, hujus doctrina priscum renovarentur in statum. Nam et ipse episcopus Acca cantator erat peritissimus. Beda, V, 19.

<sup>&#</sup>x27;) Crescebat ergo cum saeculari sumptu... pontifici nostro, amico sponsi aeternalis, magis ac magis ardentissimus amor sponsae.

wie verlaffen. Der Regen brang bon allen Seiten in biefelbe ein und bie Bogel bauten barin ibre Refter. Wilfrid, als fundiger Architeft, begann bamit, ein Bleibach barüber zu bauen, bie Kenfter mit burchfichtigem Blafe zu schließen unb Die Steine abmaschen ober abfraten und abmeikeln zu laffen. wo fie von ber Feuchtigkeit angefressen maren. Es scheint fogar, bag man ibn ale ben Erfinber jenes Ralfüberanges au betrachten batte, von welchem in fpateren Zeiten ein oftmals fo abscheulicher Migbrauch gemacht worben ift 1). Alsbann verfah er bie fo wieder hergeftellte Domkirche mit prachtvollen Baramenten und schöner Kirchenzier und forgte für ein augemeffenes Stiftungseintommen.

Biel großartiger jeboch waren feine baulichen Unter- Sein Alofter nehmungen in seinem geliebten Aloster Ripon, bas er ber Freigebigkeit feines alteften Freundes Alchfrid verbantte und wo er zuerft feine unabhängige, propaganbiftifche Thatigfeit Dort erbaute er eine prachtvolle Bafilitas begonnen hatte. bie er bem heiligen Petrus weihte und bie allgemeines Staunen erregte. Roch nie hatte man Aehnliches gefeben wie die Bobe biefer Sallen, wie biefe Sanlen von polirtem Stein; bagu tam bei ber Ansstattung an beiligen Berathen ein Evangeliarium, gang mit Goldplatten belegt und mit rblen Steinen verziert, bas Wilfrid zum Frommen feiner Seele mit golbenen Buchftaben auf Burpur-Bergament hatte schreiben laffen, und bas er am Tage ber Ginweihung feiner Kirche auf ben Altar nieberlegte. Um Tage biefer

Ripon.

<sup>1)</sup> Culmina corrupta tecti renovans, artificiose plumbo puro detegens, per fenestras introitum avium et imbrium vitro prohibuit; per quod tamen intro lumen radiabat. Parietes lavans, secundum Prophetam super lucem dealbavit . . . Eddins. c. 15. - Ipse illas alba calce dealbavit. Guill. Malmesh.. De Gest. Pontif. Angl., lib. III, f. 148.

v. Montglembert, b. Monche b. M. IV.

Festlichkeit, bei welcher König Egfrib, sowie bessen Bruber, sämmtliche Aebte ber Umgegenb, die Calbormen'), bie Grasen, Herren und andere angesehene Sachsen gegenswärtig waren, wandte sich Wisserid in Gegenwart Aller am Altare zum ganzen Bolke und zählte, zu öffentlicher Constatirung, alle Grundstücke, alle Herrschaften und Kirchen aus, welche ihm die Könige mit Zustimmung der Bischöse und der versammelten Reichsgroßen, nameutlich in den von der britischen Geistlichkeit zur Zeit ihrer Flucht vor dem Schwerte der Sachsen verlassenen Landestheilen vergabt hatten. Sein Groll gegen die Kelten zeigte sich sonach selbst mitten in der Festfreude dieser Feierlichkeit, die auf echt angelsächsisch mit einem großen Festmahle schloß, zu welchem der Bischof-Abt von Ripon die ganze Versammlung einlub und das drei Tage und drei Nächte dauerte<sup>2</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Dieß war der Titel, den damals die hervorragendsten Großen bei den Sachsen sührten, die Grasen der Marten und die mehr oder minder erblichen Herzöge der Prodüzen; das moderne Alderman kommt davon her, wird aber setzt nur noch von den erwählten Gerichtsschöppen der Tity von London gebraucht. Der Caldorman bei den Sachsen entsprach in den lateinischen Schriftstiden jener Zeit dem Dux oder Prinzeps; seine Amtsverrichtungen können denzenigen verglichen werden, die gegenwärtig dem Lord-Lieutenant einer englischen Grasschaft zustehen oder im Königreich Ungarn, in dessen Weber sinden; so der Obergespan, Kupremus comes, in den frühesten Zeiten der Monarchie Comes Parochianus genannt. — Das Wort ealdor oder aldor bezeichnet im Angelsachsischen fürstliche Würde ganz ohne nähere Bestimmung eines Amtes.

Anmertung bes Ueberfegers.

<sup>2)</sup> Basilicam polito lapide a fundamentis in terris usque ad summum aedificatam variis columnis et porticibus suffultum... Inauditum erat saeculis nostris miraculum... Invitatis regibus

Die Brachtbauten Wilfrids zu Ripon murben von ihm aber noch weit überboten in einer gang neuen Stiftung gu Berham, viel weiter nörblich gelegen, tief in Bernicien und unfern von der Stelle, wo der heilige König Oswald auf northumbrischem Boben bas erfte Rreuz aufgepflanzt und jene Schlacht geliefert, welche bie Große und Unabhängigkeit feines Landes zur Folge gehabt hatte. Dort, an ber blutgefärhten Wiege bes northumbrischen Christenthums, an bem vom Raifer Severus gegen bie Bicten aufgeworfenen Balle, etwas unterhalb bes Zusammenfluffes ber beiben Arme bes Thuestroms, auf einer Hochebene, die ein Rrang von Sügeln einfaßt, war es, wo Bilfrid ein großes Rlofter zu bauen gedachte, ohne eine Ahnung bavon, daß basselbe für ibn felbst bas lette Afbl fein werbe 1). Da er fein erftes Rlofter bem beiligen Betrus gewidmet batte, weihte er biefes bem beiligen Anbreas, bem Schutheiligen jener Rirche, in welcher er bei seiner Ankunft in Rom gebetet und von ber die ersten Apostel Englands ausgegangen waren. Das Staunen und die Bewunderung, die feine vorhergebenden Bauten erregt batten, tannten feine Grenzen mehr bei bem Anblicke ber tiefen Fundamente, Die er ausgraben, ber Maffe von behauenen Steinen, die er in biefelben einsenken ließ, um einer

Bau bes Llofters zu Berham.

cum abbatibus praefectisque et subregulis totiusque dignitatis personae . . . Coram regibus enumerans regiones quas ante reges . . . et in illa die cum consensu et subscriptione Episcoporum et omnium Principum illi dederunt . . . Consummato sermone magnum convivium trium dierum et noctium . . . laetificantes inierunt. **Eddius**, c. 27.

<sup>1)</sup> Diese Derklichkeit ist mit großer Treue beschrieben in einem neuesten Bande der Surtees-Gesellschaft, der eine vollständige Monographie von Hexham enthält: The Pristry of Hexham, its Chroniclers, endowments and Annals (by James Raine, Durham 1864).

Rirche als Unterbau zu bienen, welche in ihrer Boltenbung mit ihren Hallen und ihren Säulenreihen, ihren vielen Schiffen und Stockwerten, ihren übereinander gebauten Arppten, ihren Wendeltreppen, ihren Thürmen von erschreckender Höhe, zwei Jahrhunderte hindurch für die schönste Kirche galt, die es dießseits ber Alpen gab, für einen stolzen Römerbau im Lande ber Angelsachsen.

Bahrend bes Baues fiel ein junger Monch von ber

<sup>&#</sup>x27;) Cuius profunditatem in terra cum domibus (?) mirifice politis lapidibus fundatam, et super terram multiplicem domum . . . variis linearum anfractibus viarum, aliquando sursum, aliquando deorsum, per cochleas circumductam, non est meae parvitatis explicare . . . neque ullam domum aliam citra Alpes montes talem aedificatam audivimus. Eddius. c. 21. — Ibi aedificia minaci altitudine murorum, erecta . . . multa propria sed et coementariorum, quos ex Roma munificentiae attraxerat magisterio . . . Nunc, qui Roma veniunt, allegant ut qui Hagulstadensem fabricam vident, ambitionem romanam se imaginari jurent. Guill. Malmesb., De Gest. Pontif., Lib. III, f. 155. — Der Nachfolger Bilfrids bereicherte fie mit vielen Reliquien in ihren Schreinen. Jeber Balten zwischen ben Gaulenftellungen bes Baues trug einen biefer Schreine. Diefe prachtpolle Kirche mit allen ihren Schäten ward im Jahre 875 von ben Danen eingeafchert. große Arppte ift noch erhalten; ber mertwärdige, febr complicirte Blan derselben findet fich in der portrefflichen Introduction to the Study of Gothic Architecture von M. J. S. Barter, Seite 11. Diese Rrupte ift jett überbaut von ber iconen Rloftertirche aus bem awolls ten Jahrhundert, beren Chor und Querfcbiff noch in voller Schonbeit vorhanden find, wogegen das Schiff im Jahre 1296 von ben Schottlandern gerftort murbe. Diejenigen meiner Lefer, welche fich mit Architeftur beschäftigen, werben es einem alten Archaologen zu Gute balten, daß er ihnen den Text ber Beschreibung von Richard, dem Brior von Berham, ber gegen 1150 fcbrieb und noch die Refte ber Rirche Bilfrids gesehen hatte, bier mittheilt; fie finden ibn in ber Beilage Rr. III, im Anhange zu biefem Banbe.

Svine eines biefer gang unerhört hoben Thurme auf bas Steinpflafter berab und brach Arme und Beine: man bielt ibn für tobt und wollte ibn bereits in einem Sarge meg- Der vom traden, ale Wiffrid mit Thrauen in ben Angen bie Trager bee Thurmes anhielt, die gange Alostergenoffenschaft gufammenkommen ließ und zu ben Berfammelten fprach: "Betet zu Gott in lebens junge Monch. bigem Glauben, daß er uns die Gnade verleibe, die er bem beiligen Baulus zu Theil werben ließ, und biefem Rinde bas leben wieber schenke, bamit ber Feind gelegentlich unfers Baues nicht Anlag zur Schabenfreude babe." Das gemeinfchaftliche Gebet fand Erbörung; Die Aerate. benn auch Aerate befanden fich unter ben Monchen, umwidelten mit Berbandgeng die gerschmetterten Glieber bes jungen Mitbrubers, ber nach nach und nach wieder gefund wurde und ein bobes Alter erreichte. Man fiebt bieraus, daß Wilfrid den Bau felbft leitete und baf bie Monche bes Klofters bei ber Arbeit neben jenen Comentariern von Profession mithalfen, welche Bilfrib von Canterbury mitgebracht ober um boben Taglobn logar von Rom batte kommen laffen 1).

Roch bunbert Jahre fpater bat ein berühmter nortbumbrifcher Monch, ben Franfreich unter feine ausgezeichnetften Manner zahlt, ber große Alfnin, bie Gohne Bilfribe, baß fie ibn ale einen ber Ihrigen betrachten möchten, wobei er an die Bewunderung erinnert, welche ihr prachtvoller Rlofterbau, ben ihnen ihr Gründer binterlassen, auch jenseits

Digitized by Google

aefallene

<sup>&#</sup>x27;) Cum aedificarent coementarii murorum altitudines, quidam juvenis de pinna enormis proceritatis elapsus ad terram . . . ultima spiramina trahens jacebat . . . Pontificis lacrymantis oratione. . . spiritum vitae recepit et alligantes medici ossa confracta de die in diem melioratus est. Eddius, c. 22. - Ueber Die romifden Arbeiter fiebe bie Stelle in ber vorhergebenden Anmerfung.

"D eble Abkömmlinge von Beiligen," bes Meeres errege. fo fcbrieb er benfelben. "Erben ihres Rubmes und ibres tabellosen Wanbels. Bewohner eines fo berrlichen Ortes. wandelt die Bfabe eurer Bater, bamit ibr, wenn ibr eure wunderschöne irbische Bobnung verlasset, burch bie göttliche Gnabe würdig gefunden werbet ber Bereinigung mit euren geistlichen Batern im Reiche ber emigen Schonbeit1)."

Begiehungen Bilfride au Ethelbreba.

Grund und Boben, wo bas neue Rlofter Berham erber Königin baut wurde, war bem Bischof Wilfrid nicht vom Ronige. fondern von der Ronigin Ethelbreba gescheuft morben, beren perfonliches Besittbum als Brautgabe biefer Landsit war2). Diek ward sein Lieblingsaufenthalt, sowohl wegen ber tiefen Rube und Stille, in ber er bort leben tonnte, ale auch wegen feiner innigen Berehrung für bie eble Geberin3). Es ist bier ber Ort, von biefer Beiligen au reben, beren Ginfluß auf die Lebensschicksale Wilfrids fo entscheidend gewesen ist, und in der wir die erste und die am lang-

<sup>1)</sup> Aedilberto episcopo et omni congregationi in ecclesia sancti Andreae Deo servientium, Alchuinus, vestrae clientellus caritatis in Christo salutem . . . O nobilissima sanctorum progenies patrum! illorum honoris venerabilisque vitae successores et pulcherrimorum habitatores locorum vestrorum, sequimini vestigia patrum: ut de his pulcherrimis habitationibus ad eorum, qui vos genuerunt aeternae beatitudinis consortium, in coelestis regni pulchritudinem, Deo donante, pervenire mercamini. Alcului Opera, ed. Froben. 1777, t. I, p. 196.

<sup>7)</sup> Raine, p. 14. - Diefer Landftrich, befannt unter bem Ramen Berhamsbire, war zwölf englische Meilen lang und brei Meilen breit.

<sup>3)</sup> Prae caeteris quibus praefuit ecclesiis, hanc crebrius visitavit, devotius coluit. Aelred, De sanctis Eccles. Hagustaldensis, c. 1. — Tum ob amorem dilectissimae dominae suae. dum propter secretiorem et quietiorem vitam. Ricard. Hagustald., De ant. et moderno statu eiusdem ecclesiae, c. 2.

ften vollethumlich gebliebene ber englischen Beiligen bes grußen 1).

Ethelbreba mochte sich, wie alle Fürsten und Fürstinnen der angelfächsischen Herrscherfamilien, für eine Enkelin
Obin's halten; in der That aber war sie aus dem Geschlechte
der Uffinge, welche unter den Oft-Angeln im Besitze der
königlichen Gewalt waren. Ihr Bater, Anna, König von OstAnglien, war mit einer northumbrischen Prinzessin, einer
Schwester der großen Aebtissin Hild und Enkelin Edwin's,
des ersten christlichen Königs von Northumbrien, vermählt
gewesen. Um den Tod dieses ihres Baters zu rächen, der
unter dem Schwerte des graufamen Penda gefallen war,
hatte Oswh, ihr Schwiegervater, den Krieg gegen die Mercier unternommen, und nicht nur Ost-Anglien wieder befreit,
sondern auch Mercien erobert und in Besitz genommen.

Sie war die Schwester jener Ermenilde, Königin ber Mercier, welche Wilfrid im Bekehrungswerke ihres Bolkes so thätig beistand?). Sie hatte noch eine andere Schwester, Gemahlin des Königs von Kent, den wir bei der Vernichtung des Göhendienstes so eifrig gesehen haben?). Bon Mutterseite war sie Nichte Hilda's, der heiligen und mächtigen Aedtissin von Whitby, deren Ansehen zweiselsohne durch den Sieg Wilfrids und seiner Freunde zu Whitby selbst wohl vermindert sein mochte, das aber nichtsbestoweniger in ganz Northumbrien stets sehr bedeutend blieb.

<sup>3)</sup> Cf. Beda, IV, 22; und Thomas, Historia Eliensis, I, 2, 25, ap. Act. SS. O. S. B. sacc. VI; eine neue Ausgabe diefes Geschichtswertes hat Stewart beforgt. Londini 1848.



<sup>&#</sup>x27;) Unter bem Ramen ber heitigen Andrey: dieser Rame, ber jetzt ganz außer Uebung gekommen ift, wird von Shakespeare nach einer seiner Bersonen in Winter's nigth Tale beigelegt.

<sup>2)</sup> Siehe oben, Seite 202.

Bleich allen Rürftinnen, in beren Geschichte bie Legende bineinsvielt, wird fie von allen Geschichtschreibern als ein Bunber von frühreifer Frommigfeit, von fledenlofer Lauterfeit und Zartheit von ihren jungen Jahren an ge-Richtsbestoweniger liebte fie But und Schmud und noch auf ihrem Sterbebette gebachte fie bes fcmeren Gewichtes ber Saletetten und Rleinobien, von benen fie überlaben gewesen 1). Solcher Schmud erbobte aber ihre glangenbe Schönbeit, welche, wie uns berichtet wirb, alle Rachbarfürsten für fie entflammte 2). Der am meisten von ibr gefesselte biefer Kürften, ber Kürft ber Borwier, eines Sachfenvolfes, bas in ben sumpfigen Marten zwischen Oft-Anglien und Mercien feine Bobnfige batte, batte bei ibrem Bater um ihre Band geworben und tiefelbe zwei Rabre, bevor biefer König in ber Schlacht umfam, erlangt"). Entschloffen, fich nach bem Borbilbe ber Jungfrau Maria in Jungfraulichkeit Gott zu weiben, batte Ethelbreba, fo lange fie es vermocht, bem Willen ihres Baters Biberftand geleiftet

652.

<sup>&#</sup>x27;) Merito in collo pondus languoris porto, in quo juvenculam me memini supervacua monilium pondera portare. Beda, IV, 19.

<sup>2)</sup> Ab ipsis infantiae rudimentis sobrietati et pudicitiae indulgens . . . Accedunt plurimi formae virginis excellentiam admirantes . . . Innumeris ejus pulchritudo principibus complacebat: et venusta faciei ejus pulchritudo ad puellares promovebat amplexus. Thom. Eliens., §. 4.

<sup>\*)</sup> Postulatur a Tomberto principe . . . qui in amorem virginis totum animum informandum instituit . . . Alligatus licet in vita conjugali copulae . . . Desponsata matrem Dei meruit imitari . . . In quorum copula non commixtione carnis unum corpus, sed, ut creditur, in Christo unus erat animus . . . Ignara maritalis negotii, indefessis precibus apud Deum obtinuit, ut illam custodiret immaculatam. *Ibid*.

und als es boch vergeblich war, burch brei Jahre, bie fie mit ihrem zartstunigen und ebelmuthigen Tombert verbunden blieb, fich jungfräulich zu bewahren gewuft. Derfelbe ftarb und nun glaubte bie junge Wittme fich für immer bem Roche bes Cheftanbes enthoben, um frei fich Chrifto weiben zu konnen. Es tam anders. Der Sohn und Erbe bes northumbrischen Sonige, ber machtigfte Fürft im angelfachfischen Bolte, ber junge Egfrid, lernte fie tennen und lieben; ihr Biberftanb gegen biefe neue Berbindung war eben fo erfolglos als bas erstemal. Das bringenbe Begehren ihres Obeims, ber ihrem Bater ale König gefolgt war, sowie bie Zubringlichkeit ihrer fammtlichen Bermanbten nöthigten fie endlich zu biefer zweiten Che, welche ber Politit als ein neues und toftbares Unterpfand ber Alliang amischen ben beiben Reichen erscheinen mochte 1). Egfrib gab ibr zu voller freier Berfügung und Gigenthum febr bebeutenbe Guter, unter benen auch bas große Befigthum von Berham mar, bas fie fpater Bilfrib fcbenfte.

Als Wilfrid Bischof warb, machte sich, wie erzählt worben, anfänglich sein Einfluß auf ben König geltend, und bie Königin zeigte ihm balb noch viel mehr Bertrauen und Gewogenheit<sup>2</sup>). Was mußte nun aber wohl ber junge König, ben uns bas gewichtige Zeugniß seines Zeitgenossen Beba als einen frommen und gottgeliebten Mann schildert<sup>3</sup>),

Digitized by Google

659.

<sup>&#</sup>x27;) Gaudebat, solutam se esse in Christi libertate de jugo conjugii . . Aegfridus . . inflammatur in amorem virginis, opes confert innumeras, dotesque spondet multiplices . . . Principis petitio vehementius facta est . . . licet invita . . . adquievit unanimi parentum voluntati . . . Thom., Eliens., c. 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quem virgo-regina prae omnibus in regno difectum et electum habuerat. *Ibid.*, c. 15:

<sup>\*)</sup> Vita S. Cuthberti, c. 21.

in fich fühlen, ale er fah, daß Ethelbreba babei blieb, jest; gleichwie in ihrer erften Che, in Rungfraulichleit qui verharren? Es zeigte fich, baf er, wie jener erschreckliche Rlotar. Bemabl ber beiligen Rabegunde ein Jahrhundert früher, nicht eine Chefrau, sonbern eine Ronne gebeiratbet babe 1). Aber nicht weniger leibenschaftlich als Alotar für biejenige eingenommen, die ibm nicht angeboren wollte, ward er nur um fo mehr von Ehrfurcht und Achtung für fie erfüllt. Gie erschien ihm vielmehr als feine Berrin und Gebieterin, benn als Seinesgleichen und als Königin. Go vergingen mehrere Rabre: die Weigerungen Ethelbreba's entflammten feine Leis benschaft nur noch mehr. Er tam auf ben Gebanten, fich an Wilfrid zu wenben, ba er mußte, welch großen Ginfluß ber Bischof auf Cthelbreba übte, bie ibn allen anberen Menschen vorzog. Er bot ibm. wie Bilfrid selbst bem ebrwürdigen Beba ergablte, Guter vollauf, Gelb aus vollen Banben, wenn er bie Königin feinem Billen geneigt mache. Beba fieht biebei in Bilfrib nur ben unbeftechlichen Zeugen ber unversehrten Jungfräulichfeit ber Beiligen. Deffen wir jeboch bem offiziellen Lobrebner Ethelbreba's Glauben bei, fo mare gerade Bilfrib es gewefen, ber fie in ihrem Biberftande beftartt batte, obwohl er, um die Ungnade bes Ronige abzuwenden, gethan habe, ale gebe er duf beffen Buniche ein. In seinen Unterredungen mit ber Ronigin wies er sie auf ben himmel bin als Breis ihrer Enthalt=

<sup>&#</sup>x27;) Acriores Aegfrido atimulos adjicit, et ad copulam virginis feroces illius animos vehementer incendit; sed reginam impudice non tetigit, neque contristavit... quomiam non ut reginam aut parem, verum tanquam Dominam per omnia venerabatur... Tamen optat ille debitum a conjuge... Thom., Eliens., t. I, 8, 9.

samkeit; sie legte vor ihm das Gesübbe der Keuschheit ab, und nun gab er ihr den Rath, beim Könige auf formliche Trennung anzutragen, um sich Gott in einem Kloster weihen zu lönnen. Egfrid schlug es ihr anfänglich durchaus ab; endlich, nach langen Kämpfen, nach zwölf Jahren einer durch die Eigenthümslichkeit dieses Verhältnisses vielsach stürmischen und getrübten She, von den Bitten und Thränen dersenigen, die er immer mit Leidenschaft und Treue liebte, überwunden, ließ er sich eine Art von Zustimmung zur Abreise seiner nicht zu besiegenden Gemahlin entreißen ').

<sup>&#</sup>x27;) Die Achtung vor der historischen Treue und Wahrheit nöthigt mich, die Tertstellen, auf benen biefe fonderbare Erzählung beruht, vollftandig anzuführen; junachft biejenige bes Beitgenoffen Beba, burch die eine Anwandlung von bedachtiger Reugier burchschimmert; bann Die des Mönches von Elp, der erft fünfhundert Jahre nach dem Tode Ethelbreba's, aber in bem Rlofter felbft geschrieben bat, bas fie gegrunbet, und wo ihn alle Erinnerungen umgaben, die fie felbft borthin gebracht und bort jurudgelaffen und bie von Mund ju Mund bis auf ihn gefommen maren (p. 34). - Data est regi praefato cuius consortio cum duodecim annis uteretur, perpetuae tamen mansit virginitatis integritate gloriosa; sicut mihimet seiseitanti cum, hoc an ita esset, quibusdam venisset in dubium, beatae memoriae Wilfrid episcopus referebat; dicens se testem integritatis ejus esse certissimum: adeo ut Aegfridus promiserit se ei terras ac pecunias multas esse donaturum, si reginae posset persuadere, ejus uti connubio, quia sciebat illam nullum virorum plus illo diligere. Beda, IV, 19. - Vidit ejus assiduam cum besto praesule familiaritatem . . . Hinc Dei praeconem rex frustra fatigat praemiis . . . Wilfridus voti virginei fautor existens, vigilantis animi sagacitate procurabat, ne qua foemineae mentis inconstantia virgo mutaret . . . Dissimulavit provide, tanquam regi favena et desiderii sui efficaciam reginae persuadendam pollicens; veritus ne, sicut contigit ob rem hujuscemedi offensum illum haberet . . . Sic Dei virtute praedita, per consilium

Raum batte biefelbe biefe fpate und veinlich abgebrungene Buftimmung, fo eilte fie nach Colbingbam, bem groken Rlofter am Meeresffrante, bas von Ebba, ber Dubme bes Ronigs, ber Schwefter feiner beiben Borganger Demalb Wilfrid und Down geleitet murbe. Bilfrib folgte ihr borthin, um gibt ibr ben ihr ben Schleier und bas fcmarge Orbensgewand zu geben, Schleier in Coldingham. wodurch fie von nun an ale Gottgeweihte bezeichnet werben 671. follte'). Balb aber folgte ibr auch Egfrid auf bem Rufe: Cafrib eilt außer Stanbe, ihre Entfernung und bas Opfer, bas er fich ihr nach. auferlegt, langer zu ertragen, tam er zornerglübend mit bem Borfate, fein Recht geltenb zu machen 2). Die Aebtiffin Ebba fab ein, baf fie nicht vermögend fein wurde, ber Seftigkeit ihres Meffen zu wibersteben und gab ber Ronigin ben Cie flüchtet Rath zur schleunigen Klucht. Ethelbreda verließ Coldingbam nach Eln. ju Jug, in ärmlicher Rleidung und von zwei muthvollen Rlofterfrauen begleitet. Es fiel ibr nicht ein, in Bhitbb eine Bufluchteftatte zu fuchen, obwohl bie Aebtiffin ihre

Sancti praesulis nullatenus regi assensum praeduit; egitque vir beatus sua industria ut potius divortium quaereret . . . Princeps nec facile adquiescit graviterque dolendum se asserit, si aliquando contingat, a conjuge dilecta ferre divortium, licet ei nunquam conjunctus esset more conjugatorum. Postulat iterum regina fletibus et diutinis postulationibus tanto importunius insistit . . . Rex tandem victus ipsius importunis precibus, licet invitus, tamen eam dimisit invincibilem. Thom., Eliens., I, 9, 10. — Fügen wir noch bei, daß Eddi, der Bögling, der steie Reisegefährte und der Biograph Wilfrids über die Betheiligung seines Herra in so desitater Sache Küglich und gänzlich schweigt.

<sup>&#</sup>x27;) Accepto velamine sanctimonialis a Wilfrido. Beda, loc. cit.

<sup>2)</sup> Supra modum mox de illius abscessu coepit contristari . . . ad monasterium . . . cum furore et fremitu festimanter accedit . . . in matrimonio cupiens eam resumere.

eigene Tante mar: benn fie bachte wohl; bag biefe Bringeffin ju nichts die Sand bieten werbe, wobei fie Wilfrib betbeiligt wußte. So wandte sie fich nach Gilben, burch tausenb Fährlichkeiten und allerlei Abenteuer bem Flusse zu, ber Northumbrien vom übrigen England scheibet, und nachbem sie denselben glücklich hinter fich batte, begab sie sich, an ben Grenzen ihres vaterlichen Reiches Oftanglien, auf eine weit ausgedehnte herrschaft, welche ihr früher als Wittwensit von ihrem ersten Gemahl zu erb und eigen geschenkt worben war 1). Diefe lange und mübevolle Reise ber verkleibe= ten Königin, die vor ihrem Gemahl flob, um ihre Jungfraulichfeit im Rlofter an bergen, batte im englischen Bolle die Einbildungefraft lebhaft erregt und bie munderbaren · Erzählungen, die fich bamit verwebten, gingen Jahrhunderte ihre Rlucht. lang von Mund zu Mund, wie sie auch in Bildwerten auf ben Säulencapitälern und ben Glasfenftern ber großen Rlofterfirche bargeftellt maren 2). Man befuchte frommen Glaubens bas vom Meere bespülte Borgebirge, wo fie von Egfrib schon auf ber erften Tagraft fast eingeholt, mit ihren Ge-

Legenben

<sup>1)</sup> In veste humili . . . latitando incessit . . . per innumera itinerum discrimina et labores diversos . . . ut possessionem propriam, quam a Tomberto primo sponso ejus, jure dotis . . . perpetuo possidendam acceperat . . . Thom., Eliens., c. 15. — Diefer Berfaffer beruft fich beständig auf die überlieferten Beugniffe, aus benen er icopft. Hoc in Beda nequaquam invenimus sod pro cunctorum usque nunc testimonio scribendum existimavimus... Quicumque locum Coludi norunt, cum assertione hujus rei testes existunt . . . Quae ex priorum attestatione comperi, atque scriptura teste-nosse contigit . . . Res seniorum nostrorum relatione nobis tradita, quam omnis provincia in qua acciderat velut hesternum recitare solet et meminit, c. 9, 11, 12, 13.

<sup>3)</sup> A. B. auf den Säulentapitalern ber mundericonen Domtirche von Ely vom Jahre 1312.

fährtinnen sich hingestüchtet und das die schwellende Meeresfluth alsbald rings einschloß und es sieben Tage lang gänzlich unzugänglich machte, dis der König endlich, des Wartens
müde, die Flüchtlinge nicht weiter verfolgte!). Weiterhin
ward die Stelle gezeigt, wo sie bei drückender Hite auf
ihrer Tußwanderung auf offenem Felde vor Ermüdung eingeschlasen war; dort stand eine Riesensche, in der ganzen
Provinz der gewaltigste Baum, von der es heißt, sie sei der
Wanderstad gewesen, den die königliche Jungfrau vor dem
Einschlasen in die Erde gesteckt und den sie bei ihrem Erwachen in frischem Grün habe emporwachsen sehen; gleichsam ein Bild des großen Klosters, in dessen; gleichsam ein Bild des großen Klosters, in dessen Schatten sie
ihre noch übrigen Lebenstage zubringen und nebst vielen anberen auch ihrem Beschützer und Freunde Wilfrid ein Obbach bieten konnte.

Gröndung und Alofters leben von Ein. Die Herrschaft, die sie von ihrem ersten Gemahl erhalten hatte, war sehr ausgedehnt, da dieselbe gegen sechshundert Familien nährte<sup>3</sup>): sie bildete eine Art Insel, rings von Sümpfen umgeben, über die man nur zu Schiffe kommen konnte, und führte den Namen Elp, bas heißt Aal-

<sup>&#</sup>x27;) Mare suum alveum egrediens... locum, in quem sacrae virgines ascenderant, circumdedit, et sicut ab incolis loci accepimus, per septem continuos dies eas occultuit... solitos recursus obliviscens, quamdiu rex illic aut penes locum morabatur. *Ibid.*, c. 11. — Diejer Felfenvorsprung beißt noch heute, wie zur Beit, ba Thomas schrieb: Colbert's Head.

<sup>3)</sup> De somno evigilata . . . invenit baeulum itineris sur . . . jam viridi amictu cortice effronduisse . . . facta est fraxinus maxima . . . quam ex nostris adhuc plures viderunt. *Ibid.*, c. 18. Dieser Ort hieß angelsächsich Aethelbrethestown = Ethelbrebens = Rast.

<sup>3)</sup> Ueber das angelsächfische Feldmaß siehe oben, Seite 65, Ausmerkung 1.

infel 1). Diefer Rame findet fich in ber Kolge fast auf jebem Blatte ber firchlichen und politischen Jahrbucher Englands verzeichnet 2). Ethelbreba erbaute bier ein Rlofter, welches balb zu grokartigen Berbaltniffen erwuchs. Rablreiche angelfächfische Jungfrauen schlossen fich ihr an und mit ihnen eine gange Schaar von Bringeffinnen aus ihrem Gefchlecht, an beren Spipe ihre Schwester, bie Königin von Rent. Biefe Mutter brachten ihr ihre Tochter zur Erziehung. Gelbft Manner, und unter ihnen viele Briefter, erwählten fie gur Führerin im geiftlichen Leben. Mehrere Beamte ihres hofftnates folgten, als fie bem Throne und ber Welt entfagte, um fich Gott zu weiben, ihrem Beifviele. oberfte biefer Beamten, ber Baushofmeifter ber Rönigin, mar ein oftanglischer Etheling, Ramens Owen, ein Mann bon 3hr Saus-Berg und voll Glaubenseifer, ber feit ihrer Rindheit bei ihr gewesen und fie ans Oftanglien nach Northumbrien begleitet hatte; biefer wollte, nachbem fie bie Welt verlaffen, nicht obne fie in berfelben gurnctbleiben. Er verließ Guter und Chrenftellen, jog ein geringes Rleib an, nahm einen Spaten und eine Art auf bie Schulter und begab fich zu ber Pforte bes Rlofters Lichfielb in Mercien, bas ber Bifchof Ceabba leitete und fprach: "3ch tomme nicht ber, um, wie Ginige es thun, hier auszuruben, fondern um ju arbeiten; jur Betrachtung und jum Studium bin ich nicht viel nute, aber Santarbeit verrichten fann ich, so viel man will, und mahrend ber Bifchof in feiner Zelle mit Studien beschäftigt ift, werbe

673.

bofmeister Dwen.

<sup>&#</sup>x27;) A copia anguillarum quae in iisdem paludibus capiuntur. Beda, loc. cit.

<sup>&</sup>quot;2) Rach ber erften Berftorung burch bie Danen warb Elp ein Mannstloffer und im Jahre 1108 gum Bifchofefit erhoben. Seine Domtirche, von welcher weiterbin die Rebe fein wird, ift eines ber Bunbermerte ber anglo-normannifden Architettur.

ich bie äußern Berrichtungen beforgen 1)." Andere biefer Hofbeamten folgten Ethelbreba nach Elh, wo biefelbe fich balb an ter Spige eines jener Doppelklöfter fah, beren Aufgabe in ber Epoche, von welcher hier die Rebe ift, so bebeutend war 2).

Sie gab Allen mahrend ber sieben Jahre, die sie an ihrer Spike stand, das Beispiel aller klösterlichen Tugenben, besonders eines großen Eisers in Fasten und Gebet. Ueber diesen Zeitraum ihres Lebens sind nur wenig Rachrichten erhalten geblieben, aber die Heiligkeit ihres Lebens muß wohl tiesen Eindruck gemacht haben, da ihr Andenken mehr als das irgend einer andern Frau ihrer Nation über Zeit und Bergeßlichkeit des Bolkes triumphirt hat. Unter den Uebungen ihrer Bußtrenge erregte es besondere Bewunderung, daß eine so erlauchte, zartgewöhnte Frau nur Wolle statt des Linnens trug, und daß sie sich bes Bades nur an den vier großen Festen des Jahres und auch dann nur ganz zuletzt, nach allen Uebrigen, bedienen wollte<sup>3</sup>).

Wilfrid verlor sie nicht aus den Augen. Sobald er ihre glückliche Ankunft in Eth erfuhr, eilte er bort-

)

<sup>&#</sup>x27;) Ovini monachus magni meriti et pura intentione . . . eratque primus ministrorum et princeps domus ejus . . . Securim atque asciam in manu ferens . . . Non ad otium, ut quidam, sed ad laborem . . . Beda, IV, 3. — Cf. Bolland., die 4 Martii. — Dieser Owen ist eben jener Mönch, der dem Bischof Ceadda in seinen letzten Augenblicken beissand. Siehe oben, Seite 216. — Er selbst wird unter die Heiligeu gezählt, die Bollandisten haben ihm im 1. Märzbande eine Stelle gegeben. Beda erzählt noch von einem andern Hospeamten Ethelbreda's, von ihrem Mundscheut, welcher, nachdemer in Gesangenschaft gerathen und auf dem Martte in London an einen Frisen verlauft worden, vom König von Kent, dem Ressen Ethelbreda's, losgetauft wurde.

<sup>2)</sup> Thom., Eliens., c. 15, 18, 22 und 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beda, IV, 19.

bin 1). Er felbst war es, ber fie als Aebtiffin einfette, bie Jungfrauen, bie fich bereits um fie gesammelt hatten, einfleibete und Alles ordnete und einrichtete, was geiftliche und zeitliche Leitung bes neuen Rlofters betraf; und noch oft fehrte er wieber und brachte jebesmal Tröftung und Erleuchtung von Oben für biejenige mit, für bie er fich jest mehr als je verantwortlich fühlen mufte, feitbem er fie zu bem Schritte ermuthigt hatte, Die Berpflichtungen bes ehelichen Lebens bem Drange nach übernatürlichen Tugenben zum Opfer zu bringen.

Bie rührend und bramatifch biefe Geschichte in ihrem ganzen Berlaufe auch fein moge, so fcheint boch so viel ge= wiß, daß jest in ber katholischen Kirche Niemand zu einem Berfahren, wie basienige Bilfribs mar, ermächtigen ober raffelbe billigen würde: bagegen ift es eben fo gewiß, baß ihn zu feiner Zeit Niemand bestwegen tabelnewerth gefunden .-Dhie barüber ein ftrenges Urtheil zu fällen, ift fo viel ersichtlich, baß es ihm tein Glud gebracht hat. Sein Leben, bisher ein vielbewegtes aber ein rubmvolles und bebeutsames, ist von ber Beit ber Beibe Ethelbreba's an fturmerfüllt und nur noch ein Gewebe von Brufungen. Egfrid verzieh es ihm Bruch aminie, bag er ibn getäuscht, in fein baudliches Leben fich ein- fden Bilfrib gemischt und ben Reiz beffelben gerftort, bag er bie Frau, bie er liebte, burch fein Ansehen bestärft hatte, ibn gu flieben: fein Born gegen ihn blieb lange Zeit verhalten, bis ber Augenblick ba war, wo er ibn äußern, wo er Wilfrib feines bischöflichen Stubles berauben tonnte 2).

und König Egfrid,

17

<sup>&#</sup>x27;, Beatae virginis non immemor, nec se a vicissitudine dilectionis illius excludens, ut eam in Ely descendisse cognoverat, festinus advolat . . . Thom., c. 16; Cf. 15 und 19. A quo ipsa plurimum regendi consilium et vitae solatium habuit . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nec deinceps confessorem Domini Wilfridum a secretis sen affectis nt antea colnit, sed iram din tacite contra illum

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

hervorgerufen von der neuen Königin Ermenbura.

Das unmittelbare Werkzeng bes Bruches und ber ferneren Mißgeschicke Wilfrids war aber die zweite Gemahlin König Egfrids, diejenige, die durch Wilfrid selbst, durch ihn allein, die Stelle der heiligen Etheldreda auf dem Throne und im Herzen des Königs von Rorthumbrien hatte einnehmen können. Diese Prinzessin war eine Schwägerin des Königs der Westsachsen, sie hieß Ermenburg. Wie der Gefährte und Biograph Wilfrids behauptet, war sie es, deren sich der Höse Feind, dessenschlichteit der Frauen das Menschengeschlecht zu verderben, in diesem Falle bedienen wollte.

Diese gotblose Jezabel, — so fahrt ber musikalische Biograph in seinem Eifer fort, nahm aus ihrem Röcher bie gistigsten Pfeile, um bamit bas Herz bes Königs zu burchschren und in demselben alle Furien des Neides gegen ben großen Bischof aufzustacheln. Mit der Beredtsamkeit des Hasses malte sie ihm aus, wie der Bischof von Pork bei jedem Anlasse einen Glanz entfalte, der das Ausehen des Königs verdunkle; sie sprach von seinen übermäßigen Reichstümern, seinem geldenen und silbernen Taselgeschirr, von der stets steigenden Menge seiner Röster, der unerhörten Großartigkeit seiner Bauten, von dem zahllosen Heere seiner

sub pectore gessit; et exspectata hora, ob istius modi causam, eum de sede sui episcopatus expulit. Thom., Eliens., I, c. 11.

— Beda, der Zeitgenosse Wilfrids, und der ihn selbst über Etheldreda und ihre in der Ehe bewahrte Jungfräulichkeit befragt hatte, (IV, 19) berichtet einsach, daß der Bruch stattgesunden habe, ohne den Erund anzugeben. Er ist übrigens in Bezug auf Alles, was Misheltigkeiten Wilfrids mit den Königen und den Bischösen betrifft, von einer ganz mert-würdigen und bei ihm ungewöhnlichen und anssallenden Zurücksaltung.

<sup>1)</sup> Eine eingegangene, aber nicht vollzogene She tann burch bas Gelitbbe ber Jungfränlichkeit bes einen Chetheiles, felbst bem Bande nach, gelöst werben und der andere Theil eine neue Ebe eingehen.

Rlieuten und Bafallen, Die viel beffer bewaffnet und gefleibet feien als felbst bie koniglichen. Gie konnte gubem auf alle bie Aebte, auf alle Aebtiffinnen verweisen, welche ibm bei ihren Lebzeiten bie Leitung ihrer Rtofter überließen ober ibn feierlich zum fünftigen Erben einfetten, fo bag ber Zeitpunkt vorberauseben sei, wo alle biefe von ber Freigebigkeit ber Northumbrier ben Beiligthumern ihrer neuen Religion überlassenen Herrschaften und Güter, sich in einer einzigen Band vereinigt finden wurden 1). Dergleichen Aufhetzungen . steigerten die Erbitterung in einem burch ben Berluft einer fo leibenschaftlich geliebten Frau verwundeten Bergen, bem eine andere bamit zugleich ben Weg und die Mittel zur Rache zeigte.

Beite also, ber Gemahl und bie Frau, beschloffen Wilfride Berberben: ba fie jeboch nicht magten, ihn gerabezu Beiben gegen anzugreifen, fuchten fie liftigerweise ben Erzbischof Theodor in ihren Racheplan zu verstricken und ihren Begner, ben großen Borfampfer Rom's, burch bie Sant bes bochften Repräsentanten ber römischen Autorität in England zu schlagen. Eddi flagt den Brimas mit durren Worten an, er habe fich vom König und von ber Königin von Northumbrien burch Gelb gewinnen laffen 2). Es wiberftrebt bem Befible, einer

Bilfrid im . Bereine.

<sup>1)</sup> Consueta arma arripiens, vasa fragilia muliebria quaesivit . . . De pharetra sua venenatas sagittas venefica in cor regis, quasi impiissima Jezabel, per auditum verborum emisit enumerans ei eloquenter . . . innumerumque sodalium exercitum regalibus vestimentis et armis ornatum . . Namque paene omnes abbates et abbatissae coenobiorum, aut sub suo nomine secum substantias custodientes, aut post obitum suum haeredem illum habere optantes voto voverunt. Eddins, c. 23, 20. -Quod auréis et argenteis vasis sibi ministrari faceret. Malmesb., f. 148.

<sup>2)</sup> Ad auxilium suae vesaniae Archiepiscopum Theodorum cum muneribus, quae excaecant etiam sapientium oculos . .

folden Antlage gegen einen Beiligen, ber im romifeben Martprologium neben bem beiligen Bilfrid ftebt. Glanben Begreiflicher mare bie Annahme, baf fieb ber Erabischof burch Befürchtungen wegen ber zu großen Macht Bilfrite babe irreleiten laffen, wogu bann noch ber allerbinge gerechtfertigte Bunich fommen niochte, feinen Blan einer zwedmäßigeren Umfchreibung ber Bisthumer Englands bei biefer Belegenheit burchzuführen. Aukertem ift es aber jo aut als erwiesen, bag er fich wirklich für einen gewissen feltischen Rückschlag batte einnehmen laffen, beffen Anstifter zwar nicht auf unrömische Gebräuche zurücktommen, aber boch in ber Berfon Wilfribs ben Bernichter ihrer althergebrachten Ritualgebrauche, ten Sieger in ben Conferengen, treffen wollten. So benutte benn Theodor eine ber häufigen Reifen

Wilfribs; er fam in beffen Abwefenheit nach Dork, und bier, die Obergewalt, welche ber Bapft ihm ertheilt, ge-Er fest Wil- brauchent ober vielmehr migbrauchent, feste er Bilfrit ab, und theilte alsbalt bas Bisthum Dort ober Northumbrien Biethum in in brei neue Bisthumer. In icharf charafteriftischen Bahlen brei neue ein. gab er ihnen Monche zu Borftanten, Die er aus ten alten teltischen Rlöftern nahm und bie, obwohl fie bie romischen Bebräuche anerfannten, bennoch ben römischen Bischof beharrlich abgewiesen hatten 1). Hauptort bes einen ber brei

frib ab unb

theilt fein

678.

invitaverunt. Venientes vero ad eos quid mente agerent in contemptu ejus patefacientes, et sine aliquo culpandi piaculo inique damnare consensit. Eddius, c. 23. - Bilhelm von Malmesbury wiederholt im zwölften Jahrhandert bas von Eddi Gefagte. Die Bollandiften geben nicht zu, daß Theodor fich habe bestechen laffen, batten . ibn aber gang bestimmt eines Ginverständniffes mit den Reinden Wilfribs ichuldig. Act. 88.. G. Geptemberband, Geite 62.

1) Tres episcopos aliunde inventos, et non de subjectis illius parochiae . . . inordinate solus ordinavit. Rddins. c. 23. neuen Bisthumer blieb natürlich Dorf; borthin feste ber Ergbischof ten Mönch Bofa, ber fpater als Beiliger verehrt wurde und welchen erans ber Rloftergenoffenschaft von Whitby holte 1), nämlich aus ber Schule ber Aebtiffin Bilba, bie fich gegen Wilfrid stete fo feintselig zeigte. Der Bischofefit ber zweiten Diozefe ward mit raffinirter Absichtlichkeit nach Berham verlegt, in bas Klofter, bas Wilfrib fur; guver in fo großartiger Weise gegründet hatte; als Bischof tam ber Ubt bes Relten-Noviziates von Melrofe, eben jener Cata bortbin. ber ehemals Oberer bes Scoten-Convents in Ripon gewesen und mit feiner Genoffenschaft hatte weichen muffen, um Wilfrid Blat ju machen 2). Das britte Bisthum in bem neulich erft vom König von Northumbrien eroberten Theile von Mercien, warb gleichfalls einem teltischen Monche gegeben, einem Gefährten Ceabda's aus ber Zeit; mo biefer bei ber erften Absetzung Wilfrits burch König Oswp, an bessen statt Bischof von Northumbrien geworben war 3). Bulett, und gleichsam, um ber Gewaltthat noch bie Berböhnung hinzuzufügen, wart, nach Einigen, noch ein viertes northumbrifches Bisthum in bem großen Reiche umfdrieben, mit Lindisfarne, bem hauptfachlichften Berbe bes Reltischen Befene, jum Bifchofesite; bieß geringe Bruchftud feiner erloschenen Größe follte Bilfrid zugetheilt werben, ben man bamit gang zwischen seine Gegner einzwängte 1). Mue biefe

<sup>&#</sup>x27;) Beda, IV, 12, 23. — Bosa wird im englischen Martyrologium am 2. November verehrt.

<sup>2)</sup> Giebe oben, Geite 157.

<sup>3)</sup> Beda, III, 28; IV, 12. Diefer Monch hieß Cabberd und ward in der Folge von Theodor nach Ripon verfett, um bort bem Einflusse Bilfrids in der erften feiner Stiftungen besto wirksamer entgegen zu arbeiten.

<sup>1)</sup> Rach Beba (IV, 12) scheint es mahrscheinlicher, daß bieß Bis-

Maßregeln trugen augenscheinlich bas Gepräge einer keltischen Reaktion; ber Erzbischof aber gab als Grund an, bas Bisthum sei für vier Bischöfe groß genug, und seine Einkünfte könnten ganz leicht für brei genügen, auftatt ber Prachtliebe eines Einzigen zu bienen 1).

Auf bas erfte Gerücht von biefer Berletzung bes Rechtes feiner Kirche, eilte Wilfrib herbei und verlangte öffentlich vom König und vom Erzbischof eine Erklärung, aus was für Ursachen sie ihn bergeftalt nicht nur seiner kirchlichen Autorität, sondern auch der Besitzungen beraubten, die ihm

thum Lindisfarne erft im Jahre 681 geschaffen, ober richtiger gesagt, erneuert worben fei; angenommen jedoch, es fei im Jahre 678 geichehen. fo ift boch gewiß, daß Bilfrid bie Regierung beffelben damals nicht anuahm; er that es erft einige Jahre fpater. Dan barf, mit Meury, dief Biethum Lindisfarne in Bernicien, im nördlichften Northumbrien, nicht mit bemjenigen von Lindisfari verwechseln, welches Theodor in der Proving Lindsen (bem heutigen Lincolnsbire) einem Theile von Mercien, einrichtete. - Im Jahre 681 vervollständigte Erzbischof Theodor fein Bert, indem er im außersten Norden bes von ben Angelfachfen eroberten Lanbes, im Stromgebiete bes Forth noch ein Bisthum fchuf, beffen Git er in bas Rlofter Abercorn verlegte und bas alle Bicten unter northumbrifder herrichaft begriff; beninach mar bas land jenseits bes humber in fünf Bisthumer getheilt, Port, Ripon, Herham, Lindisfarne und Abercorn; also noch lange nicht jene gwölf, von benen in ben Borfcbriften Gregors an Augustin die Rede gewesen war. Theodor wollte eben im Norden feine Metropolis schaffen, die mit ber seinigen rivalifiren konne. Dagegen vermehrte er die Bahl ber Bisthumer füblich vom humber: aus bem großen Bisthum Mercien machte er feche Bisthumer: Lichfielb. Leicefter, Bereford, Borcefter, Sydnacefter und Dordefter, nachmals nach Lincoln verlegt. Bon biefen feche besteben jett noch bie vier, beren Ramen mit gesperrter Schrift gebruckt find.

<sup>&#</sup>x27;) Praetendebat causam justitiae ut inde tres alerentur episcopi unde unus tumebat. Guill. Malmesb., f. 119.

vom regierenben Ronig und von beffen Bater und Bruber geschenkt worben. "Bie Straffenrauber." fo fprach er ju ihnen, "babt ihr mich angefallen." - Die beiben Allgemaltigen gaben ihm einfach jur Antwort: "Bir baben bir fein Berbrechen vorzuwerfen, aber an bem Urtheil, bas wir gefällt, wird nichts geandert." - "Run," entgegnete Bilfrid, Bilfrid legt "fo appellire ich von bemfelben an bas lirtheil bes beiligen nach Rom ba-Stubles')." Es war bas Erstemal, bag man in England von einer Berufung nach Rom borte; aber Wilfrid gebachte an das Caesarem appello des heiligen Baulus, und bamit leitete er bas Borspiel ein zu jenen bebeutungsvollen Appellationen, jenen feierlich ernften Rämpfen, die nach ber normanischen Eroberung gang Europa bewegten und ben Bontifikaten bes beiligen Anselm und bes beiligen Thomas von Canterbury fo viel Glanz verlieben baben.

Berufuna. gegen ein.

Beim Hinausgeben aus ber koniglichen Berfammlung, auf ber er seine Beigerung, fich zu unterwerfen, erklart hatte, wandte er sich gegen eine Gruppe von Schmeichlern bes Fürsten, die lachend baftanden und sich über feine Ungnabe frenten: "Deute über ein Jahr," fo fprach er ju ihnen, "werbet ihr, bie ihr beute zu meinem Schaven lacht, über euren Schaben bitterlich weinen." Und in ber That geschah es, daß ein Jahr barauf am gleichen Tage bas gange Bolt von Port fich im Schmerze bie Haare ausraufte und jum Zeichen ber Traner bie Rleiber gerrig, als ber Leichenzug bes jungeren Bruders und Thronerben Egfrid's burch bie Strafen vorbeitam. Raum achtithn Jahre alt,

<sup>&#</sup>x27;) Interrogans quid causae esset, at . . . praedonum more defraudarent . . . Illi responderunt famosum verbum dicentes coram omni populo: nullam criminis culpam in aliquo nocendi tibi adscribimus; sed tamen statuta de te judicia non mutabimus.

und bereits allen Angelfachfen theuer, baben wir ibn unter Bilfribe Gaften in Ripon gefeben: jest war er in einem Rriege gegen bie Mercier gefallen, mit welchem fich für bie gange noch übrige Dauer ber anfänglich fo glücklichen Regierung Egfribe eine Reibe von Rieberlagen eröffnete ').

Was aber noch viel mehr zum Berwundern ift als bas feige Buthen und Schmaben jener Boffinge gegen ben bochfinnigen und unerschrockenen Bralaten, was jedoch nicht bestritten werben fann, ift ber Umftanb, bag Bilfrib bei ben Die heitigen großen und beiligen Monchen, welche feine Zeitgenoffen waren, feinerlei Unterftutung, feinerlei Theilnahme fant. Lanbes find Richt nur bie erlauchte Aebtiffin Bilba, Gonnerin ber tettis theilnahmes schen Observanz, blieb fortwährend seine unversöhnliche Geg. nerin2) - es war auch kein einziger ber großen Aebte, bie burch fein Beifpiel und feinen Borgang von ten romifchen Brunbfagen und bem Beifte ber Benebittiner-Regel befeelt worbeit waren, ber ihm jest zu Gulfe tam; weber Benebift Biscop, ebensofebr Romer von Bergen wie burch feine vielen Ballfahrten nach Rom; noch ber fromme, von Bergen bemuthige, ftrenge Cuthbert, beffen Beiligfeit bereits bamals im Lande und im Bisthume Wilfrids offentundig ward und bann Jahrhunderte lang die vollsthumliche Berehrung von gang Nord : England auf fich jog. Außer feinem eigenen, allerdings fehr zahlreichen und ihm leidenschaftlich zugethanen Anhange, verhielt fich gang Northumbrien, biefer Schauplat

und großen Mebte feines feindlich ober los gegen ihn.

<sup>&#</sup>x27;) Adulatoribus dixit: Hoc anniversario die, qui nunc ridetis in meam pro invidia condemnationem, tunc in vestra confusione amare flebitis. Eddlus, c. 23. Cf. Beda, IV, 21.

<sup>2)</sup> Ut putant sit quanta miseria involvat mortales, quod illi viri quos sanctissimos celebrat antiquitas, Theodorus, Berthwaldus, Joannes, Bosa; nec non et Hilda abbatissa digladiabili odio impetierint Wilfridum. Gull. Malmesb., f. 152; Cf. Faber, p. 88.

ber großen driftlichen Missionsthätigkeit ber keltischen Apostel, entweder geradezu feindselig oder boch durchaus gleichgültig gegen ihn. Diese Gleichgültigkeit und diese Feindsseigleit im Lande, die vielleicht in einer übertriebenen Empfindlickeit des National-Bewußtseins ihren Grund hatte, werden sich viel später in der Geschichte des heiligen Anselm und des heiligen Thomas Becket auch wieder zeigen. Es ist dieß ein Zug von Achnlichteit zwischen diesen großen Männern und jenem ersten großen Bischof aus englischem Stamme, welcher Riemand entgehen wird.

Dennoch ift ce für einen mobernen lefer febr auffallend, zu feben, in welch großer Untunde ber allereinfachsten tanonischen Regeln über bie Ginfetung und bie Inamovibilitat ber Bischöfe bie angelfächsische Rirche fich bamale befant. Ein Erftesmal wird Bilfrid ohne Urtheilsspruch, und noch che er von seinem Stuble von Port Befit ergriffen batte, abgesetzt und ein Anderer itatt seiner zum Bischof ernannt. Der beilige Chab nimmt gang unbebenflich feine Stelle an, was fpater eben fo unbedenklich auch andere Beilige, wie Cuthbert, Bosa, Johannes von Beverley thun; und ber Ergbischof Theodor, Metropolit von Canterbury, beffen Rame im römischen Marthrologium fteht, billigt und befräftigt alle Diefe Intrusionen. Wenn bann am Ende ber beilige Stuhl ju Bunften bon Recht und Berechtigkeit entscheibet, finden feine Defrete nur läßige ober zweibentige Buftimmung. Aber ein folches Befremben, wie es baufig in Folge ernften und gemiffenhaften Studiums ber Beschichte fich aufbrangt, tann aufrichtige und ernfte Gemuther nicht verwirren. Wenn bie von ber Rirche gelehrten Glaubensmahrheiten und ihre Gittenlehre nie einem Wechsel und Wandel unterworfen gewefen, fo vergingen bagegen Jahrhunderte, bevor ihre Disgiplin und ihre Regierungsformen in allen Ginzelnheiten

viejenige Form erhielten, die uns gegenwärtig als die einzig regelrechte erscheint. In jenen Urzeiten, bei jenen jugendlichen, gewaltig gährenden Böllern hierin die gleiche monarchische Concentrirung oder gleichförmige Gestügigkeit voraussetzen wollen, welche heut zu Tage die Ausübung der kirchlichen Autorität charakterisirt, hieße in den gleichen Irrthum fallen, wie jene vor Aurzem unter uns noch so zahlreiche Klasse von arglosen Geschichtschreibern, welche das Königthum der Zeiten Klodwigs oder Ludwigs des Heiligen mit der Elle der Monarchie Ludwigs XIV. messen wollten.

## Viertes Kapitel.

Wilfrid, in Rom gerechtfertigt, in England wieder abgeset, eingefertert, verbannt und wiederum eingesett.

678 - 686.

Bilfrid bringt feine Berufung perfonlich nach Rom. - Gin Sturm wirft ibn an die Rufte von Friesland, wo er bas Evangelium predigt. - Er wird baburch ber erfte ber angelfachfischen Apostel von Deutschland. - Edelmuth bes Konigs ber Friesen und bes Konigs der Longobarben, die fich beibe weigern, Wilfrid an Ebroin auszuliefern. - Bilfrid in Auftragen; Dagobert II. - Bilfrid in Rom; Theodor und Silda benungiren ihn beim beiligen Bapft Mgatho. Seine Angelegenheit wird von einer Spnobe untersucht. auf welcher ber Bapft felbft ben Borfits führt. Das Urtheil fallt ju feinen Gunften aus; aber ber Brundfat ber Theilung ber Bisthumer wird aufrecht gehalten und die Autorität bes Brimas Bilfrid erfährt in Rom ben Tod Ethelbreda's. - Er wohnt einer Synobe gegen die Monotheliten bei und verburat fich für die Rechtgläubigkeit der ganzen Lirche auf den britischen Infeln. - Er lehrt mit dem papftlichen Brivilegium für Beterborough nach England gurud. - Er wird vom Ronig und ber northumbrifden Reichsversammlung abgewiesen, dann gefangen gefett. - Conniveng bes Erzbifchofs Theobor. - Wilfrid weigert fich, mit dem König burch Bergleich fich abzufinden. — Er wird zu Dumbar in Geffeln gelegt; bann burch Bermittlung ber Aebtiffin Ebba von Coldingham auf freien Jug gefett, aber verbanut. -

Genöthigt, auch Mercien und Beffer ju verlaffen, mo gwei Gomager Egfrids berrichten, geht er ju ben Gud-Sachsen, Die er jum Christenthume belehrt. - Er tehrt fie bas Gifchen mit Reben. befreit die Sclaven ber Berricaften feines neuen Rlofters Gelfen. - Seine Begiehungen ju bem verbaunten Cedmalla, welcher Ronig von Beffer wird, bann nach Rom geht und bafetbft ftirbt. - Theodor verfügt nochmals über bas Bisthum Bilfrids: ber beilige Cuthbert wird Bischof von Linbisfarne. - Ronig Egfrib verwüftet graufamermeise Frland, er fallt ungeachtet ber Bitten Cuthberts in Caledonien ein, wo er getobtet wird. - Die Ronigin Ermenburg, burch Cuthbert vom Schidfale ihres Gemabls in Renntnig gefett, gebt in ein Rlofter. - Folgen ber Rieberlage Egfribs. - Der fachfifche Bifchof ber Bicten fluchtet fich nach Bhitby, wo Elfleba, eine Gomefter Egfribs, an die Stelle Silba's getreten mar. - Der Erzbischof Theodor erfennt fein Unrecht gegen Bilfrib; er will ibn gut feinem Rachfolger machen, fcbreibt ju feinen Gunften an ben Ronig ber Mercier und an bie Aebtiffin Elfleba. - Beziehungen Elflebens zum Bifchof Cuthbert. - Aldfrib, lange Beit Berbannter auf Jona, wird König von Rortbumbrien. - Bilfrid wird gurudgerufen und in fein gefammtes früberes Bisthum wieber eingesett. - Sturme, Die er in Lindisfarne bervorruft, das er einem andern Bijchof fiberläft. - Tob bes Erabifchofs Theobor.

Teft entschlossen, seine Berufung selbst nach Rom zu bringen, verließ Wilfrid Northumbrien in Begleitung seines Freundes, des Gesangmeisters Sobi, und des zahlreichen Gesolges von Mönchen und Laien, das er immer um sich hatte. Zurud ließ er Tausende von Mönchen, die durch ihn in die Regel des heiligen Beneditt waren eingeführt worden und die sich nun äußerst unglücklich fühlten unter den neuen Bischösen, die von der Benedittiner-Tradition nichts wußten, da ein ganz anderer Geist als berjenige ihres geliebten Obern, sie beseelte '). Er nahm seinen Weg nach dem Kontinente

<sup>&#</sup>x27;) Muita millia monachorum suorum sub manu episcoporum noviter ordinatorum relinquens, mocrentes et flentes. Eddins, c. 24.

burch die Reiche von Mercien und Oftanglien, beren Fürsten und Bölter ihm stets günftig gefinnt gewesen waren. Dabei hielt er Rast in ten größeren Klöstern, in Beterborough, als bessen Mitbegründer er sich betrachtete, insbesondere aber in Sth, wo er sich öfter aufzuhalten pflegte und wo Etheldreda ihn immer als ihren Bischof aufnahm. Sie ersuchte ihn, für sie in Rom eines jener Privilegien auszuwirken, um bas bie klösterlichen Anstalten sich damals als die wirksamste Schutzwehr gegen die Beeinträchtigungen und die Angriffe, benen sie von allen Seiten ausgesetzt waren so eifrig bewarben ).

Seine Feinde, beren Zahl und Erbitterung mit jedem Tage zunahm, waren der Meinung, er werde die gewöhnsliche Straße ber Römerpilger einhalten und an der Küfte von Boulogne, zu Etaples, an's Land gehen, um die Reise durch Frankreich zu machen. In dieser Boraussesung sauden fie Boten und Geschenke an den abscheulichen Ebrein, der, noch frisch benetzt vom Blute des heiligen Leodegar und so vieler anderer seiner Schlachtopfer, damals als Hausmaier Reustrien und Burgund regierte. Da man ihn allzgemein jeder Schandthat für fähig hielt, ersuchten sie ihn, sich Wilfrids auf der Durchreise zu bemächtigen, ihm Alles zu nehmen, was er bei sich habe, und sie aller Besorgniß vor einer etwaigen Rücksehr nach England zu überheben ).

<sup>2)</sup> Die Namensähnlichteit zwischen Wilfrid und Winfrid, bem Bischof bon Lichfield, ware für diesen lettern fast verhängnisvoll geworden; jein Metrapolit, Erzbischof Theodor, hatte ihn abgesett, per meritum



<sup>&#</sup>x27;) Apnd Ely cum beatissima Etheldretha morabatur, ubi tunc et quoties necessitas poposcerat, quoad vixit, officii jura episcopalis administravit . . . Monasterium per dilectum suum Wilfridum Romae nutu apostolico corroborandum destinavit . . . Accepit privilegium . . . ut optaverat et eum rogaverat mater insignis Etheldretha. **Thom.**, Eliens., c. 15, 19.

Aber' sei es, bag Bilfrid von ber Gefahr, bie auf biefer Strafe feiner martete, Renntnig erhalten, ober bag er fich als einer höheren Schickung, bem Westwinde überließ, ber fich in bem Augenblicke erhob, ale er auf's Meer tam biefer Wind, in der That, rettete ibm bas leben, und brachte ibn und mit ibm bie ersten Saatforner bes chriftlichen Blaubens an die flachen Ruften und fumpfigen Beftabe ven Friesland 1).

Die Friefen batten bamals ben ganzen Nord-Often Deutschlands inne; es war ein kriegerisches Bolf, zahlreich in feinen Stämmen und furchtbar; es wird von bemfelben miffion wil im Berlauf ber Geschichte der Miffionsthätigkeit ber Donche noch oft die Rebe sein. Das Evangelium war ihm noch Friestand. vollig unbefannt, und Wilfrid, ber zu fo Bielem ben Auftog Er wird ber gegeben hat, gebührt ber Ruhm, jenen angetfächfischen Aposteln Deutschlands, beren lange und glorreiche Jahrbucher wir angelfächfi= iden Apoftel zu entfalten haben werben, bamale zuerft bie Wege geöffnet Raum war Wilfrid an diefem unbefannten Deutschland, 31 haben. Stranbe an's Land geftiegen und hatte bafelbit bem Ronig und ben Bewohnern wohlwollende Aufnahme gefünden, fo benutte er biefe gunftige Stimmung ju einer neuen evan? gelischen Pflanzung. Mit ber Bingebung und bem feurigen Aufschwung feines Wefens, vergaß er bas wichtige perfonliche Intereffe, bas ibn nach Rom führte, und schien fich ganglich biesem neuen Werfe widmen zu wollen. Er verblieb

fribe in

erfte ber

eujusdam inobedientiae, und er war nun auf dem Wege nach Frantreich, vielleicht auch nach Rom, als die Schergen Ebroins iber ibn berfielen, feine Befährten tobteten und ibn felbft, vor Allem entblogt, liegen ließen, errore bono umus syllabae seducti, fcreibt Eddi, ber überhaupt Butes und Bbies nur aus beni Gefichtspunfte ber Intereffen feines Berrn beurtheilt. Cf. Beda. IV, 3, 6.

<sup>1)</sup> Flante Favonio pulsus est. Beda, IV, 19; Cf. Eddins, c. 25.

bafelbft einen gangen Binter, während bem er täglich prebigte, mit Zustimmung bes Königs, Ramens Abalgis, und mit einem Erfolge, ber wohl geeignet war, ibm feine Miben reichlich zu lohnen. Und ba dieß Jahr reichlicheren Fischfang brachte und in allen anderen Ernten ergiebiger mar, fcbrieben bie Friesen biefe Glücksfälle bem Segen bes Gottes zu, ber ibnen gepredigt murbe 1). Fast alle ihre Bauptlinge nebft mehreren Taufenben ans bem Bolle ließen fich taufen.

Mittlerweile batte fich Chroin auf ber Lauer gehalten, und rechnete mit Sicherheit, daß ihm die zum Boraus fignalifirte Beute nicht entgeben werbe. Nun erfuhr er, baß Wilfrid fich in Friesland aufhalte; er fandte alsbald Boten an ben Rönig mit angerft freundschaftlich gehaltenen Briefen, in benen er ihm eidlich einen ganzen Scheffel Golopfennige versprach, wenn er ihm ben Bifchof Bilfrid entweder lebenbig ausliefern ober wenigstens ihm bas abgeschnittene Haupt beffelben überschicke. Wir treffen bei Abalgis jenen Biberwillen vor geheimen Abmachungen, ben icon Tacitus, mittelft feiner Quellen, bei ben Fürften germanischen Stammes erkennt, welche bie Geschäfte gerne bei Gelagen verhandelten, weil alsbann mehr Offenheit zu berrichen pflegte, mehr Eurpfänglichfeit für edelmuthige Entschluffe und Cheimuth bes wo man fich am wenigsten verstellt"). Der Friefenkonia versammelte bemnach bei einem großen Gastmable alle seine Beute und bagu feine verschiedenen Bafte, einerfeits die Be-

Königs.

<sup>&#</sup>x27;) Doctrina ejus secundum paganos bene adjuvavit, erat enim in adventu eorum eo tempore solito amplius in piscatione et in omnibus frugifer annus. Eddius, c. 25.

Plerumque in conviviis consultant: tanquam nullo magis tempore aut ad simplices cogitationes pateat animus, aut ad magnas incalescat . . . Deliberant dum fingere nesciunt. Moribus Germaniae, c. 22.

fanbten Ebroins und auf ber anbern Bilfrib und bie Seinen, unter biefen auch Ebbi, ber uns ben gangen Bergang befdreibt. Nach aufgebobener Tafel ließ er mit lauter Stimme bas Schreiben bes mächtigen Bausmajers ber Franken vorlefen, und nachdem es beendigt, nahm er ben Brief, gerriß ibn bor Aller Augen und warf bie Stude in's Feuer, inbem er zu ben Ueberbringern fprach: "Geht und fagt eurem Berrn, mas ihr gefeben babt und hinterbringt ihm, bag ich gefagt babe: Moge ber Schopfer aller Dinge alfo ben Deineibigen und Berrather gerreißen, vernichten und vertilgen ')!" Bei foldem Stelfinn im Bunte mit bem Chriftenthum mar, wie man fieht, bas Ritterthum nabe baran, bei biefen driftlichen Neulingen bervorzubrechen. Wilfrid konnte bier übrigens nur eine erfte, rafche Ernte halten. In feinem Rloster Ripon barg er aber bereits einen jungen Rortbumbrier. ber ibm von bessen Mutter noch in ben Jahren früher Kinds beit anvertraut worben, und beffen Erziehung er sich feit breizehn Jahren mit unausgesetter Sorgfalt widmete. Diefem Rinbe, in ber Kirche von England und in ber beutschen Rirche unter bem Ramen Willebrort verebrt, biefem treuen Röglinge bee großen Berbannten batte Gott ben Rubm porbehalten, jene friegerischen Friesen bauernt in bie Reiben ber driftlichen Bötter einzuführen 2).

<sup>&#</sup>x27;) Modium plenum solidorum aureorum . . . Rex, praesentibus nobis et nuntiis coram populo suo in palatio epulantibus, omnibusque audientibus . . . Enuntiate domino vestro hoc modo me dicentem: Sic rerum Creator regnum et vitam in Deo suo perjurantes factumque nullum non custodientes scindens destruat et consumens in favillam devellat. **Eddius**, c. 26.

<sup>2)</sup> Wilfrid blieb beständig in Berbindung mit Friesland: eine merkwitrdige Erzählung bei Beda (III, 13), welche zeigt, daß die Nortbumbrier daselbst die Berehrung und den Antins ihres National-Heiligen, König Oswalds, eingeführt hatten, scheint anzudenten, daß

Im folgenden Frühighr fette Bilfrit feine Reife nach Rom fort: er nabm ben Beg burch Auftraffen, wo er einen Kürften auf bem Throne fant, ber bie ebelmutbige Baftfreundschaft bes Abtes von Ripon erfahren hatte. Dagobert II., Entel bes erften Konige biefes Ramens; als Rint war berfelbe von feinem Bausmaier Grimoalt bes Thrones beraubt worben und beimlich nach Arland bracht, wo er in einem Rlofter eine Auflucht gefunden: als aber bie auftrafischen Großen fich im Rabre 673 bem Reche Ebroin's entzieben wollten, ber bereits Meuftrien und Buraund beberrichte, riefen fie ben Bringen, ber bereits bie Tonfur empfangen und ber, nach bem Berichte von Reisenben, bie ibn gefeben batten, im bibernischen Rlofter in Sugendfraft aufgeblüht war, auf ben Thron gurud. war es, an ben fie fich wandten, um burch feine Bermittlung ihren königlichen Berbanuten wieber zu bekommen; er war es auch, ber ibn in feinem Aloster Ripon foniglich aufnabni und ibn mit reicher Ausstattung und ftartem Gefolge auf ben Beg nach Anftrafien brachte 1). Die Dantbarfeit

679. Wilfrid in Auftrafien

656,

Bilfrid auf einer seiner spätern Reisen sich zugleich mit Willibrord und mit seinem Nachfolger Acca dort befunden habe. Albertingt Thum läßt in seiner turzlich erschienenen interessanten Lebensbeschreibung Wilkebrords diesen Bunkt ungelöst. Die Bollandissen (im 7. Septemberbande p. 68) sagen, daß Wilfrid, als er zwanzig Jahre nach seiner zweiten Kömer-Reise wieder nach Kom ging, den Weg über Friesland genommen; und hier konnte er allerdings von Wilkebrord und Acca begleitet sein. — Bierzehn Jahre nach seiner ersten Mission in Friesland, im Jahre 692 ward Swidbert, ein anderer sächsischer Glaubensbote von Friesland an Wilfrid gesendet, um von ihm die bischösliche Weibe zu empfangen. Beda, V, 11.

<sup>&#</sup>x27;) Amici et propinqui ejus viventem et in perfecta actate florentem a navigantibus audientes, misere nuntios ad B. Wilfridum, petentes ut eum de Scotia et Hibernia ad se invitasset et sibi ad regem emisisset. **Eddius**, c. 27.

v. Montalembert, d. Monche d. M. IV.

Dagoberts zeigte sich nicht nur in der wohlwollenden Aufnabme, bie Bilfrib bei ibm fand, sondern gang besonders in ben bringenben Bitten bes Königs, bas eben bamals erledigte Bisthum Strafburg, bas bedeutenofte in feinem ganzen Reiche, anzunehmen.

Er idlägt bae Biethum Strakbura aue.

. Wilfrid foling es aus, und fam auf feiner Beiterreife in die Lombarbei, wo er febr gaftlich von Bertari, bem König biefes Landes, aufgenommen mard!). And hier mar ibm bie unverföhnliche Reinbichaft feiner Lanteleute vorausgeeilt, aber auch bier wachten Chre, Treue und Glaube eines Barbarenfürsten, ber aber bereits Chrift geworben war, und ichütte bas leben bes großen Bijchofe. Er fprach au Wilfrid: "Deine Feinde in England baben zu mir geweift die An. fandt und mir große Geschenfe verheißen, wenn ich bich mit Gewalt verbinderte, nach Rom ju geben, und fie nennen bich einen landesflüchtigen Bifchof. 3ch babe ihnen, mas ich bier wiederhole, geantwortet: In meiner Jugent, wo ich aus meinem Baterlante verbannt war, bin ich bei einem Könige der Avaren aufgenommen worden, der mir vor dem Bilte seines Boben schwnr, er werte mich meinen Feinten

Der Longo= barbentonia erbietungen feiner Reinbe jurüd.

<sup>&#</sup>x27;) Man tann in den Borbemertungen zum Texte von Eddi bei Mabillon nachlesen, wie diefer und auch Abrian von Balois beweisen, bağ bas Land, welches Ebbi Campania nennt, fein anderes, als bie Lombarbei fein tonne. - Dag übrigens eben bamals zwischen ben Longobarden und den Angelsachsen mannigfache Beziehungen stattfanben, zeigt unter anderm auch ber Umftand, daß eben diefer Bertari, als er im Jahre 671 por Brimoald, der fich feines Thrones bemachtigt hatte, flieben mußte und fich am hofe Dagoberts in Frantreich, wohin er fich znerft begeben, nicht ficher glaubte, bei ben Angellachlen größere Gicherheit fuchte; fowie baß fein Cohn Runintpert mit Ermelinde, einer angelfachfischen Bringeffin vermählt war. Siebe Waul Barnefrib, Beichichte ber Longobarben ad ann. 688. Anmerfung des Ueberfebers.

niemals ausliefern. Ginige Zeit barauf fanbten biefe bem beibnischen Ronige einen Scheffel voll Golbftude mit bem Ersuchen, mich auszuliefern. Er schlug es ab, indem er faate. bag feine Götter ibm feinen Lebensfaben abschneiben würden, wenn er feinen Schwur breche. Um fo weniger will ich, ber ich ben mabren Bott fenne, meine Seele auf's Spiel feten, mare es auch gegen ben Bewinn ber gangen Welt')." Nach biefen Worten gab er Wilfrib und ben Seinigen eine Ehrenbebedung, mit bem Auftrage, fie ficher nach Rom zu führen.

So fprübeten im Norben wie im Suten ber gewaltigen Granitmaffe bes germanischen Bolfsthums, welche bas Chriftenthum faum erft anftreifte, bei ber Berührung mit Bitfrid belle Funten jenes Chelfinnes, aus welchem in ber Folge ber Begriff ber driftlichen Chre und bas ftete unerreichte, aber immer nen angestrebte Ibeal bes Ritterthums bervorging. Es ift für Bilfrib ein gludlicher Umftant, bag ibm ber Rubm gufällt, einer ber Ersten zu fein, ber in ber Beschichte unserer Bater bie fruhesten Spuren und Anzeichen eines fo schönen Fortschrittes gewecht bat.

Im Augenblicke, wo Bilfrid zum zweiten Male in Bilfrid in feinem Leben nach Rom fam und bie Stabt, jest ale ein verfolgter, aber bereits zur Berühmtheit gelangter Dann, wieber fab, die er zwanzig Jahre früher ungekannt und ungenannt verlaffen batte, fag auf bem Stuble bes beiligen Betrus ein Monch aus Sicilien, Ramens Agatho. Da Der Benefeit ber Zeit bes beiligen Gregor bes Großen in allen Pabifffmatho.

679.

•

<sup>)</sup> Fui aliquando in die juventutis meae exsul de patria expulsus, sub pagano quodam rege . . . qui iniit mecum foedus in deo suo idolo . . . Ego quanto magis, qui Deum meum scio, animam meam pro totius mundi lucro in perditionem non dabo. Eddins. c. 27.

Aloftern Italiens und Siciliens Die Regel bes beiligen Benedikt herrschend mar, so ift nicht zu zweifeln, bag berfelbe Benediftiner gewesen sei. Er fonnte sonach für ben Bifchof von Nort aus tem toppelten Grunte gunftig geftimmt fein, ba er in bemfelben augleich ben eifrigen Berbreiter ber Benebiftiner-Regel und ben Bortampfer ber romischen Autorität fab. Er zeigte jeroch zugleich auch eine febr große Bechachtung für Wilfrite Gegner, ben er fürge lich burch einen eigenen Abgeordneten nach Rom berufen batte, um ber bortigen Sbuobe gegen bie monotheletische Frrlebre beizumohnen. Theodor war nicht gefommen, hatte aber einen ausaezeichneten Dond, Ramens Coenwalt geschickt, ber gugleich Briefe voll beftiger Anklagen gegen Bilfrit mitbrachte 1). Boten mit abnlichen Antragen langten auch feitens ber Aebtiffin von Whithy, ber beiligen Bilba, an, welche ftete gegen Bilfrit, ben Gieger in bem großen Streite, ber vor fünfzehn Jahren in ihrem eigenen Rlofter gegen ihre Sympathien entschieben mart, voll Erbitterung blieb. Diefe fonderbare Intervention ter großen Mebtiffin, welche noch ein Biertel-Jahrhundert nachber in einer papftlichen Urfunde bezengt und angeführt wird?), beweift zu gleicher Reit ihren betententen Ginflug in ber Rirche Englante unt Die Babigfeit und Tiefe ihrer Erbitterung gegen Wilfrit.

Die Sache Wilfrids van einer Spnobe entichieden, auf der der Papft felbft praffeirt.

۴

Der Bapft betraute mit der Angelegenheit eine Verfammlung von fünfzig Bischöfen und Priestern, die in der Bafülfa des Lateran zusammenkamen und auf der er selbst den Borsit führte. Der Gefährte Walfrids hat uns gewisser-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Modestae religionis monachus... Accusationes scriptas deferens et amaritudine delationis verbis immitibus. Quili. Malmesb., f. 149.

<sup>2)</sup> Siehe das Schreiben Bapft Johannes VI., bei Eddius (c. 51), von 705, an die Könige von Northumbrien und Mercien.

maßen bas offizielle Protofoll ber Verhandlungen ber letten Sigung biefer Shnobe aufbewahrt, in welchem aus ber in ben Aftenstücken ber papftlichen Kurie schon bamals üblichen Ueberfülle von Superlativen!), eine nachsichtsvolle Theilnahme für beibe (Fegner, und zugleich die Mäßigung und die Unpartheilichkeit zu Tage tritt, die dem Oberhanpte der Kirche innewohnt.

Die Karbinal-Bischöfe von Oftia und Borto waren tie Berichterstatter sowohl über bie von Theober und bie anderen eingefandten Dentschriften, in welchen Bilfrit beständig ein landflüchtiger Bischof genannt wird, als auch über bie Aftenftücke, Die Wilfrit felbst zu feiner Bertbeibig. ung eingereicht batte. Ihr Schlufbericht lautet: "Alles wohl erwogen, finten wir ihn canonisch keines einzigen Bergebens überführt, werauf Absetzung steht; im Gegentheil, wir sehen, daß er in feiner Lage große Mäßigung gezeigt und feine Unruhen ju feiner Biebereinsetzung erhoben bat. Er bat fich begnügt, in Gegenwart ber Bifchofe, feiner Amtebrüber, Brotest einzulegen, und ist an Diefen beiligen apostolischen Stuhl gelangt, wohin Chriftus Jefus, ber burch fein Blut Die heilige Rirche gegrundet, ben Brimat Des Priefterthums verlegt hat." Darauf fprach ber Bapit: "Wilfrit, ber Bischof von York, ist mit seiner Bittschrift brangen im Borfaale unserer geschlossenen Berfammlung: er möge eintreten." Der Bifchof warb eingeführt und bat, feine Gingabe mochte vor ber Berfammlung noch einmal gelefen werden. Diefelbe

<sup>&#</sup>x27;) Der Papst wird darin beständig sunctissimus et ter beutissimus genannt, Erzbischof Theodor sunctissimus, Wilfrid immer mit der Bezeichnung Deo amabilis. Sogar der etwas heftige Eddi erfährt den Einstuß dieser Mäßigung, und indem er das Attenstück abschreibt, benennt er Theodor mit "heilig" und seinen Gesandten Coenwald neunt er religiosus monachus.



mar in eben fo flug gemählten als rührenden Borten abgefaft: "3d, Bilfrit, bemuthiger und unwürdiger Bifchof ber Sachsen, babe bier, ale in einem unüberwindlichen Bollwerke, Buflucht gefucht; mit Gottes Buffe bin ich gut biefer apostolischen Sochwarte berangekommen, von we über alle Rirchen bes Gottesreiches bie canonische Regelung sich verbreitet; und ich bege bie hoffnung, bag meiner Demuthig= feit hier ihr Recht werbe . . . 3ch habe bereits sowohl munblich als schriftlich erklart, wie ich, ohne eines Bergebens überwiesen zu fein, aus meinem Bisthume, bas ich gebn Jahre verwaltet babe, vertrieben bin, und bag man an meinen Blat. ben Ranones entgegen, nicht blos einen. fondern brei Bischöfe gefett hat . . . 3ch will ben beiligften Erzbischof Theodor, ba er von ber Rirche feine Senbung erhalten bat, barob nicht anklagen . . . 3ch unterwerfe mich bem apostolischen Urtheil. Findet ibr, bag ich bes bischöflichen Amtes nicht würdig fei, fo nehme ich euren Entscheid in Demuth an; und ebenfo werbe ich gehorfam Folge leiften, wenn ich mein Bisthum wieber antreten foll: nur um bas Eine bitte ich, bag in Rraft ber Autorität biefer Spnobe, bie Eindringlinge in meine bischöflichen Kreife baraus entfernt werben. Falls ber Erzbischof und bie Bischöfe, meine Umtsbrüber, es angemeffen finden, die Bahl ber Bischöfe zu vermehren, so mögen fie biefelben von ber Urt mablen, bag es mir möglich ift, in Frieden mit ihnen auszukommen, biefelben mögen im Einverftandniffe mit einer zusammenberufenen Spnobe und aus ber Beiftlichkeit ihrer gufünftigen Sprengel gemählt werben, bamit bie Rirche nicht von Außen und burch Fremdlinge beherrscht werbe. Uebrigens vertraue ich ohne allen Borbehalt bem apostolischen Gerechtigfeitefinne und unterwerfe mich ganglich feinen Defreten."

Nachbem biefe Eingabe bis zu Eude gelefen, belobte

ber Bapft ben Bischof Wilfrid wegen seiner Mäßigung und 36m wird Demnth: Die Spnobe entschied bann, daß Wilfrid in fein fein Recht gu Bistham wieber eingefett werben, biejenigen aber, bie an feine Stelle getreten, ansgewiesen werden follten; baf jeboch ber Erzbifchof, mit bem Titel Coabiutoren, Golche ju Bischöfen weiben burfe, bie Wilfrib felbft auf einer eigens gu biefem Zwecke versammelten Shnobe bagn auserwählt habe: bei Strafe von Interbitt, Abfetung und Anathem gegen Reben, ber biefem Defrete jumiber banble, fei er Bischof, Briefter, Diakon. Monch, Laie ober auch Ronig ').

<sup>&#</sup>x27;) Agatho . . . dicit: Wilfridus Deo amabilis episcopus . . . prae foribus nostri secretarii moratus, ad nostrum secretarium juxta suam postulationem cum petitione, quam secum adferre licitus est, admittatur. Wilfridus . . . dixit: Deprecor vestram pontificalem Beatitudinem, ut meae humilitatis petitionem excipi coramque relegi praecipiatis . . . Quid acciderit ut Theodorus sanctissimus me superstite in sedem quam . . . dispensabam . . . ordinaret episcopos, omittere magis quam flagitare pro ejus Dei viri reverentia condecet; quem eo quod ab hac apostolica sede directus est, accusare non audeo . . . Si placuerit archiepiscopo et coepiscopis meis, ut augeatur numerus episcoporum, tales eligant de ipso clero ecclesiae, quales in Synodo placeat congregatis episcopis, ut non a foris et alienis dominetur ecclesia . . . Si quis proinde contra horum statutorum synodalium decreta ausa temerario obsistere tentaverit . . . ex auctoritate B. Petri . . . eum hac sanctione percellendum censemus, ut, si episcopus est . . . sed ab episcopali ordine destitutus, et aeterni anathematis reus; similiter si presbyter . . . si vero clericus, monachus vel laicus cujuslibet ditionis, vel rex: extraneus efficiatur et corpore et sanguine Christi: nec terribilem ejus adventum dignus apparent conspicere . . . Eddius, c. 28, 30. — Man fieht, dieß Synodal-Defret wiederholt ben Ronigen und den übrigen Laien gegenüber die Androhung der Absetzung nicht, wo es die Extommunication verhängt, wie es in jener befannten Urfunde Gregors

Diese Entscheidung war eine außerst weise, billige und gerechte Transaktion. Judem sie ber in der Berson Wilfrids verletzen und mißachteten Gerechtigkeit volle Genugthung gab, stellte sie, in Ausbrücken, wie er selbst sie angenommen hatte, ben augenscheinlich sehr vernünftigen Grundsatz einer Theilung seines allzugroßen bischöflichen Sprengels auf.

Die römische Synobe bestätigt die Autorität Theodore.

llebrigens lief biefe Berfammlung, wahrscheinlich in ber gleichen Situng, auch bem appftolischen Gifer bes Erzbischofe Theodor volle Gerechtigkeit angebeihen, indem fie eine neue Umschreibung ber Bisthumer vorschrieb, fo baf ber Metropolit zwölf canonifch erwählte und ordinirte Guffraganbischöfe habe, von benen Reiner in bas Recht feines Nachbarbischofs eingreifen burfe. Diefelbe hatte gleicherweise bie vom Erzbifchof verhängten Berbote gutgebeifen, Die ben Beiftlichen bas Tragen von Baffen, die Jagdvergnügungen und bie Umwesenheit in Gefellschaften von wandernden Citherspielerinnen und anderen weltlichen Berfonen unterfagten. Schlieflich hatten ber Bapft und bie Spnobe ben Erzbifchof Theobor beauftragt, bas Wert bes beiligen Greger bes Großen und bes beiligen Augustin burch Berufung einer allgemeinen Versammlung ber Angelfachsen zu vollenden, auf welcher, mit ben Bralaten, bie Konige, bie Großen und bie Landesälteften zugegen maren und wo für genaue Beobachtung ber apostotischen Borschriften und Regeln Anordnungen getroffen werben konnten. Es ward ihm ferner empfohlen, bergleichen Berfammlungen fo oft als möglich zu veranftalten, um im Einvernehmen mit ben Gläubigen und ben weisen Dlännern bes Boltes für bie Rirchen und bas Bolt Gottes beilfame Magregeln treffen gu fonnen ').

des Großen geschieht, welche weiter oben, II. Band, Seite 112 anges führt worden.

<sup>&#</sup>x27;) Armis non utantur nec citharedas habeant, yel quaecunque

Bilfrit becilte fich nicht, nachbem ihm in Rom fein Recht acworben, bie Stadt ju verlaffen. Er blieb nech mehrere Monate bort und betrieb, nebft anberen Wefchaften, Die Erlangung papftlicher Brivilegien gu Gunften zweier großer englischer Rtofter, Die, obwohl angerhalb feines Bisthums gelegen, ibm bennoch febr nabe gingen: Beterboreugh und Elp. Eben war es ibm in Bezng auf Elv gelungen, batt in Rom und er hoffte eine Urfunde gang fo wie bie Achtiffin Ethel: Die Nadricht breba fie gewünscht hatte, mit gurudgubringen, ale er bie Etheibreba'e Nachricht von bem Tote biefer beiligen Königin erhielt, beren Freund und geiftlicher Fithrer er gewesen und beren auf übernatürlichem Grunde berubente Entschliefinigen, Die erfte Urfache feines Bilgerns in ber Berbannung und feiner Stellung als Angeklagter in Rom geworben waren. ift wohl unter allen driftlichen Seelen feines Beimathlantes Diejenige, Die mit ber feinen am innigften und tiefften ver-

23. Juni.

Symphonia, nec quoscumque jocos vel ludos ante se permittent . . . Ut ipse . . . cum universis praesulibus, regibus, principibus, universis fidelibus, senioribus majoribusque natu totius Saxoniae publicam oecumenicam faciant synodum . . . Ut quidquid sanctus Theodorus cum sapientibus et fidelibus et viris religiosis in Anglorum provinciis, totis ecclesiis et universo populo Dei ibidem positis profuturum melius ac religiosius invenire potuissent . . . laborare atque transscribere. ? Concilia, ed. Coletti. t. VII, p. 603. - Die Bollandiften (im 6. Septemberbande p. 69) find gegen den B. Bagi und bie Berausgeber ber Concilien-Sammlung ber Meinung, bag die Spuode, auf welcher Bapft Agatho Defrete in Bezug auf Erzbischof Theodor erlassen, verschieden von berjenigen und ein Rabr fruber gehaltenen fei, als bie, auf welcher für Bilfride Recht entichieden. Indem wir une ihnen bezüglich ihrer Chronologie anschließen, glauben wir boch nicht, daß ihre Brunde geeignet find, die frubere Unnahme, die fich anch auf den Text felbft ftütt, gu entfraften.

eint gewesen war; mas er burch fie und ihrethalben gelitten, mußte fie feinem eblen Bergen nur noch theurer machen. Ethel= breba war noch jung, an einer ber bamals fo häufig vorkommenben anstedenben Rrantbeiten gestorben; sie batte sowohl ibren eigenen Tot, als auch bie Babl ber Brüber und Schwestern ber Benoffenschaft, bie ihr um biefelbe Zeit in's Brab folgen würden, vorhergesagt. Drei Tage bevor fie ftarb, batte sie noch eine äußerst schmerzhafte Operation am Halse auszustehen; sie freute fich barüber: "Gott." so sprach fie, "bat mir bieg Uebel gefenbet, um mich bie Leichtfertigfeit meiner Jugendjahre abbugen zu laffen, wo ich, wie ich mich mobl erinnere, an diesem burch bie Rrantheit geschwollenen und gebrannten Salfe mit zuviel Boblgefallen goldene Retten und Berlenschnüre getragen babe." In ihren letten Angenblicen von ben weinenben Brübern und Schwestern ber gablreichen Rloftergenoffenschaft umstanden, sprach fie noch lange zu benfelben und bat und befchwor fie, ihre Bergen nie auf bas Irbifche zu richten, sontern gum Boraus in ihrer Gehnsucht Die Wonnen ber Liebe Jesu Chrifti ju genießen, Die fie in ihrer Fulle und Tiefe hienieben nie gang zu erkennen bermöchten '). Gie ordnete forgfältig an, daß man fie nicht in einem Grabmal aus Stein, wie eine Königin beisetzen,

<sup>&#</sup>x27;) Scio certissime quia merito in collo pondus languoris porto in quo juvenculam me memini supervacua monilium pondera portare: et credo quod ideo me suprema pietas dolore colli voluit gravari, ut sic absolvar reatu supervacuae levitatis: dum mihi nunc, pro auro et margaritis, de collo rubor tumoris ardorque promineat. Beda, IV, 19. — Monens eas ut animum de supernis nunquam deponerent et suavem cibum coelestis jucunditatis in Christi amore suspirando gustarent, quem adhuc in carne agentes perfecte apprehendisse non poterant. Thom., Eliensis, c. 21.

fondern in einem hölzernen Sarge unter ben ihr im Tobe vorangegangenen Orbensschwestern bestatten solle ').

Dieser Tob Etheldreba's mußte Trauer in ben Aufenthalt Wilfrids in Rom bringen, wo er fortwährend vom Papste mit Vertrauen und Auszeichnung behandelt wurde. Er ward mitberusen zu der Synode der hundertsünsundzwanzig Bischöfe, welche sich unter dem Borsitze Papst Agatho's versammelte, um die Bahl der Abgeordneten zum sechsten allzemeinen Konzil zu treffen, das in Konstantinopel zusammentreten sollte, und auf welchem die monotheletische Irrlehre, welche im menschgewordenen Gottessohne nur Einen Willen anerkennen wollte, verurtheilt werden sollte. Dieselbe verwirrte die Kirche seit einem halben Jahrhundert. Mehrere Kaiser von Byzanz hatten zu ihr gehalten und der heilige

680, 27. März.

Er wohnt bem Konzil gegen die Monothes Leten bei

Bello Mars resonet, nos pacis dona canamus Carmina casta mihi, foedae non raptus Helenae. Dona superna loquar, miserae non praelia Trojae.

<sup>&#</sup>x27;) Diefes Befehls nugeachtet ließ ihre Schwester, welche als Aebtiffin von Elb an ibre Stelle getreten mar, fie fechzehn Sabre nach ihrem Tobe, 695, in einem gang bon Stulpturen überbecten Grabmal von weißem Marmor beifeten, bas fie aus ben Trummern ber alten Romerstadt Granchester bei Cambridge batte berbeischaffen laffen. Bei biefem Anlaffe fand man, bag ihr Rorper noch feine völlige Frifche behalten batte. Gie ichien zu ichlafen. Der gleiche Bunbargt, ber ihr bas Geidwür am Salfe geöffnet batte und bei biefer Erhebung der Leiche gegenwärtig mar, erkannte bie Narbe ber Bunbe wieber, bie er selbst hatte machen mussen: Pro aperto et hiante vulnere cum quo sepulta erat, tenuissima cicatricis vestigia parerent. -- Dieje auf= fallende Unverfehrtheit bes Leichnams galt Allen als ein entscheidender Beweis ber unverfehrten Jungfräulichfeit, die fie mahrend ihres Lebens bewahrt batte, auch für Beba, ber ihr eine Elegie widmete, Die er in feine Gefdichte aufgenommen bat und in der die flaffifchen Erinner= ungen fich mit benen bes Martyrologiums ju Ehren ber angelfachfiichen Rönigin untermischen:

Papft Martin 1. war breißig Jahre zuvor ihretwegen gu ben fcmerghafteften Martern vernrtheilt worben. Spuodalichreiben, welches biefe bunbertfünfundamangia, meiftens italischen Bischöfe, im Namen aller Provinzen bes Abendlantes an ben Raifer fantten, tommt bie Stelle vor. "Ihr wollt, bag gelehrte und tugenbhafte Männer ale Gefantte ju euch geschickt werben follen . . . Beltliche Berett= famfeit gibt es unter une feine; unfere ganber fint von bem Buthen ber Bollerstämme verzehrt, Die fich einander befriegen; es gibt bier nur Schlachten, Rriegeguge unt Münter-Unter biefen Barbarenvölfern ift unfer Leben voll fteter Beangftigungen; wir muffen une ven unferer Sante Arbeit ernähren, benn bas frühere Batrimonium ber Rirche ift burch bie verschiedenartigen Unglücksfälle fast in Richts gerronnen. Unfer Glaube ift unfer einziges noch übriges Erbaut; für ibn leben ift unfer Rubm, für ibn fterben ift und ewiger Bewinn." Rachbem fie alebann biefen tatholifchen und apostolischen Glauben, wie er von Allen, in ben vom . beiligen Stuble festgesetten Worten, anerkannt wirt, bargelegt haben, fugen fie bei: "Unfere Antwort auf euren Ruf erfolgt fpat, weil viele von une weit entfernt und an ben Geftaben bes großen Dzeans wohnen. Wir hofften, bak unfer Mitbifchof und unfer Mittiener Theotor, ber Ergbischof und Philosoph ber großen britannischen Infel, nebst Bischöfen seines Landes fo wie bes euren, und noch andere von anderen Orten ber, fich bier einfinden würden, um euch alebann im Ramen unferer gangen Sbnobe gu fchreiben und bamit Alle von bem, was vorgeht, unterrichtet würden; bem mehrere unferer Mitbruder leben unter barbarischen Mationen, ben longebarten, ben Glaven, ben Gothen unt ben Briten, welche fammtlich fehr aufmertfam auf Alles, mas ben Glauben berührt und alle mit uns einig fint in biefem

Glauben, und bie une feindfelig werben würden, falle wir ihnen irgent Anlaß zu' Aergerniß gaben ')."

Dies Schreiben, das der Bapft und die hundertfünfundzwanzig Bischöfe unterzeichneten, ward auch von Wilfrid als Legat bei der Shnode für die Vischöfe von Britannien unterschrieben.), obwohl er von diesen Bischöfen dazu keinerlei Auftrag hatte; aber er that es in der sesten Ueberzengung, damit nur Zengniß für den Glauben der britischen Kirchen zu geben. Sein Vertrauen war um so sester des gründet, als in eben diesem Jahre der Erzbischof Theodor zu Hatsiehal-Synode hielt, auf welcher alle Bischöfe von England ihr seierliches (Klaubensbesenntniß ablegten und die Erklärung abgaben, daß sie die sünf-allgemeinen Concilien und das Concil des heiligen Papstes Martin gegen die Monotheleten annähmen.).

Man fieht jogar, baß sich Witfrit für bie Rechtgläubigteit nicht nur ber angelfächsischen Bischöfe, sonbern auch alter im Norben von Großbritannien und Frlant, unter ben Scoten und ben Bicten verbreiteten Kirchen verbürgte. So flößten ihm bemnach biese keltischen Christen, beren



<sup>&#</sup>x27;) Sola est nostra substantia fides nostra: eum qua nobis vivere summa gloria est; pro qua mori lucrum aeternum est... Sperabamus de Britannia Theodorum confamulum et coepiscopum nostrum, magnae insulae Britanniae archiepiscopum et philosophum... exinde ad nostram humilitatem conjungere. Concilia, ed Coletti, t. VII. p. 707, 714.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ego Wilfridus, humilis episcopus sanctae Ecclesiae Eboracenae insulae Britanniae, legatus venerabilis Synodi per Britanniam constitutae, in hanc suggestionem quam pro apostolica nostra fide unanimiter construximus, similiter subscripsi. Cf. Guill. Malmesb., f. 150. Fleury, Hist. ecclesiast., Lib. XL, e. G. 7.

<sup>3)</sup> Beda, IV, 17.

Er verbürgt fich für alle Kirchen ber britifchen Infeln. Sondergebräuche er so unabläßig befämpft und verurtheilt hatte, hinsichtlich aller Bunkte bes Glaubens und seiner Einsheit durchaus kein Mißtrauen ein; und er stand nicht an, vor dem Bapste und der gefammten Kirche für sie zu bürgen').

Bitfrid tehrt nach England zurüd.

Als sich Wilfrib enblich zur Rückehr nach England entschloß, gerieth er, noch ebe er ben Boben seiner Heimath wieder betrat, in neue Gefahren. Indem er seinen Weg durch Austrasien nahm, hoffte er daselbst seinen Freund und Gast von Ripon, den König Dagobert, wieder zu sinden; aber dieser Fürst war kurz vorher in Folge eines Komplottes, das Ebroin angestiftet hatte, um's Leben gesommen. Ein bedauernswürdiger Vischof<sup>2</sup>), ein Geschöpf Ebroins, sauerte mit einer bewaffneten Bande dem großen angesjächsischen Vischof an seiner Straße auf, um ihn auszuplündern, seine Gefährten zu ermorden oder als Staven zu verkausen und ihn selbst dem unversöhnlichen Ebroin auszuliefern. Dieser Bischof warf Wilfrid vor, er habe ihnen den Thransnen Dagobert, dessen sie sich eben entledigt hätten, aus

<sup>&#</sup>x27;) Dieß geht aus einer andern, von der eben angesührten verschiedenen Unterschrift hervor, die er aber auf der gleichen Spnode abgegeben hatte, auf die er sich fünsundzwauzig Jahre später berief und die von Bapst Johann VI. als richtig besunden wurde. Sie lautet: Ego Wilfridus... eum aliis CXXV episcopis in synodo in judicii sede constitutus et pro omni aquilonali parte Britanniae et Hiberniae insulis quae ab Anglorum et Britonum nec non Scotorum et Pictorum gentidus incoluntur, veram et catholicam sidem consessus est, et cum subscriptione sua consirmavit. Beda, V, 19; Eddius, c. 50.

<sup>2)</sup> Mabilion ift ber Meinung, daß der in Rebe fiebende Baimer, herzog ber Champagne fei, ben Ebroin jum Bischof von Tropes gemacht hatte, um ihn für die Dienste zu belohnen, die er ihm gegen ben heiligen Leodegar geleistet hatte.

feinem Exil wieder zugeschickt. "Jeh habe bamit," entgegnete Wilfrid, "nur gethan, was bu felbst gethan baben murbeft, wenn ein Berbannter unfere Bolfes und aus foniglichem Geschlecht bich um eine Zufluchteftätte gebeten batte." - "Du bift gerechter als ich," antwortete ber Bischof, "fo giche bem beine Straße und mögen ber Herr und ber beilige Betrus bich geleiten "1).

In England angelangt, verweilte er, bevor er fein Er bringt Bisthum wieber betrat, in Mercien, um bem Ronig Ethel- gium Bapft reb bas Brivilegium zu übergeben, bas er zu Gunften bes großen Rlofters-Mittel-Englands, Beterborough, beffen Bründung er vor fünfzehn Jahren gutgeheißen und jett fronen wollte, vom Bapfte erhalten und von ben bundertfünfundzwanzig Bifchöfen ber römischen Spnobe hatte beftätigen taffen. Die Urfunte bes Bapftes Agatho, bie an ten Ronig von Mercien, an Erzbischof Theotor und an den Bischof Serwulf, welcher ber erfte Abt ber Burg von St. Beter gewesen, gerichtet mar, verlieh bem Rlofter die Exemtion von jeber Art von Lasten und von jeber orbentlichen Gerichtsbarkeit. In berselben mar bem Ronige empfohlen, beffen Bertheibiger und nie ber Thrann beffelben gu fein; bem Diözesan-Bischof aber murbe aufgetragen, ben Abt als seinen von Rom ihm gegebenen Mitarbeiter im Dienfte bes Evangeliums zu betrachten, bem Metropoliten endlich, bag er ben von ber Genoffenschaft zum Abte Erwählten felbst weibe. Diek Brivilegium ward vom König und ber Königin, von Erzbischof Theodor und feinem Freunde bem Abt Sabrian, und bann auch von Wilfrid unterzeichnet, von diefem mit ber Formel: "3d Bilfrit, unterwege, burch apostolische Gunft zur Wieber-

borough.

<sup>&#</sup>x27;) O rectissime episcope, quid aliud habuisti facere, si exsul de genere nostro . . . Video te justiorem me esse. Eddius. c. 31.

einnahme meines Bijchofssiges von Yort, Zeuge und Ueberbringer biefes Defrets, ich ftimme bei ')."

Wilfrid wird vom König und der Reichsvers jammlung zurüdgewies fen.

Aber bas Bertrauen, bas Bilfrit noch in tiefer Unterschriftsformel aussprach, mar übel angebracht. langen bier zu ber fenberbarften Episobe in feinem fturmbewegten Leben. Bei feiner Anfunft in Northumbrien überreichte er nach Weisung bes Bapftes und ber Bischöfe bem Röuig Egfrit, ber ibn vertrieben batte, bemuthig, mas er voll Auversicht als bas Zeichen seines Sieges betrachtete, bas Defret bes beiligen Stubles und ber romischen Spnobe mit ben Bleifiegeln und mit ben Unterschriften fammtlicher Bifcofe verfeben. Der Ronig berief bie Berfammlung feiner Reichearoken und ber Beiftlichkeit und liek bie avostolischen Briefe in Aller Gegenwart vorlesen. Auf biefe Lesung folgte eine Richt baf bie Autorität bes Bapftes geräuschvolle Scene. und bes-Ronzils in Frage gekommen ware; aber man rief von mehreren Seiten, bas Urtheil fei mit Belb erfauft morben. In Uebereinstimmung mit bem gangen Rathe und mit ausbrücklicher Zustimmung ber eingebrungenen Bischöfe verurtheilte ber König ben Bischof Wilfrid zu einer neunmonatlichen infamirenben Gefängnißstrafe. Sogleich wart Bant an ihn gelegt. Man ließ ihm nur bas einzige Rleit, bas Alle feine Diener und Unbanger wurden gerer anbatte. ftreut, mit bem formlichen Berbote, baß fein einziger von feinen Freunden ibn befuchen durfe. Die Königin Ermenburg, feine heftigfte und unverfohnlichfte Feindin ließ ibm

<sup>&#</sup>x27;) Ego Wilfridus, apostolico favore repetens sedem Eborocensem, testis et relator hujus sanctionis votive assentior. — Ich folge hier dem Texte bei Dugdale (I, 67), den B. Pagi gegenüber demjenigen der Angel Sachjen-Chronit (anno 680), als frei von Juterpolationen und Anachronismen betrachtet; den jedoch die Bollandiften für verdächtig halten.

bas Chrismarium ober bie Reliquienkapfel, bie er bei fich trug, vom Salfe reifen und bebielt es für fich in ibrem Rimmer ober, wenn fie ausfuhr, in ihrem Bagen aufgebangt. fei es ale Unterpfant ibres Sieges, fei es aus einer mirtlichen aber barbarisch roben Berehrung, wie fie fich manchmal in fo wunderlichen Formen aussprach und zu unwürbigen und unziemlichen Bandlungen Beranlaffung gab. Darauf warb ber eble Bischof einem ber erften Beamten bes Rönigs, bem Grafen Osfrid, übergeben. Der führte ihn weit weg, ohne bag einer seiner Freunde ben Ort seiner Gefangenschaft erfahren konnte, und marf ibn in einen Rerfer. Er wird gein ten bei Tage faum einige Lichtstrablen einbrangen und wo er Rachts ohne Lampe zubringen mußte 1).

Daß ein barbarischer Sachsenkönig voll Uebermuth und Habgier, baß ein haßerfülltes, zornmuthiges Weib fich gegen einen Bifchof, beffen Macht, Reichthum, moralisches Unfeben und unerschrockene Bobeit ihre Gifersucht reigen fonnten, fich folche Maglofigfeiten zu schulden tommen liegen, begreift fich nur allzu wohl. Bas aber that und fagte ber fromme Ergbifchof Theobor bagu? Er, ber brei Jahre früher fich fo willig zum Bertzeuge ber Gewaltthätigfeit

Connivens bes Era= bifcofe Theobor.

<sup>1)</sup> Vexillum victoriae ferens, hoc est, apostolicae sedis judicium . . . cum bullis et sigillis signatis . . . Omnibus principibus ibidem habitantibus, nec non servis Dei in locum synodalem accersitis . . . Jussione regis et ejus consiliatorum cum consensu episcoporum qui ejus episcopatum tenebant . . . novem menses sine ullo honore custodire censuerunt . . . in suo solo vestimento . . . Regina Chrismarium hominis Dei reliquiis plenum quod me, enarrantem, horruit, de se abstractum in thalamo suo manens, aut curru pergens juxta se pependit... Comes... in lateòrosis locis, ubi raro sol per diem inluxit, et lampas per horrorem noctis non accenditur.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

bes northumbrischen Königs bergegeben batte - wo war er jett, als es sich barum handelte, feinen Rebler wieder gut zu machen? Er, ber Metropolit, bas Saupt ber angelfachfischen Bischöfe, wie ließ er es zu, bag bie bischöfliche Burbe in ter Berfon bes erlauchtesten unter feinen Brubern, fo berabgewürdigt wart? Er, ber Monch, fo eifrig für alle Ueberlieferungen und Observanzen bes Orbens, wie lieferte er ben eifervollsten Berbreiter ber Benebiftiner-Regel ben Bewaltthätigfeiten von Laien, ben Giferfüchteleien ber Relten in bie Banbe? Er, ber Gesandte und ber unmittelbare Repräsentant bes beiligen Stubles in England, wie magte, er es, bas papstliche Urtheil, bas Wilfrid aus Auftrag ibm batte notifiziren muffen, zu mifiachten? Wie ging es zu. bak er fich berausnahm, ben Anatheinen Trot zu bieten, welche in bem Defrete ber Spnobe gegen alle pflichtvergeffenen Uebertreter, welchen Ranges fie feien, verhängt maren 1)? Auf biese Fragen bat die Geschichte bieser Borgange, bie boch fonft fo einläßlich über alles barauf Bezugliche ift, feine Antwort. Sie läßt une nichte Anberes als bie Boraussicht bes renigen Insichgebens und ber Abbugung wegen einer fo feigherzigen Connivenz?).

Ginige Zeit barauf wollte König Egfrit mit seinem Gefangenen unterhandeln. Er bot ihm die Rückgabe eines Theiles seiner Diözese nebst reichen Geschenken an, wenn Wilfrid sich herbeilassen wolle, das apostolische Defret als Wilfrid wei- unterschoben zu erklären. Wilfrid gab ihm zur Antwort, es gert sich, mit bem König zu seil leichter, ihm das Haupt vom Rumpfe zu trennen, transigiren. als ihm eine berartige Aussage zu entreißen. Wiederum in

<sup>&#</sup>x27;) Si quidem episcopus est, qui hanc piam dispositionem temerare tentaverit, sit ab episcopali ordine destitutus, et aeterni anathematis reus.

<sup>2)</sup> Bolland., loc. cit., p. 62.

feinen Rerter abgeführt, gab er in bemfelben bas Belfviel mabrhaft bischöflichen Belbenmuthes und frommer Bebulb. Seine Bachter borten ibn Pfalmen fingen, ale mare er in feinem flöfterlichen Chorftuble zu Ripon ober Berbam, und bei Nacht faben fie, wie oftmals ber finftere Rerter plöblich von einem hellen Lichte erleuchtet warb, bas ihnen Schreden Die Bemablin bes Grafen Osfrib mart bamals von einer lebensgefährlichen Rrantheit befallen, und ber Braf tam auf ben Bebanten, zu bem frommen Manne, beffen but ibm anvertraut mar, feine Zuflucht zu nehmen: er ließ ibn aus bem Rerter an bas Bett ber Kranfen führen. Diefe ergablte, nachbem fie in spateren Jahren Aebtiffin geworben war, ihrer neuen Familie oftmals, wie ber Gefangene fie in ben letten Budungen bes Tobes angetroffen und ju ihrer Beilung unter Gebet nur nothig gehabt, ihr einige Tropfen Beihmaffer in's Geficht zu fprengen. Offrit berichtete, von Bewunderung und Dant erfüllt, alebald an ben Ronig, mas fich zugetragen: 3ch beschwöre ench, fo fcbrieb ber madere Sachse, bei euerm und meinem Beile, Diefen beiligen und unfchulbigen Bischof nicht ferner mehr zu verfolgen; was mich betrifft, fo will ich lieber fterben als noch langer Benferebienft gegen ibn thun '). Aber weit entfernt, auf ibn zu boren, enthob ibn ber Ronig ber Bewachung bes Gefangenen, ben er nun noch viel weiter weg in bas fefte Schlof von Dunbar, an ber Rufte bes schottischen Er wird nach Meeres bringen ließ, und ihn in die Bande eines viel rauher gefinnten Grafen, ale Offrid mar, übergab, mit bem Befehle, ibn in feinem Rerter ftreng ifolirt zu halten und ibn

Dunbar gebracht.

<sup>1)</sup> Adhite vivens illa, nune sanctimonialis materfamilias, nomine Aebba, cum lacrymis hoc narrare consuevit . . . Adjuro te per vitam meam et salutem tuam . . . quia magis eligo mori quam eum innoxium flagellare. Eddius, c. 35, 36.

in Retten zu legen. Aber es wollte niemals gelingen, erzählt uns Ebbi, Fesseln zu schmieben, bie für ihn paßten: immer waren sie entweber zu weit ober zu enge für bie Füße und bie Sanbe bes Gefangenen.

Babrent Bilfrit befagterweise feinem Rubme und feinem Belbenmuthe feine Schult abtrug, bereisten ber Ronig und bie Ronigin in lautem Festjubel bie Stabte, Schlöffer und Dörfer ber gleichen Gegent, wo ber Befangene im Rerfer ichmachtete. Auf biefer festlichen Runbreife gelangten fie zum Rlofter Colbingham am Meeresufer, in geringer Entfernung von Dunbar und Balbwege zwischen biefem Staatsferfer und ber beiligen Jufel Linbisfarne. In biefem großen Rlofter, wohin fich Ethelbreba gunächst ge= flüchtet batte, ftanten zwei Genoffenschaften, eine von Mannern, die andere von Frauen, unter ber Leitung ber Mebtiffin Ebba, einer Schwefter Demb's und Tante Ronig Egfrid's. Gleichwie Bilba in Whitby, fo ubte Ebba in Colbinabam voll bober Beisbeit und mit großem Anfeben, jene zugleich geiftliche unt weltliche Souveranität, wie fie mehr als einer angelfächfischen Fürstentochter zu Theil ward; aber fie mar nicht wie Silba eine Gegnerin Wilfrids, fonbern murbe im Gegentheil feine Befreierin. Bährend ber Nacht, welche bas fonigliche Baar im Alofter zubrachte, verfiel die Königin Ermenburg in tobsüchtigen Bahnfinn. Am Morgen trat bie Aebtiffin bei ihr ein, und ale bie Ronigin bereits in frampfhaften Buchungen ben Beift auszubauchen schien, sprach Ebba mit ber boppelten Autorität einer ehrwürdigen Rlofteroberin und einer Fürftin aus Drin's Beicblecht qu ihrem Neffen: "Ich weiß Alles, was bu gethan; bu baft ben Bischof Wilfrit abgefett, ohne ihn eines Berbrechens überführen zu fonnen, und als er aus feiner Berbannung mit einem apostolischen Urtheilespruche gurudgefehrt

ift, haft bu ibn in thorichter Außerachtlaffung ber Binbeund löfegewalt bes beiligen Betrus beraubt und eingeferfert. Bohlan, mein Sohn, hore jest bie Borte berjenigen, Die Dutervention wie eine Mutter gu bir fpricht. Berbrich bie Feffeln, in bie ber Bringeffin bu tiefen Bifchof gefchlagen, gib ibm bic heiligen Reliquien fin von Colwieder, bie bie Ronigin ihm vom Balfe geriffen, und bie fie feitbem gn ihrem Berberben mit fich führt, wie bie Bhilifter bie Bunbeslabe; und wenn bu ihn als Bischof nicht, wie bu es boch follteft, behalten willft, so lag ihn wenigftens frei aus beinem Reiche gieben, wohin es ihm zu geben Dann, ich verheife es bir, wird bie Ronigin wieber gefund werben; wo nicht, fo fcmore ich bir bei Gott, baß ihr Beibe feiner Buchtigung anheimfallet ')."

dingbani befreit.

Egfrid verstand und gehorchte; er fantte bie Reliquien= tapfel nach Dunbar, mit bem Befehl, ben Bifchof unverweilt auf freien Tuß zu seben. Ermenburg genas, und Bilfrib, ber bald wieder einige feiner gablreichen Freunde und Junger um fich versammelt hatte, suchte in Mercien eine Buflucht, beffen König er fich gunftig gefinnt mahnte, ba er ihm bas Brivilegium von Beterborough von Rom mitge= Aber bort marb feine Erwartung getäuscht. bracht hatte. Er hatte bereits für feine fleine Schaar von Berbannten ein Rlöfterchen bafelbft eingerichtet, als ihn ber Saf feiner Feinde auch hier entbeckte und vertrieb. Ethelbred, Konig von Mercien, hatte eine Schwefter Egfrid's von Rorthum= brien zur Gemablin, und bie Königinnen waren, wie es auf

<sup>&#</sup>x27;) Sapientissima materfamilias venions ad Reginam contractis membris stricte alligatam et sine dubio morienten videns... Ego scio et vere scio . . . Et nunc, fili mi, secundum consilium matris tuae fac, disrumpe vincula ejus et sanctas reliquias quas Regina de collo spoliati abstraxit, et in perniciem sui (sicut arcam Dei . . .) dimitte. Eddius, c. 37.

jebem Blatte ber Geschichte ber Angelsachsen zu lefen ift.

oftmale machtiger ale bie Ronige, fowohl gum Bofen, ale auch für bas Bute. Ethelbreb, ber barin feiner Gemablin nachgab ober auch aus Furcht, feinem mächtigen Schwager ju miffallen, liek feinem Reffen, welcher bem verfolgten Bischof eine seiner Berrichaften überlaffen batte, fagen, es gebe um feinen Ropf, wenn er ben Feind bes Ronigs Egfrib auch nur einen Tag langer auf feinen Butern bulbe. Er ift geno. So mußte benn Wilfrid abermals feinen Stab weiter feten und begab sich in bas nachbarreich Beffer. Aber auch bort traf er auf ben Sag einer Rönigin. Die Bemablin Centwins, Ronigs ber Beftsachsen, mar bie Schwester Ermenburga's, welche die Hauptveranlaffung zu ben Brufungen bes armen Berbannten gegeben batte; biefelbe batte bie gange leidenschaftliche Gereiztheit ihrer Schwefter gegen Wilfrid in sich aufgenommen, ber nun auch bieß ungastlich geworbene Land meiden mußte. Diese brei Schwäger, welche burch bie gemeinschaftliche Feindseligkeit in ungewohnter Bereinigung ftanden, herrschten über brei Reiche, welche allein bie brei Biertel bes gangen fachfischen Englands bilbeten.

thiat, Mercien ju ber: laffen, und auch Beffer.

> Es gab nunmehr feinen Frieden und feine Sicherheit mehr für Wilfrid, wo der Einfluß bes Ronigs von Northumbrien fich geltend machen fonnte ').

<sup>&#</sup>x27;) In eo territorio pro Deo donato monasteriolum fundavit, quod adhuc usque hodie monachi ejus possident . . . Audientes hominem Dei . . . illic manentem et modicum quiescentem Beorthwaldo in sua salute interdicant ut sibi eo minus diei spatium esset pro adulatione Egfridi regis . . . Nam illic Regina . . . odio odebat eum, uti propter amicitiam Regum trium de hinc fugatus abscessit . . . Ita et de propria provincia expulsus, nec in aliena regione, ultra vel citra mare, ubi potestas Egfridi praevaluit, requiem haberet. Eddius, c 38, 39.

Dergestalt mit wuthenbem Saffe verfolgt und burch ben Ginfluß Ermenburga's auf ihren Gemahl und auf ihre beiben Schwäger fast aus bem ganzen Gebiete bes angel= fachfischen Staatenvereines vertrieben, von Canterbury und aus feinem Bereiche burch bie Reinbseligfeit ober bie Gleich= gultigfeit bes Metropoliten Theodor ferne gehalten, begab Er begibt fich er fich in bas fleinste, bas unbeachtetste und bas einzige jachien und noch beibnische Reich ber Beptarchie, ju ten Gutfachfen. befehrt Diefel's Die Sicherheit, die ihm die driftlichen Könige nicht gewähr= ten. hoffte er bei feinen noch beibnischen Banbeleuten gu fin-Der Lefer wird sich noch jener Gefahr erinnern, in ber er schwebte, als ihn fünfzehn Jahre gubor, am Beginne seines Epistopats bei feiner Rückfehr von Compiegue, bas Dieer an tieß ungaftliche Gestade geworfen batte '). mals faben wir ben in jener Zeit noch beibnischen König von Suffex an ber Spite ber Stranbrauber. Jett mar biefer Ronig durch ben Ginflug feiner Bemablin, einer Brinzeffin aus Mercien, Chrift geworben; bas Land aber war ben katholischen Glaubensboten fast gänzlich unzugänglich Dieg Reich hatte ber Beptarchie ihren ersten beaeblieben. fannten Bretwalba, Aella, gegeben, war bann aber in ein geschichtliches Dunkel zurückgesunken, in welchem es gegen bie Eroberungegelufte feiner mächtigen Rachbaren, fowie gegen die Berfuche ber Monche von Canterbury, ale Miffionare bort einzubringen, burch die Felfenketten und die bichten Balber geschütt mar, die bas Gindringen außerst schwierig machten 2), was beute bem Befucher biefer reichen und nppigen ganbichaft fast unbegreiflich ift. Bubem hielten bie Bewohner mit Babigfeit an ihrem alten beibnifchen Dienfte

ben aum Chriften . thume. 681-683.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben, Seite 195.

<sup>2)</sup> Prae rupium multitudine et silvarum densitate . . . inexpugnabilis. Eddius. c. 39.

und marfen ben anderen bereits driftlichen Sachfen ibre Abtrunnigfeit vor. Richtsbestoweniger maren baselbst bereits bie Reime vorbanden, aus welchen gewöhnlich bie Betehrung ber Allerhartnächigften erwuchs: eine driftliche Fürstin und ein Rlofter. Aber bieß Rlofter hatte teine anderen Infaffen als jene fleine Rolonie von keltischen Monchen, beren oben ') gebacht wurde, und fein Menfch in Suffer fummerte fich um ihr Bredigen. Bilfrit erscheint. Man mag ibn aus feinem Baterlande, aus feinem Bisthume vertreiben, man fann nicht verbinbern, bag er anderwarts als Zeuge und Diener bee lebenbigen Gottes, ale Brediger feiner Babrbeit auftritt. Geine erfte Berbannung hatte ibn gum Apostel ber Friesen gemacht; bie zweite gibt ibm jest Belegenheit, ben letten auf ben britifchen Infeln noch vorhandenen Beiben Die Bforten ber Rirche ju öffnen. Bie ber trojaflüchtige Aeneas zu Karthage, so rührt und gewinnt er bas Herz bes Könige und ber Königin burch die Erzählung ber barten Brufungen feines Exils. Er erleuchtet und erwarmt ibre Bergen; mit unendlicher Lieblichkeit predigt er ihnen bie Erhabenheit und bas Blud bes Reiches Gottes, und erhalt bie Erlaubnig, fich an bieg gange Bolt zu wenben, welchem bieber Niemand bas Wort bes Lebens zu bringen gewagt batte.

Dastehend in Mitte bieser ungebeugten Sachsen, und täglich und mehrere Monate nacheinander, erzählte ihnen ber verbannte und flüchtige Bischof die ganze Reihe der Bunber der göttlichen Allmacht seit ber Belt Anbeginn; er belehrt sie über die Richtigkeit ihrer Gögen, lehrt sie an bas
jüngste Gericht glauben, die ewige Strafe fürchten, die
himmlische Seligkeit wünschen. Seine überzeugende Beredt-

<sup>1)</sup> Geite 135.

samkeit überwindet alle Hindernisse. Die Häupter des Bolkes, die Earls und die Thane, bitten um die Taufe von seiner Hand; vier Briefter feines Gesolges taufen das ganze übrige Bolk). Einige Benige wollten nicht: ber König hält sich berechtigt, sie zu zwingen. Es ist betrübend. Man muß es mit Bedauern gestehen und es jenen Zeiten und Böllern zu Gute halten, wo die Gewaltthätigkeit so in der Natur der Dinge und so ansteckend war; zugleich aber auch constatiren, daß es das einzige Beispiel der Anwendung von Gewalt in dieser ganzen Bekehrungsgeschichte der Angelsachsen ist, deren Abschluß Wilfrids edler Thätigkeit während seines Exils zum Rubme gereicht<sup>2</sup>).

Gott, ben er biefen letten Heiben bes Landes predigte, fügte es auch, baß fein Apostolat für dieselben ber Kanal auch noch anderer Wohlthaten als ber ber Gabe ber Heils-predigt ward. Bei seiner Ankunft war bas Land schon seit

<sup>&#</sup>x27;) Et si propter inimicitias regis in patria sive parochia sua recipi non potuit, non tamen ab evangelizandi potuit ministerio cohiberi . . . concedendo imo multum gaudente rege primos provinciae duces ac milites sacrosancto fonte abluebat.

Beda, IV, 13. — Totius exsilii sui austeritatem per ordinem narravit . . . leniter suadens . . . Stans episcopus noster in medio gentilium . . . per plures menses longo ambitu verborum . . suaviloqua eloquentia omnia mirabiliter per ordinem praedicavit . . . paganorum utriusque sexus, quidam voluntarie, alii vero coacti Regis imperio . . . in una die multa millia baptizata sunt. Eddius, c. 39.

<sup>1)</sup> Beda fagt nichts von dieser Ausübung von Zwang, welche in zu schroffem Gegensatze zu der Haltung stand, die er früher am ersten christlichen König von Kent gerühmt hatte (I, 26); dagegen missen wir leider dem Zeugnisse Eddi's Glauben schenken, der, obwohl er in Sussex der Begleiter Wilfrids nicht war, wie sonst überall, dennoch genauer als irgend ein anderer von dem, was dort vorgefallen, unterrichtet gewesen sein seinerte.

brei Rabren von einer Alles verbeerenden Durre beimaefucht. Das Elend mar grenzenlos. Man fab Schaaren von viergia ober fünfzig folder armen Ausgehungerten fich mühfam an ben Rand ber steilen Strandklippen hinschleppen und bort fich einer ben anbern an ihren abgemagerten Sanben haltend, in die Aluthen binabsturgen'). Am Tage jeboch, wo Wilfrid ben Säuptern bes Bolfes die beilige Taufe spendete, fiel ein fanfter reichlicher Regen, ber bie ausgeborrten Gelber erquicte und allen bie Boffnung einer gefcaneten Ernte gab 2). Noch mahrend ber Dauer ber schrecklichen Hungersnoth batte ber Bischof seine zukünftigen Renlinge zum Erwerbe ihres Lebensunterhaltes in einer für fie neuen Beise mit Regen ju fischen, unterwiesen3). Bis babin batten fie fich in ben fischreichen Gemäffern ber See und ber Fluffe bes Lanbes nur auf bas Malfischen verftanben. Bilfrid hielt es nicht unter feiner Burbe, ihnen zu zeigen, wie sie alle ihre kleinen Aalnete in größere zusam= menfügen mußten, um bie großen Seefische bamit fangen gu können. Derartige Dienstleiftungen gewannen ihm mehr und mehr bie Bergen berjenigen, beren Seelen er gu retten getommen. Der Rönig von Suffer war bafür ebenso bautbar wie fein Bolt und zeigte es, indem er dem Apostel für die Dauer seiner Berbannung bie Berrschaft überließ, wo er

Er zeigt ihnen das Fischen mit großen Neten.

<sup>&#</sup>x27;) Saepe quadraginta simul aut quinquaginta . . . procederent ad praecipitium . . . et junctis misere manibus, pariter omnes aut ruina perituri aut fluctibus absorbendi deciderent . . .

<sup>&#</sup>x27;) Ipso die . . . pluvia serena sed copiosa descendit, refloruit terra, rediitque viridantibus arvis anuus laetus et frugifer. **Beda,** IV, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Docuit eos piscando victum quaerere. — Piscandi peritia genti nulla nisi ad anguillas tantum inerat . . . Collectis undecumque retibus anguillaribus. *Ibid*.

felbst resibirte und die ein But von siebenundachtzig Ramilien mar, bas beißt, nach fachfischem Adermaage, bin= reichend; um fo viel Leute ju nabren; alfo groß genug für ben Unterhalt bes Gefolges von Mönchen und anderen Northumbriern, welche bem Bischof, um feine Berbannung mit ibm zu theilen, fich angeschloffen batten. Diese Berrschaft bilbete eine Halbinsel, welche bie Infel bes Scefalbes genannt wurde, und wo Bilfrid ein Rlofter grunbete, bas fpater Sit eines Bisthums, bes füblichften in England, murbe.1) und in welches er theils mit ihm aus bem Norben gekommene Donche einfette, theils Rovigen aus ben Neulingen im Guten aufnahm. Die Ginen wie bie Anderen feierten nach eingerichtetem beiligen Dienste nebst allen Festen ber katholischen Festorbnung auch basjenige bes beiligen Königs Oswald, welcher einige Jahre nach ber Beburt Wilfribs im Rampfe für ben driftlichen Blauben und für bie Unabhängigkeit Northumbriens gefallen war; wir sehen aus diesem Buge, wie bie Einheit bes Rultus und ber von ber neuen Religion geheiligten Erinnerungen bie politische und sociale Ginbeit ber verschiebenen Bolfethumer Großbritanniene vorbereiteten 2).

Gründung von Selfen.

Bu biefer Herrschaft gehörten zweihundertfünfzig Staven beiderlei Geschlechts; Wilfrid befreite dieselben nicht nur von der Knechtschaft Satans durch die Taufe, sondern auch

<sup>2)</sup> Ex hoc tempore non solum in eodem monasterio, sed in plerisque locis aliis, coepit annuatim ejusdem regis ac militis Christi natalitius dies missarum celebratione venerari. Beda, IV. 14.



<sup>!)</sup> Donavit terram octoginta septem familiarum ubi suos homines qui exules vagabantur . . . Vocabulo Sele seu . . ., woraus Selsen entstanden ist; es ward im Jahre 711 jum Bisthum erhoben und 1170 nach Chichester übertragen.

burch Freilaffung von jebem anberen Joche'). Go faeten bie Kloster-Arostel in England wie überall mit vollen Banben bas Brod ber Seele und bes Leibes und bas Reil und bie Freiheit zugleich.

681 - 686.

Wilfribe gu rem gleich ibni verbanns ten Ccabwalla.

Fünf Jahre gingen für Wilfrid in biefer arbeitvollen. von nachhaltigem Segen begleiteten Berbannung bin, berem Troft nicht nur bie Betehrung ber Gubfachsen mar. Bab-Begiehungen rent ber geachtete Bifchof auf feiner Balbinfel Gelfeb einen . neuen Mittelpunkt flofterlichen Lebens und driftlicher Glaubeneverbreitung fouf, beberbergten bie bichten Balber von Suffer eine ganze Schaar anderer Beachteter, beren Oberbaupt ein junger Fürst ber Beftsachsen, Ramens Ceatwalla, war; berfelbe mar aus Beffer von bem gleichen Ronig verbannt worben, ber auf Anstiften feiner Gemablin auch Bilfrib aus bem Lande vertrieben batte. Die Bleichförmigfeit ihrer Schicfale und ihrer Feinde mochte tiefe beiten Beächteten balb einander näher gebracht haben, obwohl ber West-Sachsenpring noch ein Beibe mar. Bilfrit, ber nie eine Gefahr gefürchtet ju haben icheint und nie feine Dienfte Jemand verfagte, gab Ceabwalta Bferbe und Gelomittel. Diefer, beffen wildes Reuer und verwegener Muth nur burch feine rudfichtelofe Granfamteit überboten murbe, bemachtigte welder Ronig fich nacheinander ber beiben Reiche von Belfer und Guffer, verwüstete bas Königreich Rent und eroberte gulett bie Infel Bight. Dieß malerische Gilant, bas von ben Reisenben unferer Tage fo boch bewundert wird, zwischen ben beiden Gebietstheilen ber Beft- und Gubfachsen gleichsam mitten inne, war bamale von zwölfhunbert noch beibnischen Familien

ven Weffer mirb.

<sup>&#</sup>x27;) Servos et ancillas . . . quos omnes, non solum baptizando a servitute daemoniaca salvavit, sed etiam libertatem donando humanae jugo servitutis absolvit. Beda. loc. cit.

t

vom Stamme jener Buten bewohnt, welche zuerft von allen germanischen Eroberern an ber Rufte von Rent gelandet Der blutburftige Ceabwalla ließ fie aus Rache für Berwundungen, bie er beim Angriffe auf bieselben erhalten, Bereits war bamals ichon ein fämmtlic zusammenbauen. unbestimmtes Gefühl von ber Religion in ibm vorbanben. von welcher Wilfrid zu ibm gesprochen batte, ohne ibn zur Ueberzeugung zu bringen. Che er zur Eroberung ber Infel ausgezogen, batte er gelobt, er wolle, wenn er Sieger bleibe, rem Gott Bilfrits ben vierten Theil ber Bente opfern; er bielt Wort und überließ bem Bischof ben vierten Theil ber Er ichentt eroberten und entvölferten Infel. Mitten in feiner blutigen vierten Theil Rachgier ließ er zu, bag bie Monche zwei jungere Bruber bes Bauptlinge ber Infel unterrichten und taufen burften, bevor er sie bem allgemeinen Blutbabe zugesellte; und bie beiden jungen Schlachtopfer gingen bann mit fo freudigem Gottvertrauen zum Tobe, daß die volfsthumliche Berehrung fie lange Zeit als Marthrer biefer neuen Chriftenbeit be-Diefer Bilbe nun berief, nachbem er in fein beimathliches Weffer wieder zurückgefehrt, Wilfrid borthin, behandelte ihn als Bater und Freund und ließ sich nunmehr förmlich von ihm in ber Heilslehre unterweifen. Sobald er bann aber im Unterrichte Bilfribs gelernt und begriffen hatte, was die Religion und die Rirche ihrem Befen nach fei und bedeute, genügte ibm Bifchof Bilfride Berfonlichkeit nicht mehr: er wollte nach Rom geben, theils um burch das Mühevolle einer folden Bilgerreise für seine Berbrechen Buffe zu thun, theils um baselbst von ber Sant bes Bapftes die Taufe zu einpfangen.

Obwohl der Ruf der neuen apostolischen Eroberungen Bilfride und feiner Beziehungen zu ben Königen ber Brovinzen, welche der Metropolis von Canterbury zunächst

Bilfrid ben ber Injel Bight.

686, 21, Auguft.

fügt neuerbinge über Bilfribe. 684.

lagen, ficherlich bis jum Erzbischof Theodor gelangen mußte. fette biefer Bralat fein unerflärliches Benehmen gegen ibn uichtsbestoweniger fort. Den Defreten bes beiligen Stubles zum Trot batte er noch zu Twbfort in Northumbrien eine Spnobe gehalten, auf ber er im Ginverftanbnik mit Ronia Igeodor ver Egfrit über bie bischöflichen Stühle von Berham und Linbisfarne gang fo verfügte, als ob biefe Bisthumer nicht das Bisthum Theile besienigen von Port gewesen, ober als ob Wilfrid tobt ober in kanonischer Weise abgesetzt worben mare 1). Theobor batte anfänglich nach Berbam, auf biefen neuen Bischofestubl im eigenen Rlofter Bilfribe, bas biefer aus Bütern, die ibm geborten, geftiftet und botirt, einen bewunberungswürdigen Religiofen, Namens Cuthbert, berufen, beffen Tugend und Beiligkeit feinen Ruf icon längft in Northumbrien verbreiteten; und was noch auffallender ift als bieg Berfahren Theodors, nichts in ben fehr einläglichen Nachrichten über bas leben Cuthberts beutet an, baf feine Ubneigung gegen biefen Bifchofestuhl ihren Grund in ber fo augenscheinlichen Berletzung besjenigen gehabt habe, an beffen Stelle man ihn feten wollte. Er bat nur um feine Berfetung von Herham nach Lindisfarne, nämlich in bas bischöfliche Kloster, in welchem er erzogen worden und auf bessen Filialen er beständig gelebt hatte. Er mar augenicheinlich ber Meinung, bie Metropolitan = Berichtsbar feit Theodor's fei eine schrankenlose Gewalt und enthebe biesen jeder Rücksicht auf die kirchlichen Regeln und Borschriften.

> Der Rönig Egfrib hegte gegen ben beiligen Cuthbert bie garteste Berehrung, worüber wir uns nicht munbern burfen. Der Berfolger Wilfrids mar burchaus fein Feind ber

<sup>1)</sup> Beda, IV, 28; Bolland., im VI. Septemberbanbe, Seite 64.

ber Kirche ober bes Monchthums. Er mar im Gegentheil, wie weiterhin gefagt werben wird, ber Gründer und Wohlthater mehrerer ber großen Rlöfter im Norden Englands: er war ber Freund aller beiligen Zeitgenoffen feines Landes mit Ausnahme Wilfrids. Es scheint, als habe er bie vertrauente Zuneigung unt hochachtungevolle Berehrung, bie er in ben erften Zeiten feiner Regierung gegen biefen gezeigt, jest vorzüglich auf Cuthbert übertragen wollen. Ermenburg, bie grimmige Feindin Wilfride, war, gleichwie ihr Gemabl, von eifriger Ergebenbeit für ben beiligen Mond erfüllt, ber einer ber nachfolger bes Opfers ihres Saffes geworben. Alle biefe Devotion hinderte jedoch ben bedauerlichen Egfrid nicht, feinen Berrichergeluften und feinem Rriege- und Eroberungeburfte, gleichfam aus angeerbten Ueberlieferungen feiner Ahnen und beibnischen Borfahren, als eines Berwüfters und eines Morbbrennere 1) bie Bugel ichiegen ju laffen. Im Jahre 684 schickte er ohne irgend einen bekannten Ronig Egfrib Grund ein Beer gegen Frland, bas biefe Infel mit unbarm- icanblider-Diefer Bermuftungezug weife Briand. herziger Graufamfeit verwüstete. ist bas erste ber noch ungefühnten National-Berbrechen ber Angelfachsen gegen Irland. Er emporte bamale nicht nur bie betroffenen Opfer, fontern auch bie Zeugen biefer Graufamteit. Der ehrwürdige Beba, ber Barteilichfeit ober auch nur ber Billigfeit zu Gunften ber Relten gewiß nicht verbächtig, brandmarkt ben vom König seiner Nation an einem schuldlosen Bolke verübten Frevel, bas ferne bavon, sich an ber Keindseligkeit ber Kelten Britanniens zu betheiligen, stets ber Freund und Berbunbete ber Angelfachsen gewesen. Schwert und Feuerbrande ber Solbaten Egfrid's verschonten nicht einmal bie großen und allverehrten Beiligthümer,

<sup>&#</sup>x27;) Siebe im III. Band.

au benen bie angelfächfische Rugend bereits bamals als au Hochschulen bingog, in benen sie Wiffenschaft und evangelische Frommigfeit lernte; in benen, wie in Mabo, eine Menge von northumbrifchen Monchen lebte, bie, um ben Webrauchen ihrer erften Lehrer und Meifter treu zu bleiben, lieber ibr Baterland hatten meiben, ale ben Sieg Bilfribe und ber römischen Gebräuche mit ansehen wollen. Die armen 3rländer, die fich fo gut fie konnten, vertheibigt hatten, unterlagen auf allen Bunkten und es blieb ihnen nichts Unberes übrig, ale in fteten und lanten Bermunschungen bie Strafe bes himmels auf ihre ichandlichen Angreifer berabzurufen !), welche biegmal wenigstens auch rasch erfolgte. Bergebens hatte ber Northumbrier Egbert, ein berühm-

ter und gelehrter Monch von Linbisfarne, ber fich aus Liebe ju Chriftus und feiner Seele Beil 2) freiwillig nach Brland verbannt hatte, und auf beiben Infeln in hobem Unfeben stant, ben Ronig feines Beimathlandes gebeten, eine Nation des northums zu verschonen, welche in keiner Weise seinen Born verbient Bergebens wollte der beilige Cuthbert im Gin= hatte. verftändnig mit bee Ronige treueften Freunden biefen im folgenden Jahre verbindern, einen nicht weniger graufamen und vielleicht eben fo ungerechten Rrieg gegen bie Bicten anzufangen: Egfrid rannte in fein Berberben, obne

Ungeachtet ber Fürbitten brifchenDon= ches Egbert.

weber ben einen noch ben anbern zu boren. Er felbst führte seine Truppen und ließ sie unter seinen Augen bas- über-

<sup>1)</sup> Gentem innoxiam et nationi Anglorum semper amicissimam . . . At insulani . . . coelitus vindicari continuis diu imprecationibus postulabant. Beda, IV, 26.

<sup>2)</sup> Venerabilis et cum omni honorificentia honorandus famulus Christi et sacerdos Egbert quem in Hibernia insula peregrinans ducere vitam pro adipiscenda in coelo patria retulimus. Beda, V, 9.

fallene Bebiet mit abscheulicher Granfamkeit verwüften !). Diefe Nordkelten wußten ihn aber, indem fie vor ihm gurudwichen, in einen Engpag bes Sochlantes zu locken, wo Cuthbert fault er mit feinem gangen Beere erschlagen ward; er war faum nien ein und vierzia Jahre alt und batte fünfzehn Jahre regiert. Es war bich bas Gegenstück und die Rache für jenen Sieg, ben er am Beginne feiner Regierung und in ben glüdlichen Zeiten feiner Freundschaft mit Wilfrid erfochten hatte. Diefe Dieberlage ward bas Signal ber Befreiung für bie keltischen Bölfer, welche Oswald, Oswy und Egfrid unter bas Joch Des northumbrischen Königthums gebeugt batten . bas fie nun für immer zerbrachen. Die Bicten, bie Scoten und bie Briten bes Strath-Clube fielen alle vereint über bie Angeln ber und verjagten fie aus bem gangen eroberten lanbftriche wischen bem Forth-Bolf und bem Stromlaufe bes Tweed. Seitbem blieb bie nördliche Grenzscheibe von Northumbrien und von gang England beständig auf ber Linie, Die fich von ber Mündung bes Tweed zum Golf von Solway hinzieht. Und feit biefer Zeit find auch bie nördlich vom Tweed gebliebenen Angeln ben Scoten und Picten unterworfen geblieben und haben vereint mit ihnen bas Reich gebildet, bas in ber Folge Schottland genannt worben ift. Bon biefem Tage an sehen wir ben Stern von Northumberland erbleichen 2).

Ungeachtet berjenigen bes Bifchofs er in Caledo = fommt ba= felbft um. 685,

20, Mai.

Die Königin Ermenburg war, um ben Erfolg bes Rriegszuges ihres Gemahls abzumarten, in bas Rlofter gefommen, an bessen Spipe eine ihrer Schwestern stand, nach Carliele, im Mittelpunfte ber Britenbevötferung in Cumber-

<sup>&#</sup>x27;) Dum Egfridus . . . eorum regna atroci saevitia devastabat. Beda, Vita S. Cuthberti, c. 27.

<sup>2)</sup> Ex quo tempore spes coepit et virtus regni Anglorum fluere ac retro sublapsa referri. Beda, Hist Eccles., IV, 26. 20

v. Montalembert, b. Monche b. M. 1V.

Ermenbura bert vom Tobe ihres Renntnif gefest,

Die Ronigin fant 1). Der beilige Bifchof Cuthbert, welchem ber Ronig Durch Cuth. Diefe Stadt fammt Umgebung gefchentt hatte, beaab fich ebenfalls bortbin, um fie bei einem etwa vorfommenben Gemable in Unglücke, bas er nur zu gut vorausfab, gu troften. Am Morgen nach feiner Antunft, als ibn ber Befehlsbaber ber Stadt zur Besichtigung ber alten Festungswerfe biefer römischen Stadt führte, blieb er ploglich, auf feinen Stab gebeugt, fteben und fprach mit Seufzen: "Ach, ich glanbe, Alles ift vorbei, und Gottes Urtheil ift gegen unfer Beer bereits gefällt." Auf bringendes Bitten, fich beutlicher auszusprechen, gab er einfach zur Antwort: "Wie boch bas Better fo munbericon ift! Getentet ber unerforicblichen Gerichte Gottes" 2). Unmittelbar baranf ging er zu ber Rönigin und fagte ibr, er fürchte fehr, daß ber Ronig umgekommen fei, fie möchte abreifen, nicht zwar morgen, ba es ein Sonntag mar, wo man nicht zu Bagen reifen burfte3), fonbern am barauffolgenden Tage, um fich nach ber fonig-

<sup>1)</sup> Cartiste, wir haben es bereits gejagt, mar ein porberrichent britifches Bevolferungscentrum; gang Cumberland bat fich mit feiner britifden Bevolferung bis auf ben beutigen Zag forterhalten, im Dittelalter unter dem Titel Königreich, nachdem es bas northumbrifche Roch von fich abgeschüttelt. (Giebe Varin. in der angeführten Denf. fcbrift, p. 236; auch ben geschichtlichen Atlas von Spruner.)

<sup>2)</sup> Stans juxta baculum sustentationis . . . suspirans ait: O. o. o! existimo enim perpetratum esse bellum, judicatumque est judicium de populis nostris bellantibus adversum... O, filioli mei, considerate, quam admirabilis sit aër, et recogitate quam inscrutabilia sint judicia Dei. Tertia vita, auctore monacho coaevo, ap. Rolland., un III. Marzbaude, p. 123. - Bei Beba: Leben bes beitigen Cuthbert, Rap. 27, beift es gang im Begentheil: Nonne videtis, quam mire mutatus et turbatus sit aër!

<sup>&#</sup>x27;) Quia die dominico curru ire non licet. — Anch heute noch wird von ber Frommigfeit ber Nachtommen biefer Angelfachsen in Schottland bas Reifen am Sonntag febr erichwert.

lichen Befte Bamborough zu begeben, wofelbst er sich bei ihr einfinden werbe.

Zwei Tage später langte ein Mann in ber Stadt an, welscher erzählte, daß in der und der Stunde — es war genau diesselbe, in welcher der heilige Bischof jenen Ausspruch gethan — König Egfrid, nachdem alle seine Leibgarden um ihn her gefalten, vom Racheschwerte eines Picten burchbohrt worden war.

Ermenburg neigte sich bemüthig unter ber Hand Gottes, die sie schlug. Sie nahm aus Cuthberts Händen ben Schleier im Moster ihrer Schwester zu Carlisse. Diese Jezabel, wie der Freund Wilfrids sie nannte, ward aus einer Wölfin zu einem Schässein und in der Folge eine musterhaste Aedtissin!). Der Leichnam ihres Gemahls kam nicht nach Whithh, wo sein Bater und sein Großvater beisgeset waren?), sondern ward, vielleicht als ein Siegeszeichen, nach der Kloster-Insel Jona gebracht, wo sein Geschlecht in der Berbannung immer eine Zusluchtsstätte gefunden hatte, und die das National-Heiligthum seiner Ueberwinder blieb.

geht in's Rlofter.

Der verbannte und seines Bisthums beraubte Wilfrid war schwer gerächt worden. Das northumbrische Königthum, welches in seiner Person die beginnende Autorität ber Kirche hatte vernichten wollen, mußte jetzt den begangenen Fehler mit dem Verluste der Hälfte seines Reiches bußen und das Werf in Trümmer zerfallen sehen, das es auf die Vertreibung Wilfrids gebaut hatte.

Folgen ber Riederlage Egfrids.

Einer jener neuen Bischöfe, die an Wilfrit's Stelle ge- Der füchsiche treten waren, ein fächsischer Mönch, Namens Trumvine, Bischof ber Bicten flieht bessen nach Abercorn, am Ufer bes Forth, an ber nach Whitch.

b) De lupa, post occisionem regis, agna Domini et perfecta
 Abbatissa materque familias optima commutata est. Eddius,
 c. 23. Cf. Beda, Vita S. Cuthberti, c. 27, 28.

<sup>3)</sup> Siehe oben, Seite 230.

äukersten Grenze ber northumbrischen Berrichaft, verlegt worden war, entkam nur mit genauer Noth bem Tobe ober ber Rnechtschaft, Die einzige Babl, welche Die siegenten Relten ihren niederaeschmetterten Keinden übrig ließen. feiner Begleitung waren alle feine Monche, bie er, fo gut es ging, in ben northumbrifden Rloftern unterbrachte; ferner bie fachfischen Rlofterfrauen feines Bisthums, welche vor ben Relten floben, die fie ale Barbaren anfaben. Er felbit fucte und fant eine Zufluchtoftatte in Whitby, wo er feine noch übrige Lebenszeit zubrachte und ber Aebtiffin, bie mit ber schwierigen Leitung biefes großen Doppelflofters betraut war, allen Beiftant leiftete, wie bie Burte feines bifcoflichen Charaftere ihm bazu bie Beranlaffung bot '). Es war bamals nicht mehr Hilba, die fromme Gründerin, welche ber großen Orbensgemeinde vorstant, sondern eine Tochter O8= mb's und Schwester ber brei letten northumbrischen Ronige, jene Elfleba, welche ihr Bater ale Belobnig für feinen Sieg über die Mercier Gott geweiht und noch in ber Wiege ber Aebtiffin Silva anvertraut hatte, und bie nun im Schatten bes großen Klofters am Seegestade herangereift mar. Ihre Mutter, bie Ronigin Ganfleba, Wittme Domb's und erfte Gon-

<sup>&#</sup>x27;) Inter plurimos gentis Anglorum vel interemptos gladio, vel servitio addictos, vel de terra Pictorum fuga lapsos . . . recessit cum suis, eosque ubicumque poterat amicis per monasteria commendans . . . în monastica districtione non sibi solummodo, sed et multis utilem ducit . . ipse in supradicto famulorum famularumque Dei monasterio. Adveniente illuc episcopo maximum regendi auxilium simul et suae vitae solatium devota Deo doctrix invenit. Reda, IV, 26. — Er fiarb bort im Jahre 700. — Eine Nachricht besagt, daß der heilige Enthbert jenen Rioster frauen aus dem Norden ein Rioster in einem Burgsseden seines Bisthums auwies . . . timore barbarici exercitus a monasterio suo profugis. Vita S. Cuthberti, c. 30.

nerin Bilfrids, hatte fich gleichfalls zu ihr begeben, um in Frieden ihre Lebenstage am Grabe ihres Gemahls und unter bem Krummstabe ihrer eblen Tochter zu beschließen.

ifi, :

Ž.

· .

1

: بن

3

C

r

į.

ż

Die Gegner Wilfribs traten nach und nach vom Schau-Bon ben brei bauptfächlichften Urhebern feiner Unfälle war ber König tobt und bie Königin in ein Klofter Uebrig mar noch ber Erzbischof Theobor. Gei es, baß ihm bie Rataftropbe Egfribs eine Mahnung gewefen, ober baf bas Befühl feiner apostolischen Sendung, bie er Bilfrid gegenüber so schlecht erfüllt hatte, ihm vor bie Seele trat ') - unter Bewiffensbiffen, welche bas Alter und bie Rrantbeit noch stechender machten, erkannte er, bak ber Augenblick gekommen fei, fein Bergeben zu bekennen und gu buken, und er that es mit ber ruckaltlosen und edelmuthi= gen Offenbeit, welche großen Seelen fo wohl anfteht. Schon boch in Jahren, hatte man ihn in feinem vrientalischen Aloster aufgefucht, um ibn an bie Spite ber Rirche von England gut ftellen; nabezu zwanzig Jahre bearbeitete er bieß neue, fruchtbare aber bornenvolle Acterfelb. Er mar ein achtzig: jähriger Greis: sein Tobestag tonnte nicht mehr ferne sein. Er fab ein, baff, wenn ber Tod ihn überrasche, ebe er sich mit Wilfrid ausgeföhnt, all bas Biele, mas er gethan, um bie Sitten und bie driftlichen Inftitutionen in England gu läutern und zu befestigen, gemiffermagen vor Goft und vor ben Menschen wieber zu nichte werben wurde, beim Sinblide auf ben großen Bischof, ber geachtet und feiner Ehren und feiner Güter beraubt worben mar, einzig barum, weil er fein gutes Recht vertheibigt und bem beiligen Stuhle geborcht hatte. So ließ er benn Wilfrid zu sich holen; Suffer,

Erzbifchof Theodor cratent fein Unrecht gegen Wilfrid.

<sup>&#</sup>x27;) Auctoritatem apostolicae sedis, a qua missus fuerat, metu agitante, honorificans. **Eddius**, c. 40. — De peccato in Wilfridum commisso sauciatus conscientiam. **Gulli. Malmesb.**, f. 151.

wo ber Berbannte fich aufhielt, war gang nabe bei Canterburb, ober beffer gefagt bei London, wo bie Aufammentunft in Gegenwart eines beiligen Monches, ber Bifchof von Conbon und von Oftsachsen war, stattfanb '). Bor biefen beiben Bischöfen legte ber Lanbsmann und ber Nachfolger bes beiligen Baulus 2) eine offene, allgemeine Beichte ab; am Schluffe berfelben fprach er ju Bilfrib: "Das Schwerfte, was mich brückt, ift bas Berbrechen, beffen ich mich gegen bich, heiliger Bischof, schulbig gemacht habe, indem ich bem Willen ber Könige zugestimmt, als sie bich beines perfonlichen Eigenthums beraubt und, ohne bich eines Bergebens zeihen zu konnen, in bie Berbannung geschickt baben. Bor Gott und bem Apostel Betrus Hage ich mich befihalb an und nehme euch Beibe ju Beugen, bag ich, um biefe Sunte wieder gut ju machen, mein Doglichftes thun werbe, bich mit allen Königen und Großen meiner Freundschaft, mögen fie wollen ober nicht, wieber auszusöhnen. Gott bat mir geoffenbart, bag ich nach einem Jahre fterben werbe, befchalb beschwöre ich bich in ber Liebe Gottes und bes beiligen Betrus, bie Buftimmung ju geben, bag ich bich noch bei meinen Lebzeiten zum Erben meines erzbischöflichen Stubles einsetze, benn ich weiß und anerkenne es, bag bu von beiner gangen Ration ber Tauglichste und ber am besten in allen Biffenschaften und in ber römischen Kirchenordnung Bewanderte bift" 3). Wilfrid antwortete ibm: "Gott und

er will ihn gu feinem Rachfolger im Erzbiss thum machen.

<sup>1)</sup> Es war Erconwald, von welchem weiterhin bie Rede sein wird.

<sup>2)</sup> Die Englander hatten eine alte Ueberlieferung, der zu Folge ber heilige Baulus, aus Tarsus in Cilicien, wie Theodor, zuerst in Britannien den Glauben gepredigt haben sollte.

<sup>3)</sup> Sapienter totius vitae suae cursum cum confessione coram Domino pure revelavit . . . Cunctos amicos meos regales et principes eorum ad amicitiam tuam . . . volentes nolentesque

verbe ftets als bein Freund für bich beten; so sende benn sett an beine Freunde die Briefe, damit sie unsere Bersöhnung erfahren und die Ungerechtigseit ber Beraubung erfennen, deren Opfer ich geworden, und sie mir, wenigstenstheilweise, mein Eigenthum nach Borschrift des heiligen Studles wieder zurückgeben. Später werden wir dann in einem größeren Reichbrathe besprechen, wer von dir und von uns als der Würdigste für die Nachfolge betrachtet wers ben müsse").

Der ehrwürdige Erzbischof ging ungefäumt an's Bert, um nach Möglichkeit sein Unrecht gegen Bilfrid wieder gut in machen. Er schrieb nach allen Seiten Briefe, welche die Sache Bilfrids führen und ihm so viele Freunde erwerben sollten, als er ihm vormals Gegner zu erwecken gesucht hatte"). Erhalten geblieben ist leiber nur ein einziger von diesen Briefen; aber berfelbe genügt, um seinem Herzen alle Ehre zu machen und zu zeigen, wie dieser alte griechische Wonch, der mitten unter eine germanische Bevälterung verssest worden war, es verstand, die Seelen zu lenken und zu heben, als ein würdiger Nachsolger und Landsmann bessen, der sich kraft des Evangeliums und seines Apostolats als

constringens adtraho . . . quia veraciter in omni sapientia et in judiciis Romanorum eruditissimum te vestrae gentis agnovi. **Eddius**, c. 41.

<sup>&#</sup>x27;) Ero pro tun confessione orans pro te amicus in perpetuum . . . Modo primum mitte nuntios cum litteris . . . ut me olim innoxium exspoliatum agnoscant . . . et postea . . . quis dignus sit . . . cum consensu tuo in majori concilio consulemus, *Ibid*.

<sup>&</sup>quot;) Sibi ubique amicos, quasi prius inimicos, facere diligenter excogitavit. Eddius, loc. cit.

Sunften Bil. Rönia von Mercien.

einen Schuldner ber Griechen und ber Barbaren befannte 1). Er foreibt ju Er ift an ben Ronig von Mercien, an Ethelred gerichtet; fribe an ben ber burch ibn ein Freund und Schwager bes Berfolgers Biffribe geworten mar 2). "Geliebter Cobn," fo fcbreibt Theodor bemfelben, "moge beine Beiligkeit erfahren, baf ich im Frieden bin mit bem ehrwürdigen Bifchof Bilfrid; beghalb bitte ich bich, ja befehle bir, in ber Liebe Chrifti, ibm beinen Schut angereiben zu laffen, wie bu es ehemals gethan, und fo weit bu fannft und fo lange bu lebft. Lange Beit ichen ift es jest, bag er feines Eigenthums beraubt, in ber Frembe unter ben Beiben für ben Berrn wirkt und ar-3ch bin es, Theobor, ber bemuthige und fraftlos gebrochene Bischof, ber bir in feinen alten Tagen gemäß bem apostolischen Billen biefe Ermahnung fentet, bamit ber obgenannte beilige Mann bie Beleidigungen vergeffe, beren Opfer er ungerechterweife geworben ift und Benugthnung bafür erhalte. Des Weitern, wenn bu mich noch liebst obwohl bie weite Reise bir meinen Bunfch als ungelegen erscheinen laffen tann - mache, bag meine Augen bein liebes Angeficht noch einmal zu feben bekommen und ich bich fegnen tann, bevor ich fterbe. Bor Allem aber, mein Sohn, mein geliebter Sohn, thue, was ich bich beschwöre ju thun ju Gunften bes febr beiligen Mannes. beinem Bater, ber balb nicht mehr auf biefer Belt fein wird, gehorchft, wird es bir Glud bringen. Lebe wohl, fei im Frieden, lebe in Chrifto, bleibe im Berrn und ber Berr moge mit bir fein"3). Dieß Schreiben that feine Wirfung.

<sup>&#</sup>x27;) Graecis ac Barbaris, sapientibus et insipientibus debitor sum. Rom., I, 14.

<sup>2)</sup> Siebe Beda, IV, 21.

<sup>3)</sup> Cognoscat tua miranda sanctitas, pacem me in Christo habere cum venerando episcopo Wilfrido . . . Ego Theodorus,

Ethelred nabm benjenigen, ben er bor feche Jahren nicht einmal eine Racht in feinem Reiche hatte bulben wollen. bochft ehrenvoll auf; er gab ihm bie Klöfter und alle Güter jurud, bie ihm in Mercien geschentt worden waren und blieb ihm bis an sein Ente tren ergeben.

Bor Allem aber mufite getrachtet werben, bem abgefetsten und beraubten Bischof in Northumbrien zu feinem Rechte zu verhelfen. Theodor that es, indem er sich an den neuen Rönig Albfrid manbte und zugleich an die Bringeffin Elfleda, un Die Nebe Schwester bes Königs und Aebtissin von Bhitbb, fcbrieb. tiffin Eifieba. welche voraussichtlich die Abneigung gegen Wilfrid von ber beiligen Silba geerbt batte, beren Unterricht fie empfangen, ebe fie ihre Rachfolgerin wurde und als solche ihre begonnenen großen Bauten zu Ende führte 1).

Der Aebtissin Silva folgte bald ihre erlauchte Ruhmes: Tob ber Acbgenoffin Ebba in's Grab, welche, gleichwie fie eine Brin- von Colbingzessin aus bem königlichen Geblüte bes northumbrischen Herrscherhauses und wie sie Aebtissin eines großen Doppel= 25. August. flosters, nämlich zu Coldingham, war. So blieb demnach die jugendliche Elfleda, Nichte Ebba's und Rachfolgerin Hilba's, nur noch allein in Northumbrien übrig, als eine Repräsentantin jener mächtigen und heilsamen Autorität,

humilis episcopus, decrepita aetate, hoc tuae beatitudini suggero . . . et licet tibi pro longinquitate itineris durum esse videatur, oculi mei faciem tuam jucundam videant . . . Age ergo, fili mi, fili mi, taliter de illo suprafato viro sanctissimo, sícut te deprecatus sum . . . Vale in pace, vive in Christo, dege in Domino, Dominus sit tecum.

. .

<sup>1)</sup> Praecipuum monasterium . . . quod ab insignis religionis femina Hilda coeptum, Elfleda ejusdem regis filia in regimine succedens, magnis fiscalium opum molibus auxit. Guill. Malmesh., De Gest. Reg., III.

ber sich ber rauhe und hochfahrenbe Unabhängigkeitssinn ber angelfächsischen Könige und Bölker bei Brinzessinnen ihrer souveranen häuser gerne unterwarf, sobald bieselben sich zu Bräuten Christi geweihet hatten.

Beziehungen ber Aebtiffin Elfleba gum Pifchof Cuthe bert.

680.

Diese eble Elfleba, welche kaum fünfundamangia Rabre alt war, ale fie jur Rachfolge Hilba's ale Aebtiffin ven Bhithy berufen wurde, wird von Beda eine tief fromme Meifterin bes geiftlichen Lebens genannt. Gie nahm jedoch, gleichwie alle angelfächfische Fürstinnen, benen wir in ben Rlöftern in biefer Evoche begegnen, ftete lebenbigen Antheil an ben öffentlichen Angelegenheiten ihres Sanfes und ihres Diek machte, baf fie nur um fo tiefer bas Beburfniß geistiger Bulfe und Stute empfant, um ihrer jungfräulichen Mutterschaft beizusteben, die vielen unter ihrem äbtlichen Stabe versammelten Seelen zu leiten '). lich war es Cuthbert, bei welchem fie biefen Beiftant suchte. Bevor berfelbe Bischof geworben, und als er noch auf einem öben Felsen in der Nähe von Lindisfarne lebte, erlangte fie von ihm die Genehmigung zu einer Befprechung auf einer Insel an der northumbrischen Rufte, die damale, wie beute noch, die Insel Coquet bieß; Diefelbe ift naber bei Lindisfarne als bei Bhitby gelegen"). Es mar zur Zeit, als ihr Bruder Egfrid noch regierte. Der Ginsiedler und bie Aeb-

Anmertung bes Ueberfeters.



<sup>&#</sup>x27;) Devota Deo doctrix... quae inter gaudia virginitatis non paucis famularum Christi agminibus maternae pietatis curam adhibebat... venerandissima virgo et mater virginum... multo virum Dei semper excolebat amore. Beda, IV, 26; in Vita S. Cuthberti, c. 24, Cf. 34.

<sup>2)</sup> Die Insel Coquet liegt an der Mindung des Flusses gleichen Ramens, in der Rähe der heutigen Stadt Bortworth in der Grafschaft Northumberland. Damals befand sich, wie Beda berichtet, bereits ein Kloster auf dieser Insel.

tiffin begaben fich von entgegengefetten Seiten au Schiffe nach bem Orte ber Zusammenkunft. Als er ihr nun alle ibre Fragen beantwortet batte, fiel fie ibm plötlich au Fufen und beschwor ibn , ibr fraft feines prophetischen Beiftes ju fagen, ob ihr Bruber Egfrid noch lange leben und regieren "Es nimmt mich Bunber," fo antwortete er ibr, "baß eine fo unterrichtete und mit ber heiligen Schrift vertraute Frau mir von "lange" rebet, in Beziehung auf bas menfcbliche Leben, bas, wie ber Bfalmift fagt, wie ein Spinnengewebe verfliegt: Quia anni nostri sicut aranea medi-Bie furz muß es also hinsichtlich eines solchen erscheinen, ber nur noch ein Jahr gu leben und ben Tob Sie brach, ale fie bieg borte, in vor der Thüre hat." Thranen aus und weinte lange; bann fich die Augen trodnent, verlangte fie in bringendem Ungeftum, weiblich verwegen (audacia feminea) wie Beda fagt, noch mehr zu erfahren, und wollte wiffen, wen ber König, ber ohne Brüber und Kinder mar, jum Nachfolger haben werbe. "Sage nicht," erwiederte ber Beilige, "er sei ohne Erben; er wird cinen Rachfolgen haben, ben bu als Schwefter lieben wirft, wie bu Egfrid liebft." - "So fage mir benn, ich bitte bich, wo weilt berfelbe?" - "Du fiehft," fo fuhr Cuthbert fort, indem er bie Blide feiner Zwiesprecherin nach bem Infelmeere an ber northumbrischen Rufte ringe um Lindisfarne hinlentte, "bu fiehft, wie viele Infeln bas große weite Beltmeer bier bat: es ift Gott ein Leichtes, von einer biefer Infeln Jemand zu berufen, ber über bie Angeln berriche." Run verstand Elfleda, daß es sich um einen jungen Mann handle, ber als ber Sohn ihres Baters Oswh und einer Frlanderin galt und von Rindheit an gewiffermaßen ale Berbannter auf Jona lebte, wo er fich eifrig ben Studien widmete 3).

<sup>1)</sup> Repente in medio sermone advoluta pedibus ejus, adju-

Thronbe= fteigung Ro= 685 - 705.

In ber That erhielt ber graufame und friegerische Egnig Albfrib'e, frib auf bem bebeutenbften Throne bes angelfachfischen Staatenbuntes einen wiffenschaftlich gebilbeten Fürften gum Nachfolger, welcher, so gut er es vermochte, während ben zwanzig Jahren feiner langen und gludlichen Regierung ben alten Glanz bes northumbrischen Rönigthums innerhalb ber neuen Grenzen, auf welche bie siegreiche Erhebung ber Birten es beschränkt hatte, aufrecht hielt und wieder herstellte, ber insbesondere aber burch seinen Sinn für Studien und Biffenschaften sich auszeichnete. Aldfrid ') hatte seine Jugend in jener insularischen Abgeschloffenheit augebracht, wo fein Bater Down und fein Obeim Oswald in ihrer Jugent gleichfalls eine Bufluchteftätte gefunden hatten, und wohin ber blutige Leichnam bes Brubers gebracht worben war, bessen Rrone jest feine Stirne fcmudte. Babrent feiner langen und vielleicht freiwilligen Berbannung in ben Alöftern und Schulen ber Scoten, hatte er Theologie und Dialettik studitt, nebst ber Erdfunde und aflen anderen Biffenschaften, welche bamals bei ben feltischen Monchen ihre Pflege fanden. Bon feinem Aufenthalte in Jona, feinen Besuchen in Delrofe und in anderen Rlöftern hatte er die leidenschaftliche Wiß-

<sup>1)</sup> Er barf, wie icon gesagt, nicht mit Alchfrid, dem altesten ber ehelichen Gobne Osmy's und erften Freunde Bilfrids, verwechselt werden. Alchfrid ein unehelicher Sohn, war wahrscheinlich das älteste aller Kinder Osmp's.



ravit eum . . . Haec audiens fusis lacrymis praesagia dira deflebat: extersaque facie, rursus audacia feminea adjuravit per majestatem summae divinitatis . . . Cernis hoc mare magnum et spatiosum, quot abundat insulis! Facile est Deo de aliqua harum sibi providere, quem regno praeficiat Anglorum. Intellexit ergo quia de Aldfrido diceret, qui tunc in insulis Scotorum ob studium literarum exsulebat. Beda, Vita S. Cuthberti, c. 21.

begierbe, jene umfassende Beistesfreiheit mitgebracht, von der fich bei ben Irlandern bes siebenten Jahrhunderts manche Beispiele finden und in der man das Weben, gleichsam ben Borboten ber literarischen Erneuerung bes fünfzehnten Rabrhunderte erblicken fonnte 1).

Ihm also und zugleich seiner Schwester, ber Aebtissin Elfleba, schrieb ber Erzbischof Theodor, um fie Beibe gur Unterbrückung und Befeitigung ihrer Teinbfeligkeit gegen Wilfrid zu ermahnen und fie zu bitten, biefen mit ruchaltlosem Wohlwollen aufzunehmen2).

Ein ben Wiffenschaften so feurig zugethaner Fürst fonnte bie Bitten eines Erzbischofs nicht ungehört laffen, ber mit feiner Autorität ale Legat tee heiligen Stuhles und Brimas ter angelfächsischen Kirche ben Zauber einer Gelehrfamfeit und eines Gifere für geiftige Bilbung verband, ber Alles übertraf, mas jemals in Britannien vorgefommen war. In der That rief er benn auch gleich im zweiten Wilfrid au-Jahre seiner Regierung Bilfrid nach Northumbrien gurud, um ihm zunächst bas Rlofter Berham mit allen in fein Bereich gehörigen Pfarreien, barauf bas Bisthum Dorf und endlich auch Ripon zurückzugeben, bas fein Lieblingsaufent-



<sup>&#</sup>x27;) Qui nunc regnat pacifice, qui tunc erat in insula quam Hy nominant. Vita brevis S. Cuthberti, apud Bolland., im 3. Märzbande, p. 141. - Vir in scripturis doctissimus . . . Destructum regni statum quamvis intra fines angustiores nobiliter recuperavit. Beda, Hist., IV, 26. - Qui in regionibus Scotorum lectioni operam dabat, ibi ob amorem sapièntiae spontaneum passus exilium. Beda, Vita S. Cuthberti, c. 14. — Ab odio germani tutus, et magno otio litteris imbutus, omni philosophia composuerat animum. Will. Malmesb., De Gest. Reg., c. 52.

<sup>2)</sup> Ut simultatibus retropositis incunctanter caritatem ejus complecterentur. Bolland., t. II. Febr., p. 184.

halt und ber eigentliche Herb und Ausgangspunkt seiner Reformen war. Man kann sich die Frende ber Mönche vorsstellen, die Wilfrid selbst in diesen großen Genossenschaften gebildet, und die gewiß täglich zu Gott um seine Rückehr gebetet hatten. Schaarenweise zogen sie ihm entgegen und führeten ihn im Triumphe in die Kirchen ein, die er ihnen gesbaut hatte'). Die Bischöse, welche Theodor vormals nach Herham, nach Ripon und nach Port<sup>2</sup>) geset hatte, wurden entsernt; und da der fromme Bischof von Lindissarne freiwillig zurückgetreten war, um auf seinem einsamen Felsen von Farne sich auf sein nahes Ende vorzubereiten, so kam Wilfrid auch hier wieder an bessen Stelle.

687, 20. März.

So fanden sich die vier Bisthümer, die aus ber Zerstückelung der großen Diözese von York hervorgegangen und alles Land nörblich des Humber befaßten, wieder unter dem oberhirtlichen Stade Wilfrids vereinigt. Aber diese so vollsständig erfolgte Restauration dauerte nur ein Jahr: die Berwaltung Wilfrids erregte gewaltige Stürme in Lindissfarne. Der ehrwürdige Beda spricht in seiner eben so vorssichtigen als aufrichtigen Weise nur in verhüllten Worten von diesen Borgängen. Man kann nur errathen, daß

Stürme, durch Wils frids Bers waltung in Lindisfarne erregt.

<sup>&#</sup>x27;) In gaudio subjectorum suorum de exsilio . . . redieus. **Eddius**, c. 43. — Crebra monachorum examina patri obviam procedunt . . . **Eadmer**, *Vita S. Wilfridi*, c. 21.

<sup>2)</sup> Eddi (c. 42), Zeitgenosse und Augenzeuge ber meisten Thatsjachen, die er berichtet, behauptet es; während Beda (IV, 3) und ansbere ber Meinung sind, daß der heilige Johann von Beverley, Mönch von Whithy, den Theodor im Jahre 685 als Bischof nach Herbam gesetzt, bei der Rücklehr Wilfrids nach Port versetzt worden sei. Es ist wahrscheinlich, daß Beda diese Bersetzung des Bischofs Johannes um einige Jahre zu fruh augegeben hat; unbestreitbar ist er der Nachsfolger Wilfrids in Port nach dessen Exil geworden.

<sup>3)</sup> Tanta ecclesiam illam tentationis aura concussit, ut plures

Bilfrid ben Anlag feiner Biebereinsekung babe benuten wollen, um die feltischen Ueberlieferungen und ben Beift jener Ungebundenheit zu beffen hauptfachlichftem Berbe bie ersten scotischen Miffionare Northumbriens biefe beilige Infel gemacht batten, mit einem letten Schlage zu vernichten. Er versuchte es, baselbst Beranberungen einzuführen, bie ben angelfachfifden Donchen aus ber Schule Cuthberts fo unerträglich vorfamen, bag fie ihren Entschluß aussprachen, bem Beispiele berjenigen ihrer Mitbrüber zu folgen, welche Ripon bei ber erften Unfunft Wilfride bafelbft verlaffen batten. Sie zogen vor. bas Baupt-Beiligtbum . bie Biege ibres Inftitute in Mortbumbrien, lieber gang zu verlaffen. als bem Drängen ibres neuen Obern nachzugeben. Er felbit begriff nun, daß der Wiberftand unüberfteiglich fein werbe und überließ Lindisfarne, nach Berlauf eines Rabres, einem andern Bifchof, ber fehr gelehrt und voll evangelischer Milbe war und Alles wieber beruhigte 1).

Babrent aller biefer Borgange erfüllte fich bie Borberfagung bes Erzbischofs Theobor; er ftarb im Alter von achtundachtzig Jahren, nach einem zweinndzwanzigjährigen Bon-

Tod des Erz:

bifcof**s** ≊t. Theodor. 690,

19. Septbr.

e fratribus loco magis cedere, quam talibus vellent interesse periculis . . . — Darauf vom Rachfolger Wilfrids redend, fährt er fort: Fugatis perturbationum procellis . . . sanavit contritos corde, et alligavit contritiones eorum . . . quia post ejus (Cuthberti) obitum repellendi ac destruendi esseut cives sed post ascensionem minantis irae coelestis protinus miseratione refovendi. Vita sancti Cuthberti, c. 39.

<sup>1)</sup> Beda, IV, 29. Derselbe bieß Cabbert. — Unter biesem beistigen Bischof fant in Lindisfavne die Erhebung des Leibes des heitigen Cuthbert flatt. Er flarb im Jahre 698 und fand seine Mubestätte im Grabe des heitigen Cuthbert. Auch das römische Martyrologium hat ihn in das allgemeine Heitigen-Berzeichniß aufgenommen und feiert sein Andenken am 6. Mai. Anmerkung des Uebersetzers.

Man fann feinen Theil verbienten Tabels wegen feines Berfahrens gegen Bilfrib noch fo groß machen: biek Benehmen, in ber That, läßt fich taum anders als aus ber Eifersucht erklären, welche ber Glanz und ber Ginfluß ber gewaltigen Diozefe Port unter einem Bifchof wie Bilfrib, bem Metropoliten von England, einflöfte. Aber die unvartheiische Rachwelt schuldet ibm allerwenigstens bie gleiche Gerechtigfeit, bie er bei feinen Zeitgenoffen gefunden bat. Sie muß in ihm einen Mann erkennen, ber für bie Ginrichtung und Befestigung ber Kirche von England auf ber bopvelten Grundlage ber römischen Obergewalt und bes Zufammenhalts ber angelfächfischen Bisthumer unter einander burch ibre Unterordnung unter die Metropolis von Cauterburh allein mehr gethan bat, ale feine feche Borganger gufammengenommen 1). Rein Bischof vor ibm bat so viel gethan wie er, für bie geistige Entwicklung ber einheimischen Beistlichfeit und für die Eintracht und Bereinigung ber verschiebenen angelfächfischen Fürstenbäuser untereinander. Diefer griechische Mond verdient bemnach unter die Gründer ber englischen-Rirche und Nationalität mitgezählt zu werben; und es gebührte sich, bag, als man ibn in feiner flöfterlichen Chorfutte ftatt bes Leichentuches?), in ber Rloftergruft von Canterbury beifette, er gur Rechten Augustine gelegt wurde, bes italischen Mönches, ber ein Jahrhundert früher bie erften Reime bes Glaubens und driftlicher Gesittung und

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Tantum profectus spiritalis tempore praesulatus illius Anglorum ecclesiae, quantum nunquam antea putuere, coeperunt. **Beda,** V, 8.

<sup>2)</sup> Jacebat uti a primordio erat depositus integra forma metropolitani sacerdotii pallio et monachili tantum obductus cuculla. Gotselinus, Translatio SS. Reliqu., 1. II, c. 27.

Bilbung in bie Seele bes angelfächfischen Boltes eingespflanzt hatte ').

<sup>1)</sup> Die sieben Mönche, welche die fieben ersten Erzbischöfe von Canterbury waren und die alle neben einander bestattet find, gaben einem Dichter jener Zeit die Berfe ein:

Septem primates sunt Anglis et proto-patres, Septem rectores, septemque per aethra triones; Septem sunt stellae, nitet his haec area cellae; Septem cisternae vitae, septemque lucernae.

## Fünftes Kapitel.

## Zweites Exil Wilfrids und zweite Berufung auf Rom.

686-705.

Brud Bilfride mit Ronig Albfrid. - Reue Antlagen gegen Bilfrid. - Er wird zum zweiten Dale verbannt. - Der Konig von Mercien nimmt ihn auf und gibt ihm bas Bisthum Lichfielb. -Er lebt baselbft eilf Jahre lang in filler Burudgezogenheit. -Der Nachfolger Theodor's in Canterbury ift Bilfrid feindselig, ebeuso ber Abt Sabrian. — Bersammlung bon Resterfielb. — Schmähliche Antrage an Wilfrid: er weift fie gurud. - Der Wortlaut feiner Bertheibigungerebe. - Er legt Berufung nach Rom ein. - Frube Geschicklichfeit ber Angelfachfen in Bezug auf Rante und Defpotismus. - Ronig Ethetreb von Mercien bleibt Wilfrid ergeben. — Die Monche von Ripon in den Bann gethan. - Dritte Momerreise Bilfrids. - Rontraft gegen die erfte. - Bapft Johann VI. - Der Brogeg bauert vier Monate und nimmt fiebengig Gipungen in Anspruch. - Wilfrid wird freigefprocen. - Auf ber Rudreife nach England ertrantt er in Meaux. - Sein Freund Acca. - Gine Berlangerung feines Lebens wird auf das Gebet feiner Monche gewährt. - Er fohnt fich aus mit bem Erabifchof. - Er eilt zur Begruffung feines treuen Freundes, des Königs Ethelred, welcher Dond in Barbeney geworden. - Der Ronig der Northumbrier, Albfrid, will den Urtheilsspruch bes beiligen Stubles nicht anerkennen. - Er ftirbt. - Sein Nachfolger ertheilt Bilfrid den Befehl, binnen fechs Tagen

das Reich zu verlaffen, wird aber felbst abgesett. — Rationals Bersammlung am Ridd. — Die Aebtissin Elsteda und der Ealdorman Bertfrid nehmen sich Wilfrids an. — Allgemeine Bers jöhnung. — Er erhält seine Klöster Hexham und Ripon zurud. Einfluß der angelsächsischen Fürstinnen auf die Geschiede Wilfrids.

Beim Tobe seines großen Gegners, ter erst spät zum reuevollen und treuen Berbündeten für ihn geworden, war Bilfrid sechsundfünfzig Jahre alt und seit mehr als einem Biertel-Jahrhundert war sein Leben ein ununterbrochener Kampf gewesen. Er konnte bennach wohl auf ruhige Tage hoffen, vielleicht auch daran glauben. Aber ihm waren noch lange Jahre voll neuer schwerer Brüfungen vorbehalten. Die erste Hälfte seines Lebens wiederholt sich in der anderen mit einer gewissen ermüdenden Eintönigkeit in Bezug auf die Begebenheiten; aber auch mit der gleichen unerschrockenen Festigkeit, dem gleichen unbesiegten Helbenmuthe in dem Haupthelben dieses langwierigen Kampses.).

<sup>&#</sup>x27;) hier einige ber hauptdaten in Wilfrids Leben:

<sup>664.</sup> Bum Bifchof von Port und gang' Northumbrien gewählt.

<sup>665.</sup> Durch Ceadda verdrängt, mahrend seiner Reise zur Weihe in Frankreich: er zieht fich nach Ripon zurfick.

<sup>669.</sup> Rach Yort zurudberufen durch Bermittlung Theodors.

<sup>678.</sup> Berftidelung des Bisthums: zweite Rickfehr nach York, nach Lindisfarne transferirt, verweigert die Annahme, appellirt nach Rom.

<sup>679.</sup> Rach feiner Rudtehr mit ber Entscheidung Roms, welche feine Biedereinsetnng gebietet, wirb er eingeferfert, dann verbannt.

<sup>686.</sup> Rach Egfrids Tode wird er zum zweiten Male wieder eingefett.

<sup>691.</sup> Dritte Bertreibung durch König Albfrid, fein zweites Exil.

<sup>692.</sup> Er wird Bijchof von Lichfield.

<sup>703.</sup> Notabeln Bersammlung von Resterfield; Wilfrid weigert sich, seine Absehung zu unterschreiben. Zweite Appellation an ben beiligen Stuhl; britte Reise nach Rom.

Die Rube, die ibm auf seiner mube- und arbeitvollen

Bruch Wils frids mit König Albs frid. 686—691.

Laufbabn vergonnt murbe, bauerte nur fünf Rabre. ward fie auch in tiefer Zeit mehr ale einmal getrubt. Bintftille und Sturm fennzeichneten abwechselnt bie Begiehungen Bilfrits zu König Albfrit, ber ben Northumbriern billig lieb und werth geworben, bie fein Duth und feine Geschicklichkeit vor ben vernichtenden Folgen ber Dieberlage Egfribe bewahrt batte. Aber im Jahre 691, ale biefer Ronig anfing, fich von bem überlegenen Ginfluge, ben Erzbischof Theo. bor auf ibn wie auf gang England genbt batte, frei gu fühlen, fannte er feine Mäkigung mehr gegen ben Bifcof, beffen moralische und materielle Macht ihm ein Dorn im Auge mar; gang fo, wie es bei feinem Bater und feinem Bruber auch ber Fall gewesen. 3m Uebrigen auch burch feine Erziehung und feinen langen Aufenthalt in Irland gu Bunften ber teltischen Ginrichtungen eingenommen, ift es glaublich, bag er leicht zugänglich sein mochte, fich von bem beimlichen Groll und bem Migtrauen beherrschen zu laffen, welche bie Schüler und bie Anhänger ber scotischen Monche und Bischöfe leichtbegreiflicherweise gegen Wilfrid nahrten. brach benn bie Zwietracht zwischen bem northumbrischen Ronigthume und bem ausschließlich romischen und benebiftinischen Beifte, beffen unbeugfamer Borfampfer Bilfrit blieb, neuerbinge aus 1).

<sup>705.</sup> Rudtehr nach England; Bersammlung am Ridd; er erhalt seine beiden großen Klöster Ripon und herham gurud.

<sup>709.</sup> Er ftirbt zu Dunble.

<sup>&#</sup>x27;) Nam antiquae inimicitiae suasores, quasi de sopore somni excitati . . . facem dissensionis extinctam resuscitavere, quippe inter regem sapientissimum et sanctum virum . . . iterum in concordia, atque iterum in discordia alternatim per multos annos viventes . . . usquedum postremo maxima flamma inimicitiae

Es waren brei Sauptvorwürfe, bie bem groken Bischof annagen gegemacht wurden. Die beiben erften gingen in bie Anfange gen Bilfrib. bes von Wilfrid zwischen Relten und Römern erhobenen Rampfes gurud. Es banbelte fich um bas Rlofter Ripon, urfrrunglich für eine Rolonie bes Relten : Novigiate Melrofe gegründet, bann aber jum Nachtheil ber erften Befiger ber Stiftung an Wilfrit übergegangen. Er hatte es bem beiligen Betrus geweiht, um bamit recht entschieden bas Feldzeichen zu erheben, unter bem er zu bienen entschloffen Seine nunmehrigen Gegner gebachten ber Rirche von Ripon, Diefer eigentlichen Sauptstadt bes geiftlichen Rönigreiches Wilfrits, jest junächst wenigstens einen Theil ihres großartigen Güterbeftanbes zu nehmen; bann fie zu einem neuen Bischofsfite zu machen und fo auf ein Reues bas Bisthum Dort zu Gunften bes Reltismus, aber mit Bintansetzung ber räpftlichen Entscheidung und ber foniglichen Brivilegien, welche Wilfrid und feinen Monchen unwiberruflich bas freie von jeber anbern Gerichtsbarfeit eximirte Befteben biefes Orbenshaufes gewährleifteten, ju gerftückeln !). Bilfrid verweigerte mit gewohnter Festigkeit seine Buftimm= Darauf marb zu anderen Mitteln gegriffen und ihm ber Vorwurf gemacht, er erkenne nicht alle Defrete an, bie von Erzbischof Theodor als apostolischem Legaten ausgegangen Damit maren augenscheinlich bie neuen von Theodor feien. in ber Diozese Bilfribs errichteten Bisthumer gemeint. Dit einer Bewandtheit, wie fie fonft nur in civilifirteren

exardescente . . . expulsus recessit. Prima causa est dissensionis corum de antiqua origine descendens. Eddius, c. 43.

<sup>&#</sup>x27;) Ut monasterium quod in privilegium nobis donabatur... in episcopalem sedem transmutetur; et libertatem relinquere, quam sanctus Agatho et quique reges censuerunt fixe et firmiter possidere. Eddius, c. 43.

Jahrhunderten vorzukommen pflegt, hatten bie Theologen bes northumbrifchen Ronigs ihrem herrn ben Runftgriff gezeigt, ben ergebenften Bortampfer Roms zu einem Rebellen gegen bie Autorität bes beiligen Stubles umzubeuten und aus bem eben geftorbenen, mit Bilfrib ausgeföhnten Erzbischof einen Gegner zu machen, ber nach seinem Tobe nicht minber gefährlich fei als bei feinen Lebzeiten. Bilfrid entgegnete, er erkenne gerne bie Statuten, welche Theodor vor feinem Bruche mit ibm und nach ihrer Berföhnung promulgirt babe, ale firchlich zu Recht bestehend an; bas beift mabrend biefe Rirchen kanonisch vereinigt gewefen feien; nicht aber biejenigen aus ber Zwischenzeit mabrent ihrer Uneinigkeit. Dieg war genug, ihn als erklärten Rebellen zu behandeln und er mußte fich entschließen, abermale in's Exil zu manbern.

Es war bas brittemal, bag Bilfrib fich feines bifcoflichen Stubles beraubt fab, auf welchen er vom Bater und vom Bruder König Albfrid's kanonisch berufen worten und Sein zweites die zweite Berbannung, zu ber er verurtheilt murbe, weil Eril. er sich ben Forberungen ber Reinde bes firchlichen und tlosterlichen Rechtes und ber Freiheit nicht hatte fügen wollen. Er begab fich nach Mercien in bas Land, bas er gur Zeit seiner heiligen Freundin Ethelbreda so oft besucht hatte, wo ibm bas große Rlofter ber Burg St. Betere mit feiner nunmehr unbeftrittenen Unabbangigfeit ebemalige gludlich zu Ende geführte Bestrebungen in's Gebachtnig rief, und wo ihm ber Ronig Ethelreb, jest burch bas rubrente Schreiben Er finderauf- bes greifen Erzbischofs Theodor entschieden zu seinen Gunften gewendet und in ihm ben Reprafentanten ber romischen Au-

nabme in Mercien bei Rönig Einel torität erkennend, wirkfamen Schutz und eine liebevolle red. 692,

> 1) Ad amicum fidelem accessit . . . qui eum cum magno honore propter reverentiam apostolicae sedis suscepit. Eddius. c. 43.

> Freundschaft anbot, beren Treue nie mehr mantend murbe ').

Diefer König berief ibn turg nachber gur Regierung bes ers ber ibn gum lebigten Bisthums Lichfielb, bas feit ber neuen Bisthumsumschreibung burch Theober zwar nicht niehr bas gange Ronigreich Mercien umfaßte, aber immerhin bem apostolischen Eifer Bilfrite noch ein hinreichenbes Felt barbot. Es mar biek ber Stubl, ben ber milbe und fromme Ceabba, welcher ibm jur Beit feines erften Miggeschickes mit Ronig Demb im Jahre 665, in Dort gefolgt mar, inne gehabt batte. Er folgte sonach jest feinem eigenen Rachfolger und wechselte jum vierten Dale feine bischöfliche Refibeng'). In Diefem engern und unbeachteten Rreife bielt er fich an die einfache Erfüllung feiner bischöflichen Bflichten in bemfelben. Er verlebte hier eilf volle Jahre und es findet fich mahrend biefes langen Zeitraums nur ein einziges Mal eine Spur von feiner Thatigfeit verzeichnet: Die Beibe eines Diffions-Bi-Diefer Missionar, ten wir als ichofe Namens Swithert. ben Apostel Beftphalens fennen fernen werten, batte bereits jene friefischen Regionen burchwandert, wo Bilfrit felbit bie erste Runte bes Evangeliums verbreitet und wohin nach feinem Borgange nacheinanber mehrere angelfächfische Monche, beren leuchtente Spuren fich weiterbin finden werben, bingezogen fühlten.

Bifchof bon Lichfielb er= nennt. 692.

Niemand, wie man fiebt, bachte auch nur baran, jenen fo beftimmt ausgesprochenen Bunich Theodors, baf Wilfrid ihm jum Rachfolger gegeben werben möchte, ju erfüllen. Gegentheil ward nach zweijähriger Sedisvacanz ein Orbensgeiftlicher, Ramens Berchtwalb, zuerft Dlonch in Glafton= Rachfolger bury, bann Abt von Reculwer ober Rifulf, jenes an ber Stelle erbauten Rlofters; wohin ber erfte driftliche Ronig fich jurudgezogen, nachbem er feine Hauptstadt bem Erzbischof

Gin Rachfomme Odine wird bes Griechen Theoder in Canterburn. 1. Juli. 692.

<sup>1)</sup> Die Bifchofsrefibengen von Port, herham, Lindisfarne und Lichfielb.

Augustin überlaffen batte, erwählt. Diefer Berchtwalb war felbit aus bem in Mercien regierenden Rouigshaufe und in ibm baben wir ben erften obinischen Rachtommen in ber Reibe ber Rachfolger ber Apostel '). Gin Angelfachse befand fich zwar icon unter ben Erzbischöfen von Canterbury; ba aber berfelbe feinen Ramen gegen bie romifche Benennung Deusbebit vertaufcht batte, gablte man ibn unter bie Bralaten aus ber Frembe; und bie National = Geschichtschreiber fagten jest beim Bergeichnen ber Erbebung Berchtmalte mit Stolg: "Bis dabin waren unfere Bischöfe Römer gewesen, von biefem an maren fie Englanber" 2). Da es in England feinen andern Metropoliten gab, mußte er, um fich weiben ju laffen, nach Shon geben. Diefer nun blieb nabe an vierzig Jahre an ber Spite ber Rirche von England. war febr gefehrt, febr bewandert in den beiligen Schriften und ber Rlofterbisziplin; aber ter Angelfachse Beba muß jugeben, bag er bei Beitem feinem Borganger, bem Griechen Theoror, nicht gleichkam3).

Er ift feind= felig gegen Wilfrib. Woher mochte nun bem neuen Erzbischof die Feintseligteit gegen Wilfrid kommen, von der wir ihn alsbald beseelt
sehen? Biclleicht hatte er den Keim derselben aus dem
kelto-britischen Kloster Glastonbury mitgebracht. Uebrigens
scheint es, daß mit Ausnahme jenes Momentes von Schuldbekenntniß und später Genugthuung des heiligen Erzbischofs
Theodor, Wilfrid von der Zeit an, wo er mit Fürsten und
angelsächsischen Brälaten in Kampf gerieth, niemals in Canterbury, diefer natürlichen Stätte der römischen Ueberliefer-

<sup>&#</sup>x27;) Man nennt ihn anch Beorchtwald und Brithwald. Guill. Malmesb., Gesta Reg. I, 29; Hook, t. I, p. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chron. Anglo-saxonicum an. 690.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ecclesiasticis simul ac monasterialibus disciplinis summe instructus tametsi praedecessori minime comparandus. Beda, V, 8.

t

Ì

1

ungen und ber römischen Autorität bie geringfte Sompathie gefunden bat, wie er benn auch niemals bort in feinen Bruf. ungen Troft und Buflucht suchte. Richts zeigt beutlicher bis zu welchem Grabe ber Nationalgeist baselbst bereits vorherrschend geworben, allerdings nicht gegen bie Liebe und bie Ehrfurcht ber tatholischen Ginbeit, wohl aber hinsichtlich alles beffen , mas auch nur ben Schein baben fonnte, als verlete es bie Interessen ober bie Gigenliebe ber angelfachsi= ichen Rirche. Der Abt Habrian, ter Freund und Gefährte Theodors und gleich biefem vom heiligen Stuhle beauftragt, über Aufrechterhaltung ber Orthodoxie in England zu machen, und der den Erzbischof fast noch zwanzig Rabre überlebte 1), reichte bemienigen, ber fich mit Grunt ale ben unerschrockenen Bortampfer, bas schuldlose Opfer für bie romische Ginbeit anfah, nicht ein einziges Dal die Freundeshand. war es, wie schon gezeigt, mit bem aurgezeichneten und frommen Abte Benedift Biscop. Urbeber mehrerer neuer nach Geift und Berg gang romischer Stiftungen im Lande und in ber eigenen Diozefe Bilfribe. Müffen wir hieraus nicht ben Schlug ziehen, bag Bilfrib, wenigstens in ben Augen ber bebeutenbsten unter seinen Zeitgenoffen, bafür galt, als wiffe er nicht Daag zu balten und mißtenne Die nothwendigen Bedingungen bes firchlichen Friedens in England?

Wie dem auch fei, der neue Erzbischof, (der, im Borsbeigehen gesagt, in den englischen und den Benediktiner-Marsthrologien als Heiliger verehrt wird2), war bald mit König Aldfrid im Einverständniß. Weber hatte sich während ber

<sup>&#</sup>x27;) Er starb erft im Jahre 710, nachdem er neununddreißig Jahre Abt des St. Beters- ober St. Augustinsflosers in Canterbury gewesen war.

<sup>2)</sup> Unter dem Ramen Britwalbus ober Bertwald, am 9. Januar.

langen Berbannung Bilfrids ber Unwille und bie Gereigtsheit bes Fürsten gelegt, noch hatte er seine Entschließungen geändert, wegen bes Umstandes, daß bie Bischöfe Bosa') und Johannes seitbem ganz unbehelligt auf ihren nsurpirten Stühlen von Hexham und York geblieben waren.

Reichever: fammlung von Nefterfield. 708.

3wölf Jahre nach ber letten Bertreibung Bilfribe berief ber Rönig eine Reichsversammlung in Die Chene von Refterfielt, gang in ber Rabe bes Rlofters Ripon, welches eine ber hauptfächlichsten Urfachen bes Rampfes mar. alle Bischöfe Britanniens famen bafelbit gufammen und Ergbischof Berchtwald führte auf berfelben ben Borfit. Anch Bilfrid warb bagu eingelaben, mit bem Bersprechen, er werbe bort im Sinne ber Ranones fein Recht finden, wenn er felbst erscheinen wolle. Er fand sich ein; aber anstatt ibm Bort zu halten, benutte man im Gegentbeil feine Anwesenbeit nur, um ibn mit ben verschiebenartigften Anschuldigungen und Antlagen ju überschütten. Gelbft Bifchofe, mahricheinlich maren es biejenigen, welche auf ben Stüblen feiner gerftudelten Diozefe fagen, thaten fich burch ihre Erbitterung hervor; sie wurden vom Könige unterftütt und leider auch von mehreren Aebten, benen mahrscheinlich bie Benetiftiner-Disciplin nicht gefiel. Man wollte ibn zwingen, alle Statuten bes verftorbenen Erzbischofs in Baufch und Bogen angunehmen. Bilfrib erwieberte, er werbe Alles thun, mas man verlange, fofern es ben firchlichen Regeln gemäß fei. Dann aber ging er felbst gegen sie bor und schilderte in beftigen Ausbruden ben Starrfinn, mit welchem fie feit

<sup>&#</sup>x27;) Es ist schon erwähnt, daß dieser Eindringling ebenfalls unter die englischen Heitigen gezählt wird. Beda bezeichnet ihn als Deo dilectus et sanctissimus (V, 20). Erinnern wir hier noch daran, daß sowohl er, als auch sein Kollege, der heilige Johann von Beberstey, in der Schule der Aebtissin hild gebitdet waren.

nunmehr zweiundzwanzig Jahren fich ber apostolischen Autorität wiberfesten. Er fragte fie, mitwelcher Stirne fie es magten, ben Defreten breier Bapfte, speziell erlaffen gum Beile ber Seelen in Englant, biejenigen bes Erzbischofe voraugiehen, die aus ber Zeit ber Uneinigkeit ber Rirche Eng-Bahrend bie Gegner über ben Bortlaut lante stammten. ber aufzusebenden Formeln mit einander rathichlagten, ent= fernte fich ein junger Mann im perfonlichen Dienfte beim Könige, aber ein warmer und ergebener Anhänger Bilfribs, bem er, wie fo viele andere junge fachfische Ethelinge, feine Erziehung verbanfte, verftoblenerweife aus bem toniglichen Belte, brangte fich verkleibet burch bie Menge hindurch und gelangte bis ju Bilfrib, bem er zu miffen that, bag es rein nur auf seine Täuschung abgesehen fei; man werbe ibm eine von feiner Sand unterzeichnete Buftimmung zu Allem was es ber Berfammlung in befrebiren beliebe, ju entreißen trachten, eine Urt Abbantung (en blanc) um ibn fo, mittelft feiner eigenen Einwilligung alles beffen berauben gu tonnen, worauf er Rechte batte: ber Bisthumer und Rlöfter, sowohl in Northumbrien ale in Mercien und an anderen Orten. "Nach Diefem," fo fette fein gebeimer Freund hingu, "wird bir bann nichts mehr übrig bleiben, als bich ihnen selbst in ! bie Bante ju liefern, bamit fie bich, auf beine Unterschrift geftütt, beines bischöflichen Charaftere entfleiden !)."

<sup>&#</sup>x27;) Multae et magnae altercationum quaestiones de eis exortae . . . consensu quorumdam Abbatum, qui pacem ecclesiarum, avaritia instigante, nullatenus habere concupiverunt . . . Multis et duris sermonibus eorum pertinaciam increpavit ac interrogavit eos quo fronte auderent . . Unus ex ministris . . . quem ille a primaevo vagentis aetatulae incunabulo enutrivit, ex tentorio regis latenter erupit . . . Hac fraude te moliuntur decipere, ut primitus per scriptionem propriae manus confirmes

Die an Wilfrid geftellten Anträge.

ber Berlauf biefer Geschichte wirklich gewesen sei, wissen wir aus ber Ergablung, melde Bilfrit fpater bem Bapfte babon "3ch fag," fo fagte er, "an meinem Blate gemacht bat. mit meinen Mebten, meinen Brieftern und Diafonen, als einer ber Bischöfe tam und mid im Ramen bes Konigs und bes Erzbischofs fragte, ob ich gesonnen sei, bem Urtheile bes Erzbischofs mich zu unterwerfen unt ob ich, furz und gut, ju Allem bereit mare, mas er im Ginverftandniffe mit allen Anwesenden befretire. Ich gab gur Antwort, ich muffe vorher erft miffen, wie fein Urtheil laute, ehe ich barüber eine Berpflichtung eingeben fonne. Der Bischof brang in mich, indem er sagte, er wisse es felbst nicht, der Erzbischof wolle nichts fagen, bis ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift erflärt hatte, bag ich, ohne zur Rechten ober gur Linken abzuweichen, seinem Urtheile mich fügen werbe. entgegnete, bag mir eine fo gewaltsame Röthigung in meinem Leben nie vorgekommen, bag es etwas gang Unerhörtes sei, bas Gemiffen burch einen Gib binben zu wollen, bevor man von ber Sache Renntniß habe, ju ber man fich ver-Richtsbestoweniger versprach ich vor biefein gangen pflichte. Senate, ich werbe bem Urtheile bes Erzbifchofs von gangem Bergen gehorchen, in Allem, was nicht gegen bie Sagungen ber beiligen Bater, bie Rirchengesete ober gegen bie Spnobe bes heiligen Bapftes Agatho und feiner rechtgläubigen Nachfolger fei ')." Run brach bie Erbitterung los und ftieg auf

eorum tantummodo judicium . . . ut postquam isto alligatus fueris, districtionis vinculo, de cetero in posterum permutare nullatenus queas . . . Ad postremum temetipsum donando, de tuo sanctitatis honore cum subscriptione degraderis. **Eddius**, c. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Eram in concilio sedens cum Abbatibus meis . . . Respondebam quae erat illius judicii sententia, scire prius oportet, quam confiteamur utrum pati ea valemus exsequendo, an aliter . . .

ihren Höhepunft: ber Ronig unt ber Erzbischof benutten . bie Stimmung zu bem Borfcblage, Bilfrib Alles zu nehmen, mas er auf ber einen wie ber aubern Seite bes humber besite, fo bag er in gang Englant auch bas armfte Buttenbach nicht mehr sein nennen burfe. Gine so maglofe Barte rief trot bes zweifachen, bes foniglichen wie erzbischöflichen Unjebens, einen Rückschlag zu feinen Gunften bervor; und schließlich fam man überein, ibm bas von ibm felbst zu Rivon erbaute Rlofter zu laffen, gegen bas ichriftliche Beriprechen, bag er bafelbit in Rube bleiben, es ohne bie Erlaubnif des Könige nie verlaffen und alten bischöflichen Umteverrichtungen entfagen wolle 1).

Auf biefe entebrende Rumuthung antwortete Wilfrid mit einer hochberebten Entruftung, und wir muffen es feinem Gefährten Ebbi großen Dant miffen, bag er uns ben Musbrud berfelben aufbewahrt hat. "Mit welchem Rechte wagt Er weift birihr es, bas Glend meiner Lage bis zu bem Meugersten zu und appellirt migbrauchen, mich zu zwingen, ben Morbstahl gegen mich selbst zu richten und meine eigene Berbammung zu unterfcbreiben? Wie burfte ich, ohne bag ihr felbft nich eines Bergebens zu zeihen im Stante feit, benjenigen zum Aergerniß werben, welche wiffen, wie ich feit nabe vierzig Jahren, obwohl unwürdig, ben Namen eines Bifchofe führe? War benn nicht ich es, ber zuerft nach bem Tobe ber großen, vom beiligen Gregor gefandten Männer, die vergifteten Reime ber Scoten-Bropaganba ausgerottet habe? Bin nicht ich es,

Istins tam angustam districtionis coarctationem nunquam antea a quoquam hominum coactam audivi. Eddius. c. 50.

<sup>&#</sup>x27;) Ut nec in Ultra-Umbrensium regno, nec in Merciorum minimam quidem unius domunculae portiunculam haberet. Hujus judicii inclementia ab archiepiscopo et rege diffinita. dius. c. 50.

ber bas gange Bolf ber Rorthumbrier befehrt und es gu ber mabren Ofterobservanz und ber frangförmigen Tonfur nach Borichrift bes beiligen Stubles gurudgebracht babe? Bin nicht ich es, ber Allen bie lieblichen Barmonien ber Urfirche gelehrt und die Responsorien und die Gefänge in zwei alternirenden Chören eingeführt? Und bin nicht ich es. ber bier bas Riofterleben nach ber Regel bes beiligen Benebift eingerichtet, bas vor mir Niemand bier befannt gemacht batte? Und nun follte ich, nach alle bem, plöplich gegen mich felbst eigenhändig ein Berbammungeurtheil unterschreiben, obne in mir bas Bewußtsein irgent eines Bergebens zu finden! Bezüglich aber biefes neuen Berfahrens, mittelft beffen ihr fuchet in meiner Perfon bie Beiligfeit bes Charaftere ju verlegen, mit bem ich befleibet bin, jo appellire ich bagegen vertrauensvoll an ben beiligen Stuhl. Seben von euch, ber mich abseten will, late ich ein, fich bort mit mir bem Urtheile zu ftellen. Die weifen Manner zu Rom follen erfahren, aus was für Gründen ihr mich begrabiren wollt, ebe ich mich eurem einseitigen Urtheile füge." Bei biefen Worten riefen ber Erzbischof und ber Ronig aus: "Da haben wir ibn geftanbig nach feinen eigenen Worten; bie Berbammung verbient er fcon allein barum, bag er bas Urtheil ber Romer höher balt, als bas unfere, bag er ein frembes Tribunal bemjenigen feines Landes vorzieht!" Und ber Ronig fügte, jum Erzbischof gewentet, bingu : "Wenn du willft, Bater, fo zwinge ich ihn mit Gewalt. Er foll nun einmal unfer Urtheil annehmen." Der Erabischof fagte nicht nein; aber bie übrigen Bischöfe erinnerten ben Rönig an bie ihm versprochene Sicherheit und bas freie Beleit. "Er moge ruhig beimgeben, wie auch wir es thun"1).

Die Ber= fammlung geht ausein= ander.

<sup>&#</sup>x27;) Constanter et intrepide voce elevata . . . Qua ex causa

Derlei unbebulfliche Gewaltafte aus Anlak folder altmobischer Rleinlichkeiten nöthigen ohne Zweifel ben Pfiffigen und ben Siegreichen mobernen Schlages ein mitleibiges Lächeln ab. Was aber nicht aus ber Mobe gekommen ift, nicht gealtert bat, bas ift bie Beiftesrichtung, wie tiefelbe in biefer Berfolgung Bilfribe burch ben Konig und feine Bischöfe zu Tage tritt. Die merkwürdige Aehnlichkeit zwiichen ihrer Sandlungsweise und bem Berfahren, wie es feitbem und noch beute stets bei allen benen vorkommt, bie einer schlechten Sache jum Siege verhelfen wollen, muß Nur wundern wird man sich über nothwendia auffallen. ben Scharffinn, mit welchem jene Angelsachsen, Rleriker wie Laien, die Baffen zu empfehlen und herauszufinden verstanden, die einer viel fortgeschrittenern Civilifation vorbebalten zu fein fchienen. Berfolgung und Güterwegnahme geboren allen Zeiten an; was aber bei unferen Angelfachfen bes siebenten Jahrhunderts auf eine ungemein frühe Bertrautheit mit folchen Dingen hinweift, ift, daß fie jenes Befühl und bas natürliche Recht, fraft welchem jedes Opfer ber Beraubung ober ber Gewaltthat bort Schut sucht, wo

me compellitis ut tam lugubri calamitatis miseria in memetipsum gladium dirae interfectionis . . . convertam? Nonne si aliquo reatu suspicionis offendiculum faciam? Nonne et ego primus post obitum priorum procerum a sancto Gregorio directorum, curavi ut Scoticae virulenta plantationis germina eradicarem? . . . ant quomodo juxta ritum primitivae Ecclesiae consono vocis modulamine binis adstantibus choris persultare . . . instruerem? Et nunc contra me quomodo subitam damnationis ipse protulero, extra conscientiam alicujus facinoris, sententiam? Fiducialiter sedem appello apostolicam . . . Modo utique culpabilis factus a nobis notatus damnetur, .quod magis illorum, quam nostrum elegit judicium. Eddius, c. 44. — Si praecipis, pater, opprimam emm per violentiam. Guill. Malmesb., 151, b.

es eine unabhängige und freie Gerechtigleitspflege findet, als ein Berbrechen an ber Nation, ale ein Zeichen unvaterländischer Gefinnung brandmarten; es ift inebefondere jene faubere Erfindung ber vorläufigen Unterschrift, einer blinden Buftimmung in ben Willen eines Einzigen, die man ben-· jenigen abzwingt, welche man liftigerweife in bie furchtbare Alternative von Ra ober Rein bineingebrangt bat. boch maren biejenigen, bie wir bier zu folchen Mitteln greifen feben, weber Gottlofe noch Bofewichter. Bang im Begentheil finden wir ben König Albfrid in ber Reihe ber erleuchtetsten und verdientermaßen volksthumlichften Fürften feiner Zeit; ber Erzbischof und bie meisten ber Bischöfe, welche wir unter ben Berfolgern Bilfride erbliden, waren, und find noch als Beilige verehrt. Bas tonnen wir baraus schließen, als bag bas Menschenherz stets und überall zur Billfur neigt, und bag, wo biefe Reigung nicht burch ftrenges Bertommen und Sitte, ober fefte Inftitutionen fraftig niedergehalten wirb, fie auch bei ben Beften hervorbricht und überall biefelben Formen annimmt, biefelben Bruben grabt, biefelben niedrigen Befinnungen einflößt, biefelben Gewaltthätigkeiten und Ungerechtigkeiten und biefelbe Arglift wachruft.

Nicht ohne Mühe entzog sich ber eble Greis nach ber Auflösung der Bersammlung von Restersielt ben Gewaltsthätigkeiten seiner Feinde und begab sich nach Mercien zu seinem treuen Freunde, dem König Ethelred zurück. Nachdem er demselben alle Drohungen und muthwilligen Beleidigunsgen erzählt, die er hatte erdulden mussen, sprach er zum König: "Und du, wie wirst du es mit mir halten hinsichtslich der Ländereien und Güter, die du mir geschentt?" — "Ich," so erwiederte der wackere Ethelred, "ich habe wahrlich nicht Lust, einen so argen Unsug noch zu vergrößern und

werbe mich insbesonbere wohl buten, bas Rlofterleben, bas in unferem großen Marienklofter ') fo herrlich blüht, zu zerftoren; im Gegentheil werbe ich es, fo lange ich lebe, bafelbit fougen, und auch burchaus nichts an alle bem antern, mas mir, mit Gottes Onabe, zu thun vergonnt gewesen, bis baß meine Befandten, bie bich nach Rom begleiten follen, meine Stiftungs-Urfunden borthin gebracht haben werben; und ich hoffe, daß mir baselbst jene Gerechtigkeit zu Theil wird, wie es Giner, ber nichts will und nichts verlangt, als nur fie allein, verbient" 2).

Aber mabrent ber bochbergige Ethelreb also bem verfolgten Bralaten und ben Monchen jener Betere-Burg, auf die er ftets fo viel gehalten batte, feinen Schut verbieß und bewahrte, steigerten ber Ronig von Northumbrien und fein Anhang ihre Gewaltthätigleiten und ihren Born immer mebr. Sie fprachen bie Exfommunifation aus über bie Monche von Ripon, welche ber Sache ihres Stifters monde von treu blieben, ber ja immer noch ihr Abt und ihr Bischof war. Der arme Etbi, ber fich unter ihnen befant, erzählt mit Entruftung, wie bie Blunberer nicht nur bas Eigenthum Bilfrids in Besit nahmen, sondern auch überall bestrebt waren, gegen feine Anbanger und Schuler allen Abscheu bervorzurufen, ben Gebannte einflößten: wenn irgend Giner

Banufluth über feine Rivon.

<sup>&#</sup>x27;) Mit biefem Ausbrucke bezeichnet ber Konig bie Abtei Betersburg (Beterborough), welche aufänglich Mebehamftebe gebeißen hatte, und an ben Grengmarten von Mercien und Oft-Anglien gelegen mar, wo zu gleicher Zeit auch Elp, Cropfand, Thornen u. f. w. fich erhoben.

<sup>3)</sup> Majorem non addo perturbationem, destruendo monachorum vitam... usquequo prius tecum nuntios proprios vel scripta proprietatis ad Romam praemisero interrogare de his imminentibus causis, quomodo recta desiderans salvus inveniar. Eddius, c. 45.

v. Montalembert, d. Monche b. A. IV.

aus bem Bolle von einem Monche ober einem Briefter von ber Bartei Bilfribs Speifen ober Geträufe hatte fegnen laffen, entrik man ibm biefelben und liek fie unter Mifthaufen verscharren, gleich als maren fie ben Boten bargebracht gewefen; und alle Befäße und Berathe, Die ein Anhanger Wilfride berührt batte, mußten gewaschen und abgescheuert werden, bevor folde Orthodoxe, wie bie Königlichen es maren, fie wieber zu gebrauchen waaten 1).

Die viel geguälten Webannten von Rivon, welche erft burch .

bie Schmähreben und Beleidigungen, die fie über fich ergeben laffen mußten, vom Ausgange ber Refterfielber-Berfamm= lung Renntnig erhielten, fuchten ihren Troft in eifrigerem Gebet und in verbopvelter Bufftrenge. In Bereinigung mit allen übrigen Wilfrib'schen Rlöftern beteten fie Tag und Nacht für ihren greifen und unerfcbrockenen Bater, ber fich Dutte Reise jest neuerdings zu ber langen und mühevollen Reise nach Rom anschickte?). Er aber schiffte sich getroft ein, wie er es schon breimal gethan hatte, um beim Rachfolger Betri Erleuchtung und Gerechtigfeit zu fuchen. Gin Bauflein treuer Monche mar in feiner Begleitung; aber es ift nicht mehr bas glanzende Gefolge von ehemals; bescheiben und gu Fuß macht er ben weiten Weg nach Rom3). für ein Abstand, noch in fo manch Anderem, von jener erften Reise, wo ber junge Schütling ber Königin Canfleba im

Wilfrids

nach Rom.

<sup>1)</sup> In tantum communionem nostram exsecraverunt, ut si quispiam . . . refectionem suam . . . signo crucis Dei benediceret, foras projiciendam ac effundendam, quasi idolo-thytham judicabant: et vasa de quibus nostri vescebantur, lavari prius, quasi sorde polluta jacebant, antequam ab aliis contingerentur. Eddius. c. 46.

<sup>2)</sup> Die noctuque clamantes, in jejunio et fletu cum omnibus subjectis nostris congregationibus fundentes precem. Eddius. c. 47.

<sup>3)</sup> Pedestri gressu. C. 47.

vollen Jugenbmuthe seiner zwanzig Sabre nach ber ewigen unterfoied Stadt hinzog! Jest ift er fiebenzig Jahre alt; er ift Bifchof und ift es feit vierzig Sahren, aber beraubt, abgefest, zum brittenmale vertrieben, verkannt, verfolgt, verläumbet, nicht nur von bofen Menfchen ober Thrannen, fonbern von feinen Mitbischöfen, von seinem hierarchischen Obern, von feinen eigenen Landsleuten. Die Beiligen feiner früheren Tage, bie Rönige von ehemals, bie gutigen und frommen Röniginnen, die feine erften Schritte auf ber avoftolischen Laufbabn ermuntert hatten, find nicht mehr, und mit ihnen verschwunben find fo viele Freunde, fo viele Baffenbrüder, fo viele Böglinge, die feinem Baterbergen und feinen Soffnungen fruh entriffen worden. Es find nicht bloß bie lieblichen Täufdungen ber Ingendzeit, es ift auch bas ebelfte Wollen feiner reiferen Sabre, mas in feiner Seele gurudtreten mußte vor den Empfindungen, wie Berrath, Undank, hundertmal wieber gemachte Erfahrungen von ber Bergeblichkeit feiner Anftrengungen, hundertmal wieder ernenerte Bersuche für Babrheit, Recht und Ehre bennoch einzustehen, fie eingeben mußten.

ber erften Reife.

Und boch geht er vorwärts, er harrt aus; boch trägt er bas greife Banpt in Mitte aller Sturme, Die ibn umtoben; er ift in seinem Alter glübenb, berebt, entschlossen, ungebeugt, wie in ben Tagen feiner Jugendzeit. Bar nichts an ibm beutet Ermattung, ober Entmuthigung, ober Berftimmung ober auch nur Betrübnig an.

Bormarts geht es; und nach einem nochmaligen Aufenthalte in Friesland 1) wandert er mitten durch die Bölfer-

<sup>1)</sup> Ich weiß biefen Aufenthalt bei feinem Schuler Billibrord in Friesland, von welchem fein Nachfolger Acca dem ehrwürdigen Beda erzählte, und über ben biefer in feiner Rirdengeschichte (III, c. 3) berichtet, nur in biefem Zeitpuntte bes Lebens Wilfrids unterzubringen.

ichaften von Reuftrien, von Auftrafien, ber Combarbei; welche fammtlich, wie mehr ober minber alle Bolfer, von Rampfen und Beibenschaften ber Belt tief erregt und verzehrt, fammtlich von ben Ausschreitungen leibenschaftlicher, militarischer und materieller Gewalt ausgebeutet, troftles verwüftet und beberricht find. Er schreitet voran unter ibnen mit bem Bewußtsein bes Rechtes in feiner Bruft und auf feiner Stirn. eines Rechtes von rein geiftiger Ratur, bes Rechtes, bas ben Seelen gebietet, ju ben Bergen rebet, bas allein alle biefe neuen, verschiebenartigen Bolfer zu bandigen, zu ordnen. au beruhigen im Stande ift, bes Rechtes, bas nicht untergeht und bas von Sahrhundert zu Jahrhundert und bis an's Ende ber Zeiten feine Bortampfer immer zu bem gleichen Belbermuth, ber gleichen Ausbauer, ber gleichen Gluth entflammen wird, wie fie bas Berg bes greifen Wilfrid auf biefer langen und beschwerlichen Bilgerfahrt zur ewigen Stadt burchglüben.

Er geht Rom entgegen, aber welche Aufnahme wirder bort finden? weiß man daselbst noch von dem jungen, wackern Bilger zur Zeit des heiligen Wartin, des letzten Bapstes-Warthrers; oder von dem Bischof, der siegreich und allbewundert war zur Zeit des heiligen Agatho, dieses Bapstes aus dem Benediktiner-Orden? Fünf Päpste sind einander schon auf dem heiligen Stuhle seit Agatho gesolgt'); und in diesem langen Zeitraume ist ihm von Rom kein Zeichen einer Theilnahme zugekommen, es hat ihm keinerlei Unterstützung gewährt, ihm, der so lange gekämpft, so viel

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Leo II., Benedikt II., Johann V., Conon und Sergius I. Aus einer Stelle der Rede Wiffrids in Nesterfield zu schließen, waren die Papfie Benedikt II. und Sergius zu seinen Gunften eingeschritten, aber in ihren Akten ift keine Spur davon erhalten geblieben.

gelitten hatte für die Sache, die er als diejenige der römisichen Kirche selbst, der Gesetzgebung, der Autorität und der Diszipsin Roms betrachtete. Den apostolischen Stuhl hat jetzt Johann VI. inne, ein Grieche, ein Laudsmann Theosdors, der ihm so viele Widerwärtigkeiten und Prüfungen bereitet hat.

Papft 30hann VI.

Diefem Bapfte nun überreichten Wilfrib und feine mitgekommenen Landsleute knieend ihre Denkschrift mit ber Erflarung, baß fie Riemand anzuklagen gefonnen feien, fonbern einzig nur fich gegen die Unklagen vertheibigen wollten, die gegen fie eingebracht werben fonnten; nur beghalb feien fie, wie zu einer schützenden Mutter, zu ben Stufen seines glorreichen Thrones gelangt, in ganglicher Unterwerfung unter Alles, mas feine Autorität vorschreiben werbe. Die Anklä= ger blieben nicht aus; balb barauf langten auch bie Abgeordneten bes frommen Erzbischofs Berchtwald mit einer schriftlichen Denunziation gegen Wilfrid an '). Der Papft nahm bie Angelegenheit auf einer Spnobe zur Sand, auf welcher viele Bifchofe und bie ganze romische Beiftlichkeit anwesend war. Ebdi, welcher sicherlich auch diegmal feinen Bischof nach Rom begleitet haben wird, bat uns viele Rachrichten über bie Borgange in biefer Sache aufbehalten. Wilfrit hatte bie Nothwendigkeit erkannt, seine Ansprüche sehr verföhnlich, febr gemäßigt zu halten: Alles, mas er verlangte, blieb auf bie bescheibenfte Ausgleichung beschränkt. Go las er benn por ber Bersammlung eine Dentschrift, in welcher er, nachbem er an bie zu seinen Gunften erlaffenen Defrete ber Bapfte Agatho, Benedikt und Sergius erinnert hatte, sowohl in seinem Namen, als im Namen aller Monche, die ihn nach Rom

)

<sup>&#</sup>x27;) Neminem per invidiam accusandum advenimus . . . Interim legati a sancto Archiepiscopo Berchtwaldo cum suis scriptis accusationis directis . . . pervenerunt. **Eddius**, c. 47.

begleiteten, um beren Ausführung bat. Dann erfuchte er ben Bapft, berfelbe moge bem Ronig Ethelred empfehlen, baß ibm biefer gegen jebe Begehrlichkeit und gegen jeben Feind ben Besit ber Rlofter und Guter verburge, Die ibm Die Rouige von Mercien als Stiftungen für ihrer Seelen Beil Schlieflich erflarte ber ebte Greis, bag, vermacht batten. falls bem Rönige ber Northumbrier bie vollftanbige Ausführung ber papstlichen Defrete, Die furz und bestimmt bie Biebereinsetung in fein Bisthum und feine Batrimonien vorschrieben, zu hart vortomme, er erbotig fei, auf fein Bisthum Port, nebft allen von bemfelben abhängigen Rlöftern ju verzichten, mit Ausnahme feiner beiden Lieblingestiftungen Ripon und herham, welche ihm bann mit allen ihren Befigungen zugesprochen werben möchten. In einer folgenden Situng wurden ihrerfeite bie Abgeordneten Berchtwalde vernommen. Als erften Anklagepunkt brachten fie vor, Wilfrib habe in öffentlicher Versammlung zu Resterfield bie Detrete bes Erzbischofs von Canterbury, ben boch ber beilige Stuhl allen Rirchen von gang Großbritannien zum Borgesetten gegeben habe, verächtlich behandelt. Darauf erhob fich Bilfrid und ergablte mit ber Antorität feines ehrwürdigen Alters ben ganzen Bergang ber Dinge an jener Berfammlung. Seine Erzählung gewann ihm sichtlich die volle Theilnahme ber Synobe; unter freundlichem Bulacheln gegen Bilfrib und seine Gefährten, sprachen bie Bifchofe griechisch mit einander, um von ben Engländern nicht verftanden zu werben '); bann fagten fie zu ben Abgeordneten von Canterbury: "Ihr wiffet, liebe Brüder, daß, wer ben ersten Anklagepunkt nicht beweisen

<sup>&#</sup>x27;) Stans episcopus noster, venerabili senio confectus, cum fratribus suis venerabilibus in conspectu totius congregationis . . . Tunc inter se graecizantes, et subridentes nos . . . loqui coeperunt.

fann, ju feiner Beweisführung weiter angelaffen werben foll: boch wollen wir in ehrenber Anerkennung bes Grabifchofs-Legaten und bes bier gegenwartigen frommen Bischofs Bilfrit, Die Sache in allen ihren Ginzelnheiten gründlich unterfuchen."

In der That hielten fie mabrend vier Monaten fiebengig Situngen. Sicherlich war bieß eine ftreng gewiffenhafte und ber Sunobe. man barf wohl fagen gang erstaunlich strenge Brufung einer Angelegenheit, welche italischen Bischöfen allenfalls untergeordnet und ferneliegend fcheinen tounte; und nichts beweift fo folagend wie bieg, die gewiffenhafte Sorgfalt, welche die romifche Rirche ber Beurtheilung aller Rechtshandel widmete, bie an fie gebracht wurden, fowie die unbeftrittene Antorität ihrer Urtheile. Wilfrid mußte fast täglich vor feinen Richtern erscheinen und hatte bie einläglichsten Fragen zu beantworten '). In allen biefen Berhandlungen entfattete ber fiebenzigjährige Rebner bas gange Feuer, bie gange Rraft feiner jungen Mit einem Worte folig er oft bie unerwartetften Einwendungen feiner Unfläger; mit einer Beiftesgegenwart, wie allein Gott und die Babrbeit fie ibm batten einflößen tonnen, schlüpfte er burch alle ihre künftlichen Beweisführ= ungen wie durch eitel Spinnengewebe bindurch: es war ein wahrer Strom von Beredtsamteit, fagt ein tlöfterlicher Beschichtschreiber, ber fich noch Jahrhunderte nachher an bem Blanze erfreut, ben bas Wort bes greisen angelfachsischen . Bischofs vor ben Augen ber verwunderten Römer verbreis tete 2). Dabei trug aber auch nichts fo fehr zum entscheibenben

Siebengia. Situngen

<sup>1)</sup> Per quatuor menses et septuaginta conciliabula sanctissimae sedis de fornace ignis . . . purificatus evasit . . . Pene quotidie in conflictu diligenter examinatus. Eddius, c. 50, 52.

<sup>2)</sup> Mirantibus Romanis . . . illius eloquentiam, dum quicquid accusationum objecissent, ille nullo excogitato responso,

Siege Bilfribe bei, ale bie in ben früberen Aften gemachte Entbedung, bak Bilfrib auf ber Spnobe von Rom, welche vor vierundzwanzig Jahren gegen bie Monotheleten gehalten worben war, gegenwärtig gewesen sei '). Als man bei bem vom Bapfte angeordneten lauten Borlefen ber Aften bes vorigen Rongile in Begenwart nicht nur ber Beiftlichfeit, fondern auch bes Arels und bes romifden Boltes, zu ber Stelle fam, welche über Die frühere Unwesenheit Wilfrids, bamals wie jett auf ber Unklagebank, aber siegreich freigesprochen und zum Bürgen für bie Rechtgläubigfeit ber anderen Bi-Schöfe von Großbritannien angenommen, berichtete, erhob fich einen Augenblick lang ein Gemurmel von Staunen in Der Borlefer hielt inne und Beberber Berfammlung. mann fragte fich, mas benn bas für ein Bilfrib gemefen Darauf fagte Bonifagius, ein bejahrter Rathgeber bes Bapftes, schon aus ben Zeiten Agatho's, bag bieß wirt. lich ber gleiche, neuerdings angeflagte Wilfrid fei, ben Bapft Agatho ebemals freigesprochen und ibm als einem in Blauben und Lebenswandel tabellofen Manne, einen Sit an seiner Seite gegeben habe. Nun erflarten ber Bapft und bie fammtlichen anwesenden Bischöfe, daß ein folder Mann, ber vierzig Jahre Bischof gewesen, ftatt einer folden Berfolgung

sed Dei et veritatis fultus auxilio, quasi casses aranearum primo motu labiorum discuteret . . . venerandum senem . . . torrentem eloquentiae. Guill. Malmesh., f. 152.

<sup>1)</sup> Siehe oben, Seite 283.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cum ergo causa exigente synodus eadem coram nobilibus et frequentia populi jubente apostolico diebus aliquot legeretur, ventum est ad locum ubi scriptum erat: Wilfridus, Deo amabilis etc. Quod ubi lectum est, stupor adprehendit audientes: et silente lectore, coeperunt alterutrum requirere quis esset ille Wilfridus episcopus. Beda, V, 20.

verbient habe, mit alten Ehren in sein Land gesendet zu Bilfrid wird werden; und bas freifprechende Urtheil ward mit Einstimmig- gesprochen. feit gefällt.

Der Bapft fafte in furger Ueberficht bie gange Streit. frage in einem Schreiben an bie beiben Konige von Morthumbrien und Mercien zusammen. Nachbem er an bas unter Agatho gefällte Urtheil erinnert, und bas völlig regelrechte Berfahren im neuen Brozefigange, bei welchem er felbft ben Borfit geführt, conftatirt bat, beauftragt er ten Erzbischof Berchtwald, vereint mit Wilfrit, eine Synobe au versammeln, ju berfelben auch bie Bischöfe Bofa und Johann gu berufen (welche bie usurpirten Bischofostnble von Port und herham inne hatten) und nachdem er bieselben vernommen haben werbe, falls er tonne, bas gange Bermurfnik gu beendigen; midrigenfalis folle er biefelben an ben beiligen Stuhl weisen, wo bann auf einer größeren Synobe über fie geurtheilt werben folle: bei Strafe gegen bie Biberfpenftigen, von ihrer Burbe entfleibet und von fammtlichen Bifchofen und allen Gläubigen ausgeftoffen zu werben. "Wollen Gure Majeftaten," fo fcblok bas papftliche Schreiben, "in ber Kurcht Gottes und in ber Liebe jenes Kriedens unferes Glaubens, ben ber Berr ben Seinen binterlaffen bat, uns fraftige Sulfe und Beiftand leiben, bamit alle biefe Berbaltniffe, von denen wir mit Gottes Gnade auf's Genaueste Renntniß genommen haben, ju gutem Ende geführt, und bag alsbann ber Lobn für so löbliche Bestrebungen Euch im himmel angerechnet werbe, wo 3hr nach einer glücklichen Rogierung in biefer Welt, in bie glictfelige Gemoffenfchaft bes ewigen Reiches eingeben werbet"1).

<sup>&#</sup>x27;) Omnia quaeque in scriptis, vel anterioribus, vel modernis, partes detulerunt, vel hic inveniri potuerunt, vel a partibus

So war benn Wilfrid aus biefem Schmelztiegel, wie sein Freund es nannte, in welchem Gott ihn noch vollenbsbatte läutern wollen, bervorgegangen. Er und bie Seinen burften sich als Sieger betrachten; und obgleich bas Urtheil gegen feine Gegner weber ftrenge, noch burchaus enticheibenb fein wollte, war es, wie ber Ausgang nachmals zeigte, bas Meußerfte, mas die Lage und bie Stimmung ber Gemuther in England extrug. Bilfrib felbft wollte feinen Sieg nicht einmal benuten, fonbern in Rom bleiben, um bort in Bukübungen fein Leben zu befchließen. Als aber ber Bapft und alle Mitglieber ber Spnobe ihn gur Rudfehr aufforberten, ihm auch jene eistalten Baber verboten, bie er fich aus Abtobtung zur Regel gemacht batte, gehorchte er einfach; er befuchte noch ein lettes Mal alle Beiligthumer, Die ihm lieb und Bilfrid tehrt theuer waren und machte sich mit einem neuen Vorrath von Reliquien und toftbaren Rirchengewandern für feine angelfachfischen Rirchen verfeben auf bie Beimtebr.

nach England zurück. 705.

Er machte die Rudreise aber nicht mehr zu Fuß, fonbern zu Pferbe; aber auch bieß war für sein Alter bereits au viel. Nachbem au feinen vielen Reifen noch biefe neue burch Italien, über bie Alpen und burch Frankreich bingubam, erfrantte er vor Enbe berfelben lebensgefährlich; er mußte in einer Ganfte weitergeschafft werben und tam, bem Tode nabe, in Meaux an. Hier lag er vier Tage und vier Rächte, bie Augen geschloffen, ohne Sprache, ohne jegliche Nahrung und völlig wie bewußtlos; nur fein leifes Athmen verrieth, daß noch leben in ihm fei. Um fünften Tage richtete er fich auf in seinem Bette, und ba er rings um fich ber eine Menge von Monchen fab, bie weinten ober

Er erfranft ju Meaux.

> verbaliter dicta sunt, subtiliter inquisita, ad cognitionem nostram perducta sunt . . . Vestra proinde christiana et regalis sublimitas . . . subventum faciat atque concursum . . .

Bfalmen beteten, sprach er: "Wo ift Acca, mein Beichtpater" 1)? Acca war ein Monch von Lindisfarne, ein febr gelehrter, febr frommer Dann, ber auch als guter Musiker Auf hatte, von einem ber Wiberfacher Wilfribs, bem eingebrungenen Bischof von Dort, erzogen worben, von biefem feinem früheften Deifter jeboch fich losgefagt und aus Liebe ju ber römischen Orthodoxie sich Wilfrid angeschloffen Satte, ben er nun auf diefer letten, mübevollen Reise nach Rom begleitete 2). 218 Acca fab, wie fich fein Meifter wieber erbolte, fiel er mit allen Anwesenden auf die Kniee, um Gott bafür zu banken. Darauf unterhielten fich Beibe eine Zeit lang mit heiligem Schaner über die Schrecken bes letten Berichtes. Bilfrib batte mabrenbbem Alle hinausgeben beißen und fprach nun zu Acca: "Ich habe fo eben eine erschütternbe Bifion gehabt, bie ich nur bir allein vertrauen will. aber mit dem Befehl. Niemand etwas bavon zu äukern, bis mir ber Bille Gottes flarer befannt geworben. Gin fchneeweiß Getleibeter ift mir erschienen; er bat mir gefagt, er fei ber Erzengel Michael; er fei gefenbet, um mir anzufundigen,

<sup>&#</sup>x27;) Feretro portatus . . . tantum halitus et callida membra vivum demonstrabant . . . resedit, apertisque oculis vidit circa se choros psallentium, simul et flentium fratrum . . . Ubi est Acca presbyter? Eddius, c. 53. Beda, V, 29.

<sup>2)</sup> Doctissimus . . . castissimus . . . in ecclesiasticae institutionis regulis . . . solertissimus, cantator peritissimus . . . deinde ad Wilfridum episcopum, spe melioris propositi adveniens . . . quo etiam Romam veniens, multa illic quae in patria nequiverat, Ecclesiae sanctae institutis utilia didicit. Boda, V, 20. — Beda hatte sein Hera emeron Acca dedicirt, welcher nachmals Abt, dann, nach Wilfrid, Bisches von Herham ward, und erst im Jahre 740 starb. Er gitt als Heitiger und seine Wunder sind zugleich mit densenigen Wilfrids angesübert. Acta 88. 0. 8. B. t. III, p. 204—220.

Gine Ber= längerung feines Lebens um vier 3abre wirb Gebet feiner Religiosen gemährt.

bak Gott meine Genefung und die Berlangerung meines Lebens ben Gebeten und ben Thränen meiner Brüber und meiner Rinder und ber Fürbitte ber beiligen Jungfran, ihm auf bas seiner Mutter, gewährt habe. Er bat bingugesett, ich wurde noch mehrere Jahre leben, und barnach in meiner Beimath und im Frieden fterben, nachdem ich ben besten Theil beffen wieber erlangt, mas mir genommen ift." Wilfrib genas wirtlich und vollendete feine Reise obne weiteres Binbernik 1).

mitErgbifchof aus.

Sobald er in England an's Land geftiegen war, lich er ben Erzbischof von feiner Ruckfehr in Renntnig feten. Er fohnt fich Diefer, ber bereits auch burch feine eigenen von Rom que Berchinald rückgekommenen Boten vom Erfolge Wilfrids unterrichtet war, neigte fich vor ber apostolischen Autorität und fohnte fich aufrichtig aus mit Wilfrib, gegen ben er fich verpflichtete, bie Defrete ber Berfammlung von Refterfielb rudgangig ju Sie hatten in ber Nabe von London eine febr bergliche Zusammenkunft, zu welcher fich auch viele Aebte ber Alöster von Wilfride Bartei einfanden 2). Bon Lendon nahm Bilfrib feinen Beg nach Mercien, wo er jeboth feinen

<sup>&#</sup>x27;) Visio mihi modo tremenda apparuit . . Adstitit mihi quidam . . . dicens, se Michaelem Archangelum. Beda, V, 19. - Eben in Erinnerung an biefe Afirbitte ber Mutter Gottes ließ Wilfrid nach feiner Rudtebe nach Serbam bie Marienfirche erbauen, von welcher, neben ber großen Rirche bes alten Briorats, noch einige Ruinen an feben find. Diefelbe mar nach einem damals in England gänzlich neuen Blane gebaut: "Ecclesism construxerat opere rotundo, quam quatuor porticus, quatuor respicientes mundi climata, ambiebant . . . Aolrodus, De Sanctis Ecclesiae Haguistadensis, c. 5.

<sup>2)</sup> Apostolica auctoritate coactus, et per nuntios suos directis scriptis territus et tremebundus, pacifice et sine simulatione sicut rei eventus probavit, sancto Pontifici nostro reconciliatus est. Eddins, c. 54.

Freund Ethelred nicht mehr auf bem Throne fand. Im Jahre zuvor, während Wilfrid in Rom so mühevolle Tage verledte, hatte sein alter Freund den Entschluß gefaßt, die Sorgen der königlichen Herrschaft mit dem stillen Frieden des Klosters zu vertauschen und war in Bardenen Wönch geworden, in jenem Kloster, wo seine vor sieben Jahren ermordete Gemahlin, die Northumbrierin Ostryda, einst mit so vieler Mühe die Reliquien ihres Oheims, des heiligen Königs Oswald, untergebracht hatte ').

- Ethelreb, ber in seiner eigenen Kamitie noch keinen Beiligen zum Borganger batte, fant einen großen, in gang England und fogar außerhalb Britannien 2) fehr volfsthumlichen Beiligen in ber Familie feiner Gemablin; und eben in ber Rabe ber beiligen Ueberrefte biefes bochverehrten Obeims wollte er fein Leben; nachbem er fast einundbreifig Jahre regiert batte, beschließen. Sier besuchte ibn Biffrib. 216 ihm ber alte Gefährte feiner Rampfe, ber ebelmuthige Baftfreund, fein treuer Beschützer, jett in bem gleichen Orbensfleibe, bas er felbit trug, mit Freubenthranen über feine gludliche Beimfunft entgegen tam, schloß ihn Wilfrib in feine Arme und Beide blieben lange in einem feligen Umfangen, wie Gott es manchmal zwei eblen Bergen gewährt, welche mit einander für feine Sache gefampft und gelitten haben 3). Dann übergab ber Bifchof bem Abnige bas Schreiben bes Papftes, welches bas apostolische Urtheil ent-

CRE 504

<sup>3)</sup> Ad Ethelredum . . . semper fidelissimum amieum, nimirum pro nimio gaudio lachrymantem . . . Mitissime eum salutavit, osculantes et amplexantes se invicem; honorifice ab amico more suo susceptus erat. **Eddiss**, c. 54. Cf. Beda, V, 19.



<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben, Seite 182 über biefen Wiberftand ber mercifchen Mönche gegen bie Berehrung des northumbrifchen Königs.

<sup>2)</sup> Ju Bezug auf Friesland und Frland fiebe Beda, III, 13.

bielt und bas, wie auch bie Builen und bie Giegel, unverfehrt war. Nachdem Ethelred es gelesen, rief er aus: will, fo fange ich am Leben bin, tein Bunfteben baran verleten . noch von irgend Remand verleten laffen: jur Ausführung werbe ich aus allen Kräften bebulflich fein!" Alebald beschied er seinen Reffen, ber ibm auf bem Throne von Mercien gefolgt war, zu fich, gab ihm von ber papftlichen Enticheibung Renntnif und beschwor ibn, bieselbe binsichtlich ber Wilfrib'ichen Rlofter in ihrem Reiche genan auszuführen; der neue König gab fein Wort bazu, und zwar mit einer Bereitwilligkeit, bie feine eigene Reigung gum Alofterleben, in bas er felbst in ber Folge eintrat, schon burchbliefen lieft.

Wer noch war ber arme Bilfrid nicht am Enbe feiner

Brüfungen. Mercien war ibm immer ein befreunbetes, gaftliches Land gewefen. Biel fcwieriger bagegen war es, in Rorthumbrien burchzudringen. Ethelred gab ihm ben Rath, vorber an König Albfrid zwei, biefem Mürften immer willfommene Monche, ben Abt und ben Schulvorstand von Ripon, mit ber Anfrage zu fenden, ob es ibm genehm fei, ben Bildef Bilfrid als Ueberbringer ber papftlichen Entscheidung ju empfangen. Der König gab aufangs eine ausweichenbe Antwort; bann, bei ber zweiten Aubienz, antwortete er, nach RonigAlbfrid bem Rathe feiner Minifter, ablebnenb. "Liebe und ehr» bie Entscheid: würdige Brüder," so sprach er zu den Abgeordneten, "berung bes heili- langt von mir für euch Beibe, was ihr wollt, und mit Freuben will ich es euch geben; aber in Sachen enres Meisters Wilfrid verlangt niemals mehr etwas von mir. Bir baben barüber Urtheilssprüche zunächst von meinen Borgangern. bie im Ginverständniffe mit Erzbischof Theodor und feinen Rathen gefällt worden find, bann von mir felbft, im Ginverständnisse, mit einem andern vom heiligen Stuhle einge-

weigert fich, gen Stubles anzuer= fennen.

festen Erzbischof und mit fast allen Bischsfen bes Lanbes; und so lange ich lebe, wird baran, aus Rücksicht auf bas, was ihr ein Schreiben bes heiligen Stuhles nennt, nichts geäubert"). Ist es boch, als vernehme man bereits bas betannte: Nolumus leges Angliae mutare, ber englischen Barone aus ber Zeit ber Plantagenet.

So lange ich lebe, batte Albfrid gefagt; aber er hatte nicht lange mehr zu leben. Er fiel furz berauf in eine fcwere Rrantbeit, in ber er fogleich eine Strafe Gottes bafür fab, bag er bie apostolische Autorität verachtet. Offen bekannte er fein Bergeben gegen Bilfrib, aukerte ben Bunich nach einem Besuche besselben vor feinem Tobe und gelobte, bak. wenn er wieber genefe, er fich in allen Studen ben Bünschen bes Bischofs und bem Urtheile bes Papftes fügen werbe. "Wenn es Gottes Wille ift," fette er bingu, "baß ich fterben foll, fo befehle ich im Namen bes herrn, bag mein Nachfolger, wer er auch fei, ber Rube meiner und feiner eigenen Seele wegen, mit Bilfrib Frieden mache" 2). Diefe Worte murben von gablreichen Zeugen vernommen; unter biefen befonders von feiner Schwefter, ber Bringeffin Elfleba, Aebtiffin von Whithh, bie feit bem unglücklichen Ende ihres andern Brubers, Egfrib, zwanzig Jahre zuvor,

<sup>2)</sup> Praecipio in nomine Domini, quicamque mihi in regnum successerit, ut cum Wilfrido episcopo pro remedio animae meae et suae pacem et concordiam ineat. **Rddius**, c. 56.



<sup>&#</sup>x27;) Sicut consiliarii ejus persuaserunt . . . O fratres, mihi ambo venerabiles . . . quia quod ante praedecessores mei reges et archiepiscopus cum consiliariis suis censuerunt, et quod postea nos cum archiepiscopo ab apostolica sede emisso . . . judicavimus: hoc, inquam, quamdiu vixero, propter apostolicae sedis (ut dicitis) scripta, numquam volo mutare. Eddiss, c. 55.

Tod Kinia Albfribs. 705.

entschieben für Wiffrib war 1). Ann barauf verlor Abfrib bie Sprache und verschieb. Er binterlieg nur Rinber in jungen Jahren, und bie northumbrische Konigswürde fam an einen Bringen, Namens Cabwulf. Bilfrib, ber bereits nach Ripon zurückgefommen war, und ber, man weiß nicht aus was für Gründen, auf biefen gablte, war eben im Begriff, fich an ibm au begeben, als ber neue Ronig, auf Antrieb feiner Rathe und vielleicht auch bes Witenagemot, von welchem anch Aldfrid beeinfluft gewesen war, ibm bie Auzeige machen ließ, er babe binnen feche Tagen Northumbrien zu verlaffen; wo meibt Bilfrib nicht, fo wurden alle feine Gefährten, beren man habhaft Tagen Brift. werben tonne, bingerichtet 9).

folger per= mit feche

> . Die schönen Tage Northumbriens waren jest vorüber und die Burgerfriege nabmen ibren Anfang, welche fortan bie Ordnung und ben Blutheftand bes Reiches trubten, bie feit ber Wieberherstellung ber nationalen Unabhängigfeit unter ber gludlichen Regierung Oswh's geherrscht batten. nicien erhob fich im Namen bes alteften Sobnes Albfribe. Derfetbe, ein Knabe von acht Jahren, Ramens Obred, galt bereits als Aboptivfohn Wilfribs 3). Kraft eines geheimnißvollen, unerflärt gebliebenen Ginflusses, mart ber alte, verbannte Wilfrib, ber feit vierzehn Jahren landesverwiefen, allem Anschein nach vergessen, verrathen, annullirt war, gang plöglich die vorwiegende Berfonlichkeit im gande und ber Berr feiner nachften Gefdice.

<sup>&#</sup>x27;) Elsleda abbatissa et sapientissima virgo, quae est vere filia regis. Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Persuasus a consiliariis suis . . . Per salutem meam juro, nisi de regno meo in spatio sex dierum discesserit, de sodalibus ejus quoscumque invenero, morte peribunt. Eddius, c. 56.

<sup>2)</sup> Regnavit puer regius... et sancto Pontifici nostro filius adoptivus factus est. Ibid.

Balb gewann er einen noch einflukreicheren Gönner als ber junge Mirst es war, in ber Berson eines Calborman, Ramens Bertfrib, ber für ben machtigften Etheling bes Ronigreiches gehalten wurde und an ter Spige ber Bartei Osred's ftant. Der neue Konia zog mit einem Beere gegen bie Aufftanbischen und nothigte biefelben, sich in bie Befte von Bamborough, bie Hauptstadt ber erften northumbrifden Könige in ber Rabe von Lindisfarne, einzuschließen. Bertfrib und bie Seinen in bem engen Raum auf biefem Reftungefelfen bart bebrängt, tamen balb in äuferste Roth und wußten nicht, welchem Beiligen fich weiben; fie thaten bas Gelübbe, bag, wenn Gott fie gnabig aus biefer Noth errette und bem fürftlichen Kinbe bas Reich feines Baters verleihe, fie bas Urtheil bes beiligen Stuhles in Allem, mas ihren greisen Bischof Wilfrib angebe, auf's Bunktlichfte vollgieben wollten. Rurg nachbem bie Belagerten bief Belübbe feierlich abgelegt hatten, ging unter ben Belagerern eine Revolution vor'sich; Cabmulf fah fich von einem Theile feiner Truppen verlaffen, die fich mit Bertfrid verftändigten. Diefer Tapfere machte an der Spipe der Besatzung einen Ausfall. Cabwulf ward befiegt und entthront, und nun felbft nach enterfent :: einer turzen Gintageberrichaft aus bem Reiche gejagt, aus Gunften Debem er mit fo rober Gewalt ben greifen Bischof hatte ver- Erfigebornen treiben wollen 1).

red's, bes Midfrid's.

Als bas fonigliche Kind auf bem Throne mar, begab fich ber Erzbischof von Canterbury zu ihm, weil er ben Augenblick gekommen glaubte, Die apostolische Entscheidung

<sup>&#</sup>x27;) Undique circumcineti hostili manu in angustiaque rupis lapideae mansimus; inito consilio inter nos, si Deus nostro regali puero regnum patris sui concessisset, quae mandavit sancta apostolica auctoritas de sancto Wilfrido episcopo adimplere, Deo spopondimus. Eddius, c. 57.

v. Montalembert, b. Monche b. M. IV.

Rational= Berfammlung am Ufer des Nidd. enblich durchzuführen und Alles auf Wilfrids Angelegenheit Bezügliche auf einer allgemeinen Berfammlung zu regeln. Diefelbe ward im Freien, am Ufer des Nidd gehalten, ein Fluß, der etwas süblich die fruchtbare Soene durchströmt, in welcher das Kloster Wilfrids zu Ripon lag.

Sie beftanb aus ben brei Bifcofen, welche fich in bie Dibzefe Bilfribe getheilt hatten, aus allen Mebten und allen Berren Northumbriens: ben Borfit führte ber Erzbischof, Wilfrib erfcbien welchem ber junge Rönig zur Seite war. zugleich mit bem Erzbischof, und fand unter ben Anwesenden feine beiben Sauptverbunbeten: ben fiegreichen Bertfrib und bie Aebtissin Elfleba. Diese mar bie Schwester breier Ronige von Northumbrien, die Schwägerin ber beiben Nachbarkonige von Oftanglien und Mercien: boch war bie eble und fromme Fürstin noch viel einflufreicher burch ihre boben Tugenben, als burch ihre Abkunft: ben Northumbriern galt sie als bie milbe Tröfterin im Lande, als ein Engel bes guten Rathes. Der Erabischof eröffnete bie Sigung mit ben Worten: "Bitten wir ben beiligen Beift, bag er ben Frieben uib bie Eintracht in unsere Bergen fenbe. Der gettselige Wilfrib und ich bringen euch bas Schreiben, welches ber beilige Stuhl mir burch ihn gefandt bat und bas euch jest mitgetheilt werben foll 1). Nun verlas er bie papstlichen Defrete, bie auf ben verschiebenen Spnoben in Rom in ber Augelegenbeit erlaffen worben waren. Alles verharrte im Schweigen;

<sup>&#</sup>x27;) Rex cum totius regni sui principibus et tres episcopi ejus eum abbatibus, nec non et beata Eanfleda abbatissa, semper totius provinciae consolatrix, optimaque consiliatrix . . . sedentibus in loco synodali . . . Habemus enim ego et beatus Wilfridus episcopus, scripta apostolica . . . Eddius, c. 57. Dieje brei Bijchöfe waren Boja von York, Johann von Herham und Eadfrib von Lindisfarne, seit 689 Bijchof baselbst.



ba erhob fich Bertfrib, Die anerkannt erfte Berfonlichkeit nach bem Ronige, und fprach: "Wir find bes Lateinischen nicht fundig, und ersuchen, bag man uns überfete, was die apoftolifden Defrete befagen 1)." Der Erzbischof übernabm es felbst, alles Nöthige zu überseben, und erklärte Allen beutlich, baß ber Bapft ben Bifcofen gebiete, Wilfrib entweber feine Rirchen zurückzugeben, ober felbft, insgesammt, fich in Rom perfonlich zu stellen, um bas Urtheil zu empfangen bei Strafe bes Rirchenbannes und ber Absetzung gegen alle Biberfacher, Geiftliche ober Laien, ben Konig felbst mit in-Und bennoch ftanben bie brei Bifchofe, bie alle begriffen 2). brei als Beilige verebet werben, nicht an, die Beschlüsse zu bekämpfen, wobei fie fich beharrlich auf die von König Egfrib und Erzbischof Theodor und bann von der National-Berfammlung von Refterfielb unter Albfrib erlaffenen Defrete beriefen. Nun trat bie fromme Aebtiffin Elfleba in's Mittel. Mit ihrer Stimme, die Jebermann als eine Segnung bes Himmels anborte, erzählte fie bie Umftande ber letten Rrantbeit und ber Sterbestunde ihres Brubers, bes Könige, und wie berfelbe Gott und bem heiligen Petrus gelobt habe, alle von ihm bis babin zurudgewiesenen Berordnungen Roms "Dief." fo fprach fie am in Anwendung zu bringen. Schluße, "ift bas Teftament bes Rönigs Albfrib; vor Christo bezenge ich hier, bag es sich so verhält." Endlich nahm Bertfrib, im Namen bes Königs, bas Wort und begann: "Der Bille bes Ronigs und feiner Reichsgroßen ift, bag ben Anordnungen bes heiligen Stuhles und König Albfrib's

<sup>&#</sup>x27;) Nos qui interpretatione indigemus . . . Ibid.

<sup>2)</sup> Si quis contemnens . . . sciat se, si rex sit aut laicus, a corpore et sanguine Christi excommunicatum; si vero episcopus aut presbyter . . . ab omni gradu ecclesiastico degradari . . .

in Allem gehorcht werbe" 1). Er erzählte ben Hergang ber Belagerung von Bamborough und ben Umftand bes Gelübbes, burch bas bie Sieger sich in ihrem Gewissen verspflichtet hatten.

Noch immer ergaben bie brei Bischöfe fich nicht; fie zogen sich von ber Berfammlung zurud, um fich unter einander, bann mit bem Erzbischof Berchtwald, vor Allem aber mit ber einsichtsvollen Elfleba zu berathen. Durch ihre Bemühungen und zugleich burch bie große Mäßigung Bilfribs, ber nur auf ein Minbeftes ber Bebingungen antrug bie er in Rom gestellt hatte, tam es am Ende zu einer allgemeinen Berföhnung. Es ward beschlossen, ein ewiger Friede folle fein awischen ben Bifcofen, bem Ronig und ben northumbrischen Thanen einerseits und bem Bischof Wilfrib auf ber anbern; und Wilfrib werbe sich mit ben beiben hauptfächlichften Rlöftern, nebft ihren ausgebehnten Berrichaften begnügen, bas beißt mit Ripon, wo noch tein neues Bisthum wieber hergestellt mar, und mit Berham, von weldem er ben Bischofstitel führen werbe, und beffen bamaliger erst eingesetzter Titular Johann burch ein ferneres, bes Friedens wegen gemachtes Zugeständniß, nach Pork verset werben folle 2).

Allgemeine Berföhnung.

Nach Abschluß biefes Bertrages umarmten fich die fünf Bifchofe und communicirten einträchtig mit einander. Die

<sup>&#</sup>x27;) Episcopi vero resistentes . . . beatissima Elffeda abbatissa benedicto suo ore dicebat: Vere in Christo dico testamentum Aldfridi regis . . . Praefatus regis princeps respondens dixit: Haec est voluntas regis et principum ejus . . . *Ibid*.

<sup>2)</sup> Es ift nicht befannt, mas hinsichtlich Bosa's, des eingebrungenen Bischofs von Jorf, festgesetzt murde, der jedenfalls zu gelegener Stunde um diese Zeit starb. Boda, V, 3. Die Diözese Lindissarne verblieb ihrem por Kurzem erst ernannten Bischof Eadfrib.

Bersammlung löste sich unter sauten Freudenbezeugungen auf, und diese Freude verbreitete sich bald über ganz Northumbrien. Die ärgsten Widersacher Wistrids erfreuten sich dieses Friedens, bei dem auch ihr Gewissen Beruhigung saud. Aber der sauteste Jubel ertönte in den Klosterräumen und in den Hallen der großen Wistridschen Alöster; in Schaaren zogen hier seine Schüler und Mönche wieder ein, die theils durch die Verfolgung in die Verbannung geführt waren, theils unter dem Zwange von aufgedrungenen Oberen hatten leben müssen, und die sich nun wieder glücklich unter der Leitung eines Vaters zusammenfanden, der jetzt allgemein als ein Heiliger betrachtet ward, und der von jeher die Gabe hatte, seinen geistlichen Söhnen eine glühende Anhänglichkeit einzuslößen ').

Dieß war bas letzte Auftreten Wilfribs im öffentlichen Leben. Er hatte basselbe an jener vielgenannten Bersammlung begonnen, auf welcher die keltische Kirche durch seine
jngendfrische und kraftvolle Anregung sich der römischen Ueberlieferung hatte unterwerfen müssen; einer Bersammlung, welche zugleich Synode und Parlament war, auf welcher König Oswy den Borsitz führte, und die in Gegenwart der frommen Aebtissin Hilda und in ihrem Kloster gehalten wurde. Und nun beschloß er seine Laufbahn nach vierzigjährigen unermüdeten Kämpfen auf einer andern jener früheren ganz ähnlichen Bersammlung, die in Gegenwart eines Enkels König Oswy's gehalten wurde, und deren hauptsächlichste

<sup>&#</sup>x27;) Reddentes ei duo optima coenobia . . . cum omnibus redditibus suis . . . Et haec est maxima beatitudo ex utraque parte, tam illorum . . . quam nostrorum qui per diversa exsilia dispersi, tristes sub alienis dominis servi eramus, nunc enim . . . capite charissimo . . . gaudentes et exultantes in benedictione vivimus. [bid.



Urbeberin eine andere Aebtissin von Bhitby, die milbe und autige Elfleba, eben fo fromm und beilig wie Hilba, und gleich ihr eine Bringeffin bes northumbrifden Fürftenhaufes war, beffen Beschicke mit benjenigen Bilfribs fich fo innig permebten.

Bei ber Betrachtung feines Lebenslaufes wird man nothwendig überrascht, wenn man fieht, welch bedeutenben und merkwürdigen Ginfluß bie Frauen, ober richtiger bie angelfachfischen Fürstinnen, beren Zeitgenoffe er mar, auf bie Geschicke Bilfribs batten. Es ift bieß eine Gigenthumlichkeit, die fich fo in ber Beschichte teines anbern Beiligen mehr findet, und bie überhaupt nur bei febr wenigen anderen geschichtlichen Berfonlichkeiten vorkommt. Wir miffen, wie mehrere Beilige, ein beiliger Paulin, Sieronymus, Auguftinus, Franzistus von Affifi, Franz von Sales, Johannes vom Rreuge, ihren Bemablinnen, Müttern, Schweftern ober ihren geiftlichen Freundinnen einen Theil ihres Ruhmes und einige ihrer herrlichften Eingebungen verbankten; aber man trifft keine, beren Lebensschicksale burch bie Zuneigung ober ben Baf von Frauen fo tiefgreifenbe Beranberungen Umwandlungen erfahren batten, als bas Leben Wilfribs. iden Fürftin- In seinen Jünglingsjahren burch biejenige ber Entelinnen ber heiligen Clotilbe, welche bamals auf bem Throne Rortbumbriens faß, in feinem tlöfterlichen Berufe bestärft und geförbert, zieht er später baburch, baf er eine andere Rönigin bieses Landes, die heilige Ethelbreba, ermuntert, bas ebeliche Leben mit bem Rlofterleben zu vertauschen, ein erftes Mal einen Sturm auf fich berab, von bem er weithin verschlagen wird. Eine britte Königin von Northumbrien, welche wenigftens mittelbar burch ibn an bie Stelle feiner geiftlichen Tochter Ethelbreda gekommen, verfolgt ihn zwei Jahre lang mit einer Erbitterung, bie fie auch ihrer Schwefter, ber

Ginfluß ber angelfächfi= nen auf bie Lebenes fdidfaleBil= fribs.

Königin von Wessex und ihrer Schwägerin, ber Königin von Mercien, einzussößen weiß; und alle drei benutzen vereint ihren Einfluß auf ihre Männer, um das Schickfal des geächteten Bischofs, so viel sie können, zu erschweren, dis zu dem Tage, wo die bereits christliche Königin der noch heidnischen Südssachsen ihm eine Zufluchtsstätte sichert, die ihm Gelegenheit bietet, ein noch heidnisches Bolt zum Christenthume zu bestehren.

Die Pringeffinnen, bie bas Weltleben verlaffen baben. und an ber Spite großer flofterlicher Benoffenschaften fteben, find nicht weniger an ben Schickfalen feiner fturmvollen Laufbahn betheiligt. Die Aebtiffin-Rönigin von Ely, Die beilige Ethelbreba, fteht im Rlofter wie auf bem Throne unter feiner geiftlichen Führung; bie Aebtiffin von Whitby, die beilige Hilba, Tante Ethelbreba's, verfolgt ihn mit einer Erbitteruna, die in ihrer Art ebenso bebarrlich ift als die Zuneigung ihrer Richte für ibn. mabrend bie Aebtiffin von Colbingham, bie beilige Chba, ibn burch ihre vermittelnbe Da= awischenkunft aus schwerer und schmeralicher Rerkerhaft er-Und soeben haben wir gesehen, wie die Tochter, die Schwester ber vier northumbrischen Ronige, in beren Regierungezeit fein Leben fällt, die beilige Elfleba, nachbem ber Krummftab Hilba's an fie übergegangen, bie Fürfprecerin und Beschützerin bes Bralaten geworben, und bas Meiste zu feinem letten Siege beigetragen bat. Er selbst wird, bereits als Siebenziger, und auf feinem Todbette fein lettes Rleid berjenigen vermachen, bie er feine Mebtiffin nennt, Rondreden, welche ihren Plat in ber Geschichte ber Ricche und in ber Geschichte ber Seelen biefer letten Sulbigung bes greifen Bortampfers für Rom und für die geiftliche Freiheit und Unabhängigkeit verdankt.

## Sechstes Kapitel.

## Leste Lebensjahre Wilfrids.

705-709.

Gine Rrantheit Bilfride vereinigt die Aebte aller feiner Rlöfter um ibn. - Er geht an bie Bertheilung feines Schates; fein Abschied von ben Monchen von Ripon. - Seine lette Reise nach Mercien. Er begibt fich gur Beihe ber Rlofterfirche nach Evesham. - Der Bifchof Egwin von Worcefter und bie Gemiebefnechte. Erfcheinung der brei Jungfrauen im Balbe. - Simon von Montfort, Stifter bes Saufes ber Bemeinen; fein Grab zu Evesham. -Bilfrid erzählt feinem Nachfolger Tatbert feine Lebensschichfale. -Sein Tob. - Seine Beifetjung in Ripon. - Seine Berehrung und feine Bunder. - Er erfcheint mit bem beiligen Cuthbert jum Schutze pon herham gegen bie Schotten: bie driftlichen Diosturen. - Sein Banner in ber Schlacht bas Relbzeichen. -Seine Berdienste um bas Mondthum, um bie Rirche bon England, um die allgemeine Rirche, um das englische Bolt. (Bemertung fiber bie Culbeer von Dort). - Mit ihm beginnt bas große Geschlecht ber bischöflichen Betenner, ber Rubm ber Rirche Englands, bem teine andere Rirche etwas Aehnliches an die Seite gu setzen bat. — Sein Charafter.

Wilfrid verlebte die letzten vier Jahre feines Lebens in Frieden in seinem Aloster Hexham, das, gegen seinen Bunsch und Willen, eine Domkirche und Sitz eines Bisthums geworden, das setzte von benen, die er nacheinander als Bischof innegehabt 1). Auf einer Reife von Berbam nach Ripon ward er von einer Ohnmacht wie biejenige befallen, an ber er in Meaux fo fchwer barniebergelegen; bießmal war biefelbe noch viel beftiger. Doch konnte man ibn in ein Saus am Wege bringen, und was hier vorging, zeigt, wie febr er geliebt murbe und wie es augleich ein Bischof. ein König, ein Bater mar, ben bie große und mächtige Drbensfamilie, beren Gründer er gewesen, an ihm verlor. Auf Die erfte Nachricht von seiner plotlichen Erfrankung eilten Gine Rrantalle Aebte seiner zahlreichen Rlöster und fogar die Anacho- beit Bilfride reten, bie aus feinen Stiftungen bervorgegangen, nach Ber-Reine noch fo große Entfernung konnte fie abhalten; fie gingen Tag und Racht, befragten bie Wanderer, Die bes Beges tamen, und fetten mit verboppelten Schritten ober mit beklommenem Bergen, je nachbem bie Auskunft gelautet hatte — bag ihr Bater noch am Leben fei, ober baß fie ihn nicht mehr am Leben finden würden — ihre Reife fort. Alle wollten ten boben Meister, ben geliebten Bater noch cinmal feben; alle wollten ihre Thranen und ihre Gebete mit benjenigen ber Genoffenschaft vereinigen, bamit er noch einmal zu sich tomme. Alles über feine Rachfolge regeln, seine hinterlassenschaft vertheilen und zum Boraus bie Oberen aller feiner Rlöfter beftimmen tonne 2); benn ibberall stand fein Ansehen jo boch, daß feine fammtlichen Donche

um ibn alle Mebte feiner

<sup>&#</sup>x27;) Port 665, Lindisfarne 678, Lichfield 691 und Herham 705.

<sup>2)</sup> Cum intimo cordis moerore . . . indesinenter din noctuque canentes et deprecantes . . . omnes Abbates ejus de suis locis et anacheretae concito cursu pergentes . . . secundum traditiones hominum de morte eius haesitantes . . . Ne nos quasi orbatos sine abbatibus relinqueret . . . ut et omnem vitam nostram in diversis locis secundum suum desiderium sub praepositàs a se electis constitueret. Eddius, c. 58.

auf bie Babl ibrer Oberen verzichtet hatten, Die boch ein

wefentliches Bringip in ber Berfaffung bes Benebiftiner-Orbens ift. Sie fanden Erhörung; Bilfrid tam wieber gu fich. Aber er nahm es als eine Mahnung, bag ber vom Erzengel in jener Bifion in Meaux beftimmte Aufschub feinem Enbe nabe fei, und ging nun fogleich baran, Alles zu regeln für die Reit, wo er nicht mehr fein würde. Nach feiner Ankunft in Ripon ließ er im Beifein zweier Aebte feiner Röfter in Mercien und von acht ber ibm ergebenften Wonde bes Klosters die Thure seines Schakes von bemjenigen öffnen, ber ben Schlüffel bazu aufbewahrte. Man mag sich billig über bie Unerfahrenbeit ber Berfolger und Rlofterplünderer jener Tage verwundern. bag nach einem zweimaligen Exil. nach seinen Berurtheilungen, seinen langen Entfernungen vom Aloster, in biesem Schate, ber in ber Obhut einiger Mönche unter oftmals feindlich gefinuten Oberen, mitten in einem Lande gurudgeblieben mar, beffen Regierung feit breifig Jahren in beftanbigem Rampfe gegen Bilfrib gemefen, fich noch fo viel vorfand, daß bavon vier große Theile von Golb, Gilber und ebten Steinen gemacht werben tonnten. "Geliebte Brüber," fo rebete Bilfrib bie gebn gegenwärtigen Reugen feiner letten Billenserflärungen an, nich gebe feit Shapes vor. einiger Zeit mit bem Gebanken um, noch ein lettes Mal au jenem Stuble bes beiligen Betrus gurudgutebren, burch ben mir Gerechtigkeit und Freiheit zu Theil geworben, um bort mein leben gu beschließen; ich bente, ben beften biefer vier Theile bier mitzunehmen als eine Opfergabe für bie Bafiliten von Santa Maria Maggiore und von St. Banl. Aber wenn ich, wie es benn alten Leuten fo geben tann, vor Ausführung meines Borhabens fterben follte, fo beauftrage ich euch, meine Lieben und Getreuen, im Ramen unfere Berrn Jefu Chrifti, biefe Gaben an bie genannten

bie Bertbeiluna feines Rirchen au fenben. Bon ben brei anberen Theilen werbet ibr einen unter bie Armen meines Bolles für bas Beil meiner Seele austheilen. Gin britter foll ben Minftigen Aebten von Ripon und Berham verbleiben, bamit fie etwas baben, um fich nach Umftanben ben Ronig und bie Bifcofe burch ein Gefchent geneigt zu erhalten; ber lette Theil endlich ift für biejenigen, welche mit mir bie barten Befchwerben ber Berbannung ertragen baben und benen ich feine ganbereten geben tann, bamit fie nach meinem Tobe ju leben haben." Dier hielt er, von innerer Rübrung ergriffen, ober vor Erfcbopfung eine Weile inne: nach einiger Reit fubr er fort: "Erinnert ench, bag ich als Brior von Ripon an meiner Stelle fo lange ich lebe und als meinen Rachfolger, wenn ich gestorben fein werbe, ben Briefter Tatbert, meinen Better, einsete, ber mich bis zu biefer Stunde nie verlaffen bat. Dieß Alles geschieht von mir, auf bag ber Erzengel Michael, wenn meine Stunde folagt, mich bereit fintet, und fie ift nicht mehr ferne" 1).

Nachbem alle biese Bortehrungen getroffen waren, ließ er die Rapitelsglocke läuten, um seine ganze Alostersamilie um sich zu versammeln. Als im Rapitelssaale Alle versammelt waren, trat er ein, setzte sich und sprach zu ihnen: "Guer Prior Celin hat lange Zeit in der Observanz des gemeinschaftlichen Bebens gearbeitet; ich kann ihm die Erlaubnis nicht länger verweigern, wieder zu dem contemplatiden Ginsiedlerleben zurückzukehren, nach welchem er sich sehnt. 3ch ermahne

<sup>&#</sup>x27;) Gazophylacium aperire claviculario praecepit . . . alteram partem inter se dividant, ut cum muneribus regis et episcoporum amieitiam impetrare potnerint . . . Tertiam vero partem iis qui mecum longa exsilia perpessi laboraverunt . . . Hace statuta dico ut me Michael Archangelus visitans paratum inveniat. Eddius, c, 59.



euch alle in ber Beobachtung eurer Regel gewiffenhaft gu verharren, bis ich wieber zu euch tomme und euch benjenigen bringe, ben ich würdig erachtet babe, euer Oberer au fein. Befällt es aber Gott, baf ich nicht wieberkebre, fo nehmet benjenigen, welchen euch meine bier gegenwärtigen Reifegefährten meinerseits bezeichnen werben; macht ibn zu eurem Abte und leiftet ibm ben Geborfam, ben ibr Gott und mir gelobt babt." Bei biefen Worten, in welchen bie Monche sogleich die letten Abschiebsworte ihres Baters vorausfühlten, fielen alle weinend auf die Anice und versprachen ibm mit gesenktem Saupte Beborsam. In biefer knieenben Stellung ertheilte ihnen Bifrib ben Segen, empfahl fie Abschied von fammtlich Gott aus ber gangen Tiefe seiner liebenten Seele von Ripon, und schied von ihnen auf Nimmerwiedersehen!).

ben Donden

Der neue Ronig von Mercien, Ceonred, Reffe feines alten Freundes Ethelreb, batte ibn zu fich eingelaben, um fich fowohl über ben Stand ber Rlöfter in Mercien, als auch in Angelegenheit feiner eigenen Seele mit ibm gu besprechen; burch bas Beispiel seines Obeims selbst zum Alosterleben hingezogen, wollte er fich juvor mit Bilfrid berathen, ebe er feinem Obeim in's Rlofter nachfolgte. Seine lette greife Beilige folgte biefem Rufe, und tam jum letten Dale über ben humber nach Mercien, wo er nacheinander alle Klöfter besuchen wollte, die er in biesem großen Reiche gegründet ober in feinen Rlofterverband aufgenommen batte; und traf überall abnliche Borforge wie in Ripon, um bas Wohlbefinden und die Sicherheit biefer verschiedenen Ge-

Bieife nach Mercien.

<sup>1)</sup> Pulsato signo tota familia Hriporum simul in unum congregata est . . . geniculantes lacrymantesque, inclinato capite in terram . . . pronique orantes . . . et ab eo die ultra faciem ejus simul non viderunt . . . Eddius, c. 59.

nossenschaften zu förbern 1). Bei biesen letten Anftrengungen seines hohen Alters begab er sich sogar nach Gegenben, in welchen er bisher noch keine Stiftung gemacht, in bas Land ber Wiccier an den Grenzen der walischen Kelten und der Westsachsen, um daselbst die neue Benediktiner-Kirche zu weihen, welche kürzlich von dem jungen Könige der Mercier und dem Bischof Egwin zu Evesham erbaut worden war.

Einweihung bes Alofters Evesham, gestiftet von Egwin, Bifchof von Worcester,

Diefer Cowin muß unfere Aufmertfamteit einen Augenblid in Ansbruch nehmen. Aus bem Geschlechte bes Berrscherhaufes von Mercien, war er, noch febr jung, Bischof einer ber neuen von Theobor geschaffenen Diözesen, nämlich von Worcefter geworben; aber seine feelforgliche Berwaltung war nichts Leichtes, und ungeachtet feiner unermüblichen Hingebung mar es ihm nicht gelungen, bie Sitten in feiner ibm aubefohlenen Beerbe zu läutern ober geregelter zu machen. Die Bewohner wollten ihm weber gehorchen, noch ihn ane Eines Tages, als er in einem großen Gifenwerte mitten in einem Balbe gegen bie berrichenben Lafter ber Bevölferung predigte, schwangen bie Schmiedfnechte, anftatt in ihrer Arbeit einzuhalten, aus Leibesfraften ihre fchweren Bammer auf ben Umbos, fo bag fie ben Bifchof gang betäubten und ihn zwangen, fich eiligft zu entfernen 2). Was biefe

<sup>&#</sup>x27;) Abbates suos omnes in adventu suo gaudentes invenit . . . et unicuique eorum secundum suam mensuram, aut cum terris vitam monachorum suorum augmentavit, aut cum pecunia corda eorum laetificavit. Eddlus, c. 61. — Den verschiedenen Röffern, beren Stiftung durch Bisserich wir constatirt haben und deren Ramen bekannt sind, als Herham, Ripon, Peterborough, Ely und Selsea, müssen wir noch Stamford in dem von den Rorthumbriern eroberten Theile von Mercien hinzusügen, das ihm bei seiner ersten Rücksehr von Rom nach England, von seinem Freunde, dem jungen König Alchfrid, geschenkt worden war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cum confiandi ferrum locus esset aptissimus, et fabris et

Halbbetehrten besonders gegen ihn gereizt hatte, war sein eifriges Predigen für Haltung ber ehelichen Trene.

Um ben Berfolgungen und ben Berläumbungen, womit man über ihn herfiel, ein Ziel zu setzen, beschloß er, sich nach bem Bergange Wilfrids vor dem heiligen Stuhle selbst zu verantworten. Ohne auch nur eine einzige der gegen ihn vorgebrachten Anklagen zuzugeben, gedachte er doch mit Beschämzung gewisser Silnden seiner Jugendzeit, und machte, um diesselben abzubüßen, die weite Reise mit Ketten an den Füßen. Als ein freiwillig Gesessselter betrat er Rom, wo Papst Konstantin ihm in allen Stücken rechtgab 1). Zwei Jahre nach dieser

ferri excussoribus maxime repleretur, gens incredula incudes malleis ferreis tanto strepitu continuo percutiebat, nt beati viri sermo non audiretur . . . Prae concussione, imme confusione malleorum et ineudum adhue tinniebant ambae aures ejus, ac si percutientes incudes eum sequerentur. Acta SS. O. S. B., t. III, p. 322, et Chronic. Abbatiae de Evesham, London, 1863, p. 26. — Die im eisten Jahrhundert von einem Prior von Evesham geschriebene Legende setzt hinzu, daß die Schmiede und ihre Bewohner in einem Erdbeben versunten seien, und daß seitdem an der Stätte des also gezüchtigten Castrum Niemand wieder das Schmiedehandwert habe treiben lönnen, was ihm Gelegenheit bietet, den Ovibischen Bers anzussühren:

Poena potest demi, culpa perennis erit, ben er folgendermaßen wendet:

Culpa potest demi, poena perennis erit.

Epist. ex Ponto, I, 61.

') Peccatorum juvenllium quondam conscium. Quill. Malmosh., De Pontif. Angl., lib. IV, p. 284. — Pedes suos vinculis ferreis astrinxit, quae clave poterant firmari ac reserari. Chron. Evesh., p. 6. — Die Sage hat weiter hinzugefügt, er habe ben Schlüffel zu diesen Justetten, in den Avon, den Jus seines Landes geworfen, der dann in Rom im Bauche eines Lachses, der tiberauswits dis zur Stadt gesommen, gesunden worden sei. Diese

erften Wallsahrt machte er eine andere, von welcher er ein päpstliches Privilegium für die Klöster mitbrachte, die ein sonderbares Ereigniß, ihn in großen Waldungen zu gründen, veranlaßt hatte, welche ihm von König Ethelred geschenkt worden waren. Ein Schweinehirt war, nachdem er sich durch das dichtverwachsene Gehölz des Waldes hindurch gearbeitet hatte, zu einer Lichtung gelangt, wo er drei Jungfrauen sigend fand, deren Schönheit ihm leuchtender als die Sonne zu sein schien: die Mittlere hielt ein Buch in Händen und alle drei sangen himmlische Lieder. Der Forschersleiß unserer Tage meint in der Dertlichseit dieser Erscheinung eine Waldsstelle zu erkennen, wie solche im sächsischen Heibenthume dem Kultus der drei göttlichen Mütter geweiht zu werden pflegten 1), der bei den Landbevölserungen aller nördlichen

Windererzählung hat viel beigetragen, ben vollsthümlichen Auf bes beiligen Egwin bei ben Engländern bes Mittelalters zu vergrößern, die damals, wie noch heute ihre Nachlommen es find, gesibte Lachsfischer waren.

<sup>&#</sup>x27;) Diese brei göttlichen Mitter ober mitterlichen Göttinnen ber germanischen Mythologie beruhen ganz auf Raturanschanuugen uuserer Borsahren: die nahrungspendende Wolse, die fruchtbringende Erde, die ftrahlende Soume wurden in grauer Borzeit als göttliche Mütter betrachtet und waren die Grundtypen, aus denen sich andere Formen des altdeutschen Götterwesens herausgebildet haben.

Die regenspendende Wolte, als himmlische Frau gefaßt, ift die Gemahlin des Sturmgottes; und diese Naturgestalt nimmt, zu ethischen Gedanken verklärt und vergeistigt, den Namen Fria, Frija oder Frea, die Frennbliche, die Liebende an.

Die zweite ist holba, die holbe, die Gnädige. Sie galt als eine Frau von wundersamer Schönheit und erschien mit lang wallenbem Goldhaar, in langem weißen Gewande. Ihr Gesang in flaren Mondscheinuächten war bezaubernd; ihre schönen, lieblichen Lieder machten den Menschen das herz im Leibe zerrinnen. Deshalb warnte man im Beginne ber chriftlichen Zeit die Linder, nicht darauf zu achten,

Provinzen bes Mömerreiches so ungemein tiefe und weit verzweigte Wurzeln hatte und viel länger als die meisten anderen Erinnerungen bes Heibenthums ben Bannsprüchen ber Konzilien widerstand 1).

sondern, ein Bater unser betend, weiter zu gehen; denn wer ftehen bleibe und den Gesang anhöre, der musse dis an den jüngsten Tag mit Frau Holda im Walbe umherirren. Auch als Kriegsgöttin wird hotda gedacht und als solche heißt sie Hilda, Helida, die Heldin, die Kömpferin. Wie Frija die Wolfenfrau war, so hieß Holda die Herbstrau, durch den Segen der Felder, der durch sie den Menschen zu Gute tam; ihre Begleiterinnen waren aber nicht die strengen Waltbrien des Schlachtseldes, welche der Frija solgten, sondern sie durchstreift mit himmtlichen Jungfrauen Wald und Flur.

MIS himmlifche Lichtgottin galt bie britte. Gaftre ober Goffre. von der wir beim ehrwurdigen Beda Melbung finden; ihr deutscher Name ift Oftara, wovon unfere Sprache bann Oftern gebilbet bat. Ebenso haben bie Angelsachsen ben April Coffurmonabh = Oftermonath genannt; und Oftarmanoth bief berfelbe in Deutschland icon im VIII. Jahrhundert. Der Rame ift in ber Wortwurzel mit Often verwandt, in ber Bebeutung mit aufgebenbe Sonnte ober mit bem wiedertehrenben Frühlingslichte. Auch Coftre, beren langes Goldbaar bie Sonnenftrablen find, galt als fruchtfpenbeube Bottheit; baber benn auch ber Rultus biefer brei gottlichen Mutter, besonders unter bem Landvolle, noch tief binein in die driftliche Zeit reicht, bis er fic enblich in ber Berehrung ber jungfranlichen Bottesmutter berflarte, indem alle milben und reineren Seiten biefer alten Raturgeftalten auf fie, ober bann auch auf andere beilige Frauen übertragen wurden. In gar vielen Fällen freilich täuschen fich die germanischen Mythologen, wo fie filr Sagen und Brauche eine altheibnifche Grundlage zu haben vermeinen, die in ber Wirklichkeit viel jungeren Uriprunges find. Anmertung bes Ueberfeters.

') Roach Smith, Illustrations of Roman London, in's Frangösische überset im Bulletin ber Gesellschaft bes Herrn von Caumont, im 28. Bande, S. 333. Der gleiche Bersaffer erinnert daran, daß Bulstan, Mönch von Winchester, gegen Ende bes X. Jahrhanderts

Egwin, burch ben hirten von ber Erscheinung unterrichtet, begab fich nach jener Stelle, an ber er bemutbia Nachbem er fein Gebet verrichtet, fab auch er bie brei Jungfrauen, beren Gine, viel größer und unenblich schöner als bie beiben anberen, nebft ihrem Buche ein Rreug in ber Sand hielt, mit bem fie ibn vor ihrem Berfcwinden fegnete 1). Er erkannte, bag es bie Mutter bes Erlofers fei, und entschloß fich alsbald, ihr zu Ehren, an biefem bis babin gang unzugänglichen Orte ein Rlofter zu erbauen. Der neue Ronig bes Landes, ein Bathe und Bogling Egwin's, unterftütte feinen Deifter in bem Unternehmen und ichentte ibm, in ber Umgebung jenes Walbes, bie große Bahl von achtzig Bachthöfen ober Berrichaften.

Das Barlament ber Mercier warb nach Alcefter be- Ginweihung rufen, an bie Stelle eben jenes großen Gifenwerkes, wo bie Gresbam. Buttenknechte Egwin's Unsprache mit bem garm ihrer Sammerschläge übertont hatten, gang in ber Nahe bes neuen Rlofters, um bie bemfelben gemachten Schenfungen und Brivilegien befraftigen zu konnen; man übertrug bafelbit Bilfrib, bem größten Berbreiter ber Benediktiner-Regel in England, ben Borfit bei ber Feierlichkeit, und er mußte auch bie von ber Bersammlung so eben gutgebeißene Stiftungs. und Befreiungs-Urfunde auf ben Altar ber neuen Rlofterfirche

in feinem Epos fiber bie Bunderthaten bes beiligen Swithin uns eine mertwürdige Geschichte über die brei Nymphen ober Feen erzählt, welche ihre Macht in dem Walbe bei Winchester befundeten.

<sup>&#</sup>x27;) Surgenti ab oratione tres Virgines... apparuere, quarum quae media eminebat praecelsior omnique nitore splendentior, aliis praefulgebat, Illiis candentior, rosis vernantior, odore inaestimabili fragrantior . . . Quum cogitaret hanc Domini genitricem esse. Chron. Evesh., p. 9.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

nieberlegen '). In bem Augenblicke, als er zugloich mit feinem Kollegen Egfrib in Gegenwart bes ganzen Bolkes ben feierlichen Auftrag vollzog, sprach er mit lauter Stimme bas nachstehenbe Gebet, welches bann auch in bie Urkunde ber Stiftung mit aufgenommen wurde:

"Mein herr und Gott, ber bu im himmel wohnft und auf Erben Alles was ba ift geschaffen haft, bewahre

<sup>&#</sup>x27;) Ex mandato apostolico fuit sapientium conventus in loco. qui Alneceastra vocatur ... et Brythwaldus archiepiscopus ex ore omnium et terram loci et libertatem in carta descripsit. Tunc elegerunt sapientes ut Dominus Wilfridus episcopus et ego privilegium idem ad locum eumdem afferremus. Eadem autem die . . . Wilfridus episcopus . . . cartam et loci libertatem . . . super altare posuimus, et sic coram omnibus locuti fuimus . . . Chronicon Abbatiae de Evesham, edidit W. D. Mackay, 1863, p. 20; Cf. Praefat., p. XVIII., in ber ueuen Sammlung pon: Rerum Britannicarum medii aevi scriptores. — Es perftebt fic. baf ich mich bier nicht auf die Autorität ber Bulle Bapft Ronftantins zu Gunften von Evesbam berufe, welche, wie fo viele anbere nachgemachte papftliche Brivilegien von B. Bapebroch mit feiner icarfichneidigen Fronie gegeifielt worden. (Bolland., im 2. April-Band, p. 30, 31.) Der Chronist von Evesbam bat es boch nicht gemagt, diese Bulle an ihrer natürlichen Stelle, bei ber Grundungsfeierlichkeit, einzureiben, sondern führt fie gelegentlich an bei bem Brozeffe. ben Innogeng III. am 24. Dezember 1205 gwischen bem Bischof von Worcester und bem Abte von Evesham entschieden bat. Der Bapft. von falichen Urfunden getäuscht, wie beren bamals eine Maffe fabricirt wurden, fprach fich für bas Rlofter aus. Der Monch Thomas von Marleberg, der biefe Sache in Rom ju führen hatte und uns eine fehr getreue, fehr lebendige Schilberung bes gangen Brogeganges hinterlaffen hat, fagt, er fei bei Anhörung bes Endurtheiles, halb von angestrengter Arbeit, halb von Fasten ermattet wegen ber Weibnachtsvigil, balb vor Frende, nunmehr von einer faft ägpptischen Anechtfcaft erlöft zu fein, ohnmächtig zu ben Fugen bes Bapftes bingejunten. p. 173.

in beiner Gnabe Denjenigen, ber Frieden und Sicherheit biefer Statte gemahrt, ber bieg göttliche Erbtheil in feiner Freiheit befräftigt, bas wir hier barbringen. bieten wir im Namen bes allmächtigen Gottes und aller himmlischen Mächte, bag weber König, noch Fürst, noch Minister, noch irgendwer so verwegen fei, etwas am Gigenthume biefer beiligen Stätte ju minbern, ober fich ju feinem Ruten irgend einen Theil bavon anzueignen; bag biefer Ort ftete, wie wir ibn gestiftet haben, zum Gebrauche ber Beerbe Gottes und ihrer Hirten und in ber vollen Gewalt feines Abtes nach ber Regel bes beiligen Benebift verbleibe. Sollte aber, was Gott verhüten moge, Jemand aus Beig ober Sabsucht bawiber handeln, so foll er vor Gottes Richterstuhl fein Urtheil empfangen, nimmer moge Chriftus feiner gebenten, sein Rame moge ausgetilgt werben aus bem Buche ber Lebenbigen und er felbst gefesselt in ben emigen Beinen ber Bolle gehalten werben, falls er nicht in biefem Leben Wer aber biefe Stiftung ichutt und benoch Buke thut. mahrt, ben wolle Gott, unfer Herr, und alle feine Beiligen in beiliger But halten und ihm Seelenfreube in biefem Leben und im Jenseits bas ewige Beil verleihen" 1).

Cawin fant feine Grabftätte in bem Rlofter, bas er geftiftet, beffen fpatere Beschichte nicht ohne Interesse ift, bas aber besonbers fünfbunbert Rabre nach feiner Gründung ein bochverehrtes Beiligtbum und ein febr beliebter Ballfahrtsort ber Englander murbe, weil nach ber in ber Nabe bes Rlofters gelieferten Schlacht ber blutige Leichnam bes großen Grafen von Leicester, Simon von Montfort, ber in Evesham be- biefer Schlacht geblieben, borthin gebracht worben. bobe Abelsberr ift in ber Geschichte billigerweise bekhalb im Andenken geblieben, weil er ber Konftituirung ber erlauchteften politischen Berfammlung ber Gegenwart, bes britannischen Saufes ber Gemeinen, baburch ihre Bollenbung gegeben bat, bag er ben Bertretern ber Stabte und Burgfleden neben ben Rittern ber Grafschaften auf berfelben Sit und Er war ein siegreicher Wibersacher Stimme verschaffte. ber bamaligen Könige; bie Bapfte verurtheilten ibn, aber bie religiösen und nationalen Gefühle Englands waren auf feiner Seite. Bei seinen Lebzeiten und noch lange nach feinem Tobe mar er ber Liebling bes englischen Boltes, bas feine tiefe und begeisterte Anbanglichkeit an ben fampfer für feine Rechte und feine Freiheit in ber beften Weise jener Zeit aussprach, indem es zum Gebete zu feinem Grabe tam, ihm gablreiche Bunber zuschrieb und biefen

Simon von

Montfort, in

ftattet.

1265.

Die Einweihung diefer zu benkwürdigen Geschicken aus-

neuen beiligen Simon mit Simon Betrus und Simon

Machabaus zufammenftellte ').

<sup>1)</sup> In der Chronif des Mönches von Melrose finden fich fieben Seiten voll von biefen angeblichen Bunbern. Cf. Lingard, History of England, t. II, p. 166 ber Parifer Ausgabe; und Freeman, Gentleman's Magazine, Septemberheft 1862. — Rlofter Evesham hat von feiner früheren Glanzepoche nichts weiter mehr als einen febr iconen Thurm aus dem funfgebnten Rabrbundert.

ersehenen Kirche ist die letzte bischöfliche Handlung Wilfrids; seine letzte That auf dieser langen Laufbahn, welche ganz und ohne Borbehalt der Entfaltung des Mönchthums und der Vertheibigung der römischen Kirche geweihet war. Langsam kam er vom User des Avon in die Nähe von Beterborough und Elh, wo er seit so vielen Jahren vertraut und heimisch war. Auf dieser letzten Reise kam ihm, wie auch dem berühmtesten Mönche unserer Tage kurz vor seinem Tode der Gedanke ), seinen ganzen Lebenslauf einem jüngern

Nicht P. Lacordaire selbst war es, bem ber Gebanke gekommen, einem jüngeren Freunde seinen Lebenstanf zu erzählen, sondern Herr von Montalembert war es, der ihm diesen Gedanken eingegeben hat. Ich weiß es sonst, will aber den Hergang nach einem in diesen Tagen erschienenen Werte (Le Revérend Père Lacordaire, sa vie intime et religieuse, par le R. P. B. Chocarne) erzählen; ein Wert, das uns in die Tiesen des Seelenlebens eines der reichbegabtesten Männer unserer Zeit tiese Einblicke gewährt.

Auf Seite 639 bieses Berles lesen wir: "Den 25. September (B. Lacordaire ftarb am barauffolgenden 21. November in der ehemaligen Abtei von Sordze) besuchte ihn der Graf v. Montalembert. Der Bater ging seinem Freunde bis auf die große Freitreppe des Abteigebäudes entgegen. Er war sehr schwach, kaum daß er sich aufrecht, halten konnte, und die Todtenblässe in seinen Zügen und auf seiner hohen Stirn gab seinem abgezehrten Gesichte den Ausdruck einer ties schwerzlichen Hoheit. Der Graf v. Montalembert schloß den Freund unter Thränen in seine Arme. "In meinem Leben," so sagte er uns

<sup>&#</sup>x27;) Der Uebersetzer muß zu ben vorstehenden Worten für ben beutschen Leser eine Erklärung, in einem Punkte auch eine Berichtigung geben. Der Religiose, von dem in obiger Zeile die Rede ift, ist der unvergestiche P. Lacordaire, Wiederhersteller des DominikanersOrdens in Frankreich, auch für den Unterzeichneten seit dem ersten Tage seines Berusslebens, eine hochbewunderte, innig befreundete Perstönlichteit, wie der Berkasser der "Mönche des Abendlandes" selbst es ist. Dieser setzter wird, als genauer Historiser, die nachfolgenden Beilen im Interesse der historischen Genauigkeit zu Gute halten.

feinem Rach=

Lebenslauf.

Freunde, einem treuen Gefährten zu erzählen, daß ihm berselbe bereinst vor ber Nachwelt ein Zeuge sein könne. Er erzählt mar sein unzertrennlicher Tatbert, welchem Wilfrid, an feiner folgerTatbert Seite reitend, nicht eine allgemeine Beichte, sondern eine in's Ginzelnste eingebenbe Erzählung aller feiner Lebensschickfale machte '), in bem beftimmten Borgefühle, bag fein letter Tag gekommen sei. Der Tob ereilte ihn zu Oundle in einer feiner Stiftungen bei Northampton, Die er zu Ehren bes Apostels Andreas. Batrons jener Kirche in Rom, geweiht batte, von welcher bie erften Apostel bes fachfischen Englands

> nachber, bat mich nie eine abnliche Erschütterung burchbebt; niemals habe ich etwas fo erfcutternd Schones gefeben, wie biefe Geftalt in biefem Augenblide."

> "Berr v. Montalembert wollte in ber Berfon feines Freundes noch einmal bas 3begl ber beiben großen Baffionen feines lebeus: Monde und Freiheit feben. Er bewog ben Bater, feine Leben &foidfale gu foreiben. herr von Montalembert verließ Gorege am 29. wieber; am 30. begann ber Pater mit bem Diftat einer Notice sur le rétablissement en France de l'Ordre des Frères Precheurs. Dien burch ben Tob unterbrochene Diftat geht nicht weiter als bis jum Jahre 1854. Aber alle biejenigen, welche bieß Teftament unfers Baters, aus bem wir in diesem Buche gablreiche Bruchftlide mitgetheilt haben, lefen, werden es bem Berrn v. Montalembert Dant miffen, biefen Gebanten angeregt und biefen Muth eingeflößt zu haben."

> B. Lacordaire, ber in feiner plastifchen Bilbersprache einmal sagte: "Eichen und Monche find unfterblich", bat wirklich für unsere Tage und speciell für bas Mönchthum in Form bes Dominitaner = Orbens in seiner Art etwas von ber Gigenthumlichfeit bes beiligen Bilfrib, beffen lette Erzählung feiner Lebensichicfale bie Beranlaffung zu biefer Anmerfung gibt. B. Rarl Branbes.

<sup>1)</sup> Omnem vitae suae conversationem memorialiter prius enarravit Tatberto . . . quadam die equitantibus per viam, quasi praesciens obitum suum . . . Ibid.

ausgegangen waren und wo er, als ber erfte ber angelfächfischen Bilger, bei feiner Ankunft in Rom gebetet batte 1). Seine lette Rrantheit mar turg; fein Tobestampf gang fanft. Er tonnte feinen Befährten eben nur noch feine bereits gegebenen Auftrage in Erinnerung bringen, und eben jenen Acca zu seinem Nachfolger in Hexbam ernennen, ben wir im "Schmelztiegel von Rom" und in feiner lebensgefährlichen Rrantheit in Meaux an seiner Seite gefeben haben.

Nachbem er fie zum letten Male gefegnet, ließ er bas Baupt auf bas Riffen gurudfinten und blieb fanft rubend, ohne Seufzer und ohne Rlagelaut. Die ganze Benoffenschaft hatte fich verfammelt und umftand betend und weinend fein Bett; unter bem bunbertundbritten Bfalme, bei bem Berfe: Emitte spiritum tuum et creabuntur, borte er auf zu athmen und gab feine Seele in bie Band feines Schöpfers Sanfter und friedlicher wie ein Rind in ber Biege war biefer alte Belb und Gottesstreiter entschlummert. 23. Juni 709 Er war fecheundsiebengig Jahre alt, von benen er fünfundvierzig als Bischof verlebt hatte.

Seine Bestattung ging mit aller Feierlichkeit und unter tiefem Schmerz und Trauer vor sich, wie man fich vorftellen tann. Tatbert, fein Schüler, fein Bertrauter und Nachfolger, hielt die Tobtenfeier; vor bem Ginfargen bes Leichnams, und um einer frommen, letten Empfehlung bes Sterbenden nachzulommen, überfandte er noch bas Sterbehembe bes Heiligen mit bem letten Tobesschweiße an eine Aebtissin, Namens Abnbreba, die von Wilfrib bekehrt worden war, und eines ber Rlöfter feiner Rongregation

<sup>1)</sup> Siebe oben. Seite 149.

<sup>3)</sup> Cum quiete, non cum gemitu et murmure, caput ad cervical lectuli inclinavit et requievit. Ibid.

leitete 1) und sich wahrscheinlich gleich ben Aebtissinnen von Coldingham und Whith durch treue Anhänglichkeit an den greisen, verbannten und verfolgten Prälaten ausgezeichnet hatte. Die Leiche ward nach Ripon gebracht und in der Kirche beigesetzt, die Wilfrid erbaut und dem heiligen Petrus, demjenigen der Apostel, geweiht hatte, den er von jeher, nebst dem Apostel Andreas, am Junigsten verehrt hatte 2). Dier ließ Tatbert täglich für ihn besonders eine heilige Messe lesen und alljährlich, an seinem Todestage, ließ er den Zehnten von seinen Heerden an die Armen vertheilen, außer den täglichen Almosen, die er für das Heil der Seele seines geliebten Meisters und für seine eigene spendete 3).

Interulamque puer sancti sudore madentem Corripuit, normatrici tulit atque beatae Quam sibi flamineo sociaverat apte verendo Egregius heros redimitam castificando.

Fridegodus, Carmen de Sancto Wilfrido, c. 55.

Auch ber heilige Bischof Cuthbert, gestorben im Jahre 687, hatte vor seinem Tobe angeordnet, daß sein lettes Sterbekleib einer Aebtiffin gesandt werden solle, die ihm wegen ihrer frommen hingebung werth geworden war.

Wilfridus hic magnus requiescit corpore praesul Hanc Domino qui aulam ductus pietatis amore Fecit, et eximio sacravit nomine Petri, — Cui claves coeli Christus dedit arbiter orbis . . . Paschalis qui etiam solemnia tempora cursus Catholici ad justum correxit dogma canonis, Quem statuere patres, dubioque errore remoto.

<sup>&#</sup>x27;) Ad abbatissam sancti pontificis nostri, nomine Cynedryd . . . Eddius, c. 62.

<sup>2)</sup> Eddius, c. 61 unb 64.

<sup>3)</sup> Die schönen Berse ber Grabschrift, die uns Beda aufbewahrt hat und deren Bersasser er wahrscheinlich selbst ift, verdienen wohl eine wenigstens theilweise Anführung:

Raum mar Bilfrib geftorben . fo ertannte ibn Reber- Seine Bermann ale bas, mas er wirklich mar: ein großer Beiliger feinem und und ein großer Mann. Die volkstbumliche Berehrung, bie bei feinen Lebzeiten mabrent ber Nationalitäts. Bartei- und Meinungstämpfe fich entweber nicht aussprach ober beftritten wurde, brach nun an feinem Grabe bervor. Wunderbare Beilungen auf Erben, leuchtenbe Erscheinungen am himmel, bie Belle, in ber er verschieben, gegen untluge Entweihung und gegen bie Berheerungen einer Feuersbrunft übernatürlicherweise geschütt - bies waren bie erften Bunberzeichen, welche bas lebbafte Bertrauen ber Angelfachfen zu biefem Beiligen aus ihrem Bolle wectten 1), ein Bertrauen, bas, nachbem es einmal Wurzel geschlagen, immerfort muchs und junahm und fich nach Berflug von vierhundert Jahren unter ben ersten Normannen-Rönigen mit verboppelter Kraft wieber belebte. Alsbann waren es aber nicht nur die Blinden, die Rranten, bie Sterbenben, bie Schiffbruchigen, welche fich ber mächtigen Fürbitte bes beiligen Abtes von herham bei Gott bem Lebenbigen zu erfreuen hatten - es waren auch bie unschuldig Berfolgten, bie migbanbelten Jungfrauen, bie troftlofen Bevölfetungen unter ben Bermüftungen bes Rrieges ober unter bem Drucke fremblanbischer Sieger 2).

Certa suae genti ostendit moderamina ritus: Inque locis istis monachorum examina crebra Colligit, ac monitis cavit quae regula patrum Sedulus instituit; multisque domique, forisque Jaetatus nimium per tempora longa periclis, Quindecies ternos postquam egit episcopus annos Transiit et gaudens coelestia regna petivit. Dona, Jesu, ut grex pastoris calle sequatur.

<sup>&#</sup>x27;) **Eddius,** c. 62, 63.

<sup>2)</sup> Siebe die mertwürdige Ergählung bes Abtes Aetred von Rievall

In Berham erfreute fich ju Chren bee Beiligthums, bas er geftiftet und lange Zeit bewohnt hatte, eine weite Einfriedigung bes Afbirechtes nicht nur für gewöhnliche Berbrecher, fonbern vorzüglich in Rriegszeiten für bie ganze umwohnenbe Bevolkerung, welche fich mit Bab und Beerben bortbin flüchtete, wobin bie graufamften Reinbe fie nicht au verfolgen wagten. Die Marten biefer Ginfriedigung waren einfach burch ftellenweise rund umber errichtete Rreuze be-Die Stadt, welche fich balb neben bem groken Rlofter erhob, blieb obne Mauern: Die allgemeine Berehrung für Bilfrib war ihr ein genügendes Bollwerf. Fast vierbunbert Jahre nach seinem Tobe fant biefe Berehrung und bas Bertrauen, bas biefelbe einflöfte, in einer rübrenben. wahrhaft voetischen Legende Ausbruck. Konig Malcolm von Schottland, welcher über ben Morb feiner Gefandten, ber' in ber Rabe von Berham vorgefallen, erbittert mar, hatte in feinem Borne bie Plünberung und bie Ermorbung aller Einwohner ber ganzen Stadt befohlen. Die Bicten von Gallowat, bas wilbefte Bolf in gang Schottland, waren

1060-1098.

unter dem Titel: De Sanctis Ecclesiae Hagulstadensis et eorum miraculis, ap. Madillon Act. SS. 6. S. B. t. III, p. 204, 220; und Raine's Priory of Hexdam. Besonders interessant erzählt ist die Geschichte des jungen Mannes, der ungerechterweise verurtheilt worden und im Augendlicke der Hinrichtung der Kirche des Heisigen zugewendet ausruft: "Hilf mir zur Stunde, heitiger Bilfrid; denn wills du es jetzt nicht gleich, so kannst du es einen Augendlick später nicht mehr!" Adjuva nunc, Wilfride, quia si modo nolveris, paulo post non poteris. Borauf denn alsdald in gestrecktem Galopp zwei Bürg en (sidejussores) angesprengt kommen, welche nach Landesbrauch, more patrio, sür ihn einstehen, wodurch ihm das Leben gerettet wird. — Palgrade sührt diesen Zug au als einen Beweis sür die Rühssichteit der Anrusung der Heiligen und der Bunder gegen gessetiche Ungebühren.

mit ber Bollftreckung biefer graufamen, in jenen Zeiten nur allzu gewöhnlichen Magregel beauftragt. Die Thränen und bie flebentlichften Bitten ber Armen blieben bei bem erzurnten Rönige ebenfo fruchtlos als bie bringenben Borftellungen ber Geiftlichkeit. Während ber Nacht, bie bem au bem Blutbabe bestimmten Tage vorberging, fluchtete sich bie gesammte wehrlofe und verzweifelte Ginwohnermenge in bie Rirche bes beiligen Wilfrib, bie von Jammer und lautem Angftgeschrei wiederhallte. Einer ber angesehenften Beiftlichen ber Stadt war vor Ermübung eingeschlummert und fab im Traume zwei Bifcofe, welche von füblicher Richtung ber zu Bferbe beraneilten; biefe beiben driftlichen Diosturen 1) jagten mit verhängtem Zügel baber und verfündigten ben in Tobesangft schwebenden Ginwohnern von Berham ihre Rettung. bin Wilfrib," fo fprach ber eine von ihnen, "und bier ift Euthbert, ben ich von Durbam mitgenommen babe; wir tommen beibe, um euch au befreien. 3ch babe bas Weinen und Seufzen aller berer vernommen, die in meiner Rirche beten. Fürchtet Nichts. Bei Tagesanbruch will ich mein Net über ben ganzen Stromlauf bes Tone auswerfen, und es wird Niemand, um euch zu schaben, über ben Fluß In ber That legte fich am frühen Morgen ein undurchbringlicher Rebel über bas gange Thal. Die Schaar ber Gewaltboten bes Königs jog lange in ber Irre umber, und als die Nebel sich zerftreuten, war der Thue so start

<sup>&#</sup>x27;) Man erinnert sich der Erscheinung der beiben Heroen Raftor und Pollux in der Schlacht am Regillerste, die auf weißen Rossen in den vordersten Reihen lämpsen, die Schlacht entscheiden, wodnrch die Mauen Lukretias gesühnt werden, und die dann mit Blut und Staub bebeett zu Rom erschienen, sich und, ihre Baffen im Quell der Juturna am Tempel der Besta wuschen und dem auf dem Comitium versammelten Bolle die Geschichte des Tages am See Regillus erzühlen,

angeschwollen, baß in Ermangelung einer Brücke bie Schotten nicht herüber konnten. Der Gemahl ber heiligen Margaretha sah barin ben Finger Gottes und gab sein blutiges Borhaben auf, und die Bewohner von Herham wurden immer fester in dem Glauben bestärkt, daß ber Arm Bilfribs zu ihrer Bertheibigung stets bereit sei 1).

Bor Allem aber war das allgemeine Bertrauen auf Ihn zu Ripon, wo seine heiligen Gebeine ruhten, lebendig; von allen Seiten her strömte man dort zusammen, gleich als ob der heilige Greis noch am Leben sei, der nie in seinem Leben Furcht vor Etwas oder vor Jemand gekannt hatte und dessen Schutz gegen die Gewaltthätigkeiten der Eroberung, gegen den Mißbrauch der Gewalt und die unsbillige Härte des Gesetzes mit blindem Bertrauen und rührens der Bertraulichkeit angerufen wurde?).

Fünfzig Jahre nach jener Befreiung von herham fielen bie Schotten unter ihrem König, bem heiligen David, abermals in Northumbrien ein und begingen baselbst Gräuel,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ita ad eum in hac ecclesia quasi ad viventem confugerent, in omnibus necessitatibus quasi praesentem consulerent, in tribulationibus et angustiis ejus auxilium non tam peterent quam exigerent.



<sup>&#</sup>x27;) Rex vocat Gallowenses homines caeteris crudeliores ..., Mox ut dies illuxerit, transcuntes flumen, irruite in eos. Non parcat oculus vester non ordini, non sexui, non aetati ... "Clamor ingens, ploratus et ululatus ... Et ecce apparuerunt duo viri ... sedentes in equis ... Wilfridus vocor, et ecce hic mecum est sanctus Cuthbertus, quem transiens per Dunelmum adduxi ... Ecce albescente aurora, extendam rete meum ... Aelred Rievallensis, De SS. ecclesiae Hagulstad., c. 2, ed. Surtees; Cf. Praefat. p. LX. — Bilfrid wird hier als von Ripon beranetlend gedacht, wo fich sein Grab befand; wobei er dann nördsich über Durham, im Siden von Heranet, fommen mußte.

wie fie felbit in ben an Gräueln immer fo übervollen Rriegen iener Zeit felten waren 1). Die befturzte Bevollferung bemaffnete fich unter ber Führung bes Erzbischofs von Dort und berjenigen Barone, die fich burch ihre großartige Freigebigfeit bei ber Wiebererneuerung bes Benebiftimer-Orbens im zwölften Sahrhundert am meiften bervorgetban batten. wie ble Bruce, die Mowbran, die Berch, die Eftouteville. Das heer jog aus gegen bie graufamen Friedensftorer und traf etwas nörblich von Ripon auf biefelben. Die Englanber standen um einen boben Wagen geschaart abnlich jenem berübmten Kabnenwagen, bem Carroccio, ben um eben jene Zeit die Lombarben gegen Raifer Friedrich Rothbart in die Schlacht führten. Auf Diefem Wagen war über einem Cibo- Gein Banner rium mit ber heiligen Softie bie Fahne Bilfribs (Wilfridi ber Schlacht Ripensis vexillum) awischen ben Fahnen bes beiligen Betrus und bes beiligen Johannes aufgepflanzt. Diefer Bagen, welcher ber Stanbart ober bie Stanbarte2) genannt wurde, gab ber Schlacht ihren Namen, in welcher ber König von Schottland und fein wuthenbes Beer vollständig auf's Saupt geschlagen wurden. Das Banner bes Beiligen, ber fein ehe= maliges Bisthum fo augenscheinlich beschützt und gerettet batte, ward nach bem Siege im Triumphe nach Ripon que

Standarte.

<sup>1)</sup> Siehe barilber alle gleichzeitigen von Lingard angeführten Schriftsteller, insbesondere die Ansprachen eines Bischofs vor der Schlacht, ausgelassen in ber Ausgabe, welche Twysben von biefem Specialwerke Melrebs. Abtes von Rievall. De Bello Standardi, veranstaltet bat, die aber Raine wieder aufgenommen in the Priory of Hexham, t. I, p. 89.

<sup>3)</sup> Dicitur a stando Standardum, quod stetit illic militiae probitas vincere sive mori. — Die eigentliche Standarte mar fruber ein fefistehendes Feldzeichen in der Schlacht, das besonders der Reiterei Anmerfung bes Ueberfegers. gur Sammlung biente.

ruckgebracht, wo es nachher noch öfter wieber geholt werben mußte, um an ber Spite ber zur Lanbesvertheibigung bewaffneten Heerhaufen zu weben 1).

Bon biefer langen und rührenden vollsthimlichen Bersehrung ist gegenwärtig nichts als ein Schatten, ein Name, ein leeres Wort mehr übrig. In der heutigen Stadt Ripon welche ganz und gar dem großen, vom heiligen Wilfrid gestiffeten Kloster ihr Dasein verdankt, nennen die Leute aus dem Bolte noch einen gewissen Sonntag im Jahre den Wilfrids-Sonntag<sup>2</sup>), aber wenn man sie fragt, warum sie den Tag so nennen, so gewahrt man alsbald, daß sie gar keine Ahnung mehr haben weder von dem Leben des Heiligen, dem sie ihr städtisches Dasein verdanken, noch von der Kirche, deren Apostel und Borkämpfer derselbe gewesen ist.

Das Birten Bikribs:

Slucticherweise ist uns sein Wirken und sein Ruhm in unauslöschlichen Zügen in der Geschichte dieser Kirche, sowie in der seines Landes aufbehalten. Dieß Wirken war ein eben so vielseitiges, als es zugleich durchgreisend und dauernd war. Bezeichnen wir zunächst dessen Bedeutzung für das Mönchthum. Niemand hat so viel wie er für die Verdreitung und Befestigung desselben in England gesthan; zunächst durch Einführung der Benediktiner-Regel, die

Seine Ber= dienfte um das Mönch= thum.

<sup>&#</sup>x27;) Ricardi Haguistadensis, De Gestis Regis Stephani et de Bello Standardi, ed. Surtees, p. 91, 93.

<sup>2)</sup> Faber, p. 204. — Bon ben Bauten aus der Zeit Wilfrids ift nichts mehr vorhanden als die Arppta der heutigen Kathedralkirche, wenigstens gilt dieselbe noch als aus seiner Zeit herrsihrend. Schon als Leland schrieb, furz vor der Kirchen-Umwälzung, kannte man nur noch drei Kreuze, uralter Stulptur, antiquissimi operis, an der Stelle des ehemaligen Rlosters. Der eine der Thürme, der im vierzehnten Jahrhundert nen erdauten Kirche hieß der St. Wilfridsthurm; derselbe ist im Jahre 1660 bei einem Windsturme eingestürzt.

bis dahin nur in Canterbury bestand, dann durch die Privilegien und Befreiungen, die er von Rom, von den Königen und den Parlamenten zu Gunsten der großen Stiftungen seiner Zeit, wie Herham und Beterborough, erlangte, und endlich durch das starke Band einer engen und wirksamen Berbindung unter den zahlreichen Klöstern, welche ihn als ihr Oberhaupt erkannten und die zu dem Zwecke vereinigt wurden, sich gegenseitig einander beizustehen gegen die Gewaltthätigkeiten und Uebergriffe der Fürsten und der Mächtigen des Landes 1).

Die Feier bes erften Jahrestages nach seinem Tobe versammelte in Ripon bie Aebte ber vielen Rlöster, bie er entweber gegründet ober aboptirt ober in ben Berband feiner eigenen Stiftungen aufgenommen batte. Es tamen ibrer von allen vier Enben von England, und alle waren bochlichst in Sorgen wegen ber Lage, in welche sie burch ben Tob ihres ehrwürdigen Borftanbes verfett worben. "Go lange er ba war," fprachen fie zueinander, "batten wir freilich oftmals von ber Bewaltthätigkeit ber Ronige und ber Fürsten zu leiben; aber burch seine Beiligfeit, seine Beisheit und bie große Menge feiner Freunde bat er uns allemal aus ber Roth geholfen; jest muffen wir uns mit bem Glauben troften, bag wir ibn im himmel ebenso zu unserem Beschützer haben werben, wie ben beiligen Betrus und ben beiligen Anbreas, in beren Schutz er all fein But und alle feine Leute ubergeben hat." Am Schluffe biefes Jahrzeittages, nach bem Abendeffen, begaben fich fammtliche Aebte von ber gangen Klostergemeinde von Ripon begleitet, in ber Abendbammerung

<sup>&#</sup>x27;) In ipsis exiliis non otio deditus, sed coenobiis et episcopatibus fundandis industrius... Reliquit eoenobia quot nullus, quae solus aggregaverat, multis dividens haeredibus. Guill. Malmesb., f. 153.



vieses langen Sommertages hinaus in's Freie, um die Komplet zu singen; hier sahen sie den ganzen himmel von einem mächtigen Regendogen umspannt, dessen weißer Lichtglanz ans dem Grabe des Heiligen hervorzuquellen schien und der alle Klosterräumlichleiten einhüllte. Ebdi, der treue Lebensbeschreiber Wilsrids, war dabei; auch er sah diesen Bogen von Licht. "Wir begriffen Alle," so sagt er, "daß durch Gottes Güte die Fürbitte des Heiligen wie ein unüberwindliches Bollwert rings um den Weinberg des Herrn und um seine Familie sein werde, und die Folge hat es gezeigt; denn seitdem konnten wir in Sicherheit wohnen unter eigenen, frei von uns gewählten Nebten, und wo die Einen oder die Andern bedroht waren, da eilten alle Uebrigen zu ihrem Beistande hin, und so war es in ganz England, im Norden wie im Süden des Humber").

Nach biesen Andeutungen unsers Sängers Ebbi hat es ben Anschein, daß es Bilfrid gelang, wenigstens zeitweilig einen ersten Bersuch von Kongregation verschiedener Klöster unter einander in's Leben zu rufen, wie dieß nachmals anch von mehreren anderen großen Heiligen des Ordens als ein Complement der Regel des heiligen Benedikt angestreht wurde, die es in großartigem Maßstabe in den Orden von Clünd und von Cisterz seine Berwirklichung fand.

Um die Rirche von England hat sich Wilfrid bas un-

<sup>&#</sup>x27;) Undique Abbates ejus cum subjectis suis . . . ab oriente et occidente, ab aquilone et austro . . . Quamdiu vixit optimum caput vitae nostrae, frequenter a regibus et principibus tentationes sustinuimus, quibus . . . finem venerabilem semper imponere consuevit . . . In crepusculo vespertino . . . candidum circulum totum coenobium circumdans quasi per diem arcus coeli absque variis coloribus . . . Nos vero adorantes laudavimus Dominum. Eddius, c. 64.

ermeklich große Berbienst erworben, bag er in ihr bie Ina- Seine Bermovibilität bes Epistopats burchgesett bat. Der Erzbischof Theober, fein Amtsgenoffe und Gegner, batte burch Theiluna ber urfprunglichen Bisthumer, wenn auch in einem wenig canonischen Borgeben, eine ben Bedürfnissen bes Lanbes mehr entsprechente Bisthums : Umschreibung eingeführt. Kerner batte berfelbe Bralat bie Bischofsmablen ben vom Erzbischof-Primas präfidirten National-Berfammlungen übergeben, an welchen die Abgeordneten ber verwaiften Rirche vernommen und die Vorschläge bes Ronigs von ben Bischöfen und Reichsgroßen besprochen murben, so daß im Bringip wohl gefagt werben tonnte, Die Babl ber Bischöfe sowie biejenige ber Aebte sei von ber Geiftlichkeit abhängig 1). Aber bie Macht ber Bischöfe ward rasch allzu groß, biese Bürbe all= aufehr gefucht und bie Könige kamen balb wieber au einem migbrauchlichen und überwiegenden Ginfluße bei biefen Bablen. Wilfrid fette biefem Borwiegen bes Laieneinflusses einen viel wirksameren Damm entgegen, indem er bem angemaßten Rechte ber Rönige, die Bischöfe nach ihrem Belieben au ernennen. zu transferiren ober abzuseben auf's Aeußerste wiberffant, und sowohl burch ben beiligen Stuhl als von ben National-Spnoben bas Bringip ber Inamovibilität ber Bischöfe aufftellen ließ. Ihm ift es zu verdanken, bag bis auf bie Zeiten ber normannischen Eroberung, also vierhundert Jahre lang, tein Rönig in England mehr gewagt bat, einen Bischof willfürlich abzuseten.

Um bie gesammte katholische Rirche erwarb er fich bas und um bie bebeutente Berbienft, bag er ben Sonbergeift ber feltischen Rirche fraftig befampft, befiegt und vernichtet bat.

bienfte um bie Rirche von England,

allgemeine Rirche;

<sup>&#</sup>x27;) Electio olim praesulum et abbatum tempore Anglorum pene clericos et monachos erat. Guill. Malmesb., de Gestis pontif., c. 3, f. 175. Cf. Lingard, Antiquities, p. 91-96 und 145.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

eine Emporung ober eine Protestation gegen bie tatholische Einheit zu fein, ohne irgendwie bie Bezeichnung Sarefie ober Schisma verbient zu haben, mit ber Wilfrib und feine Anbanger gar zu freigebig umgingen, batte biefer Sonbergeift nichtsbestoweniger balb in eine Art von engherziger, eiferfüchtelnter Absperrung ausarten fonnen. Rachbem fich bie teltische Rirche lange Beit gegen ben Bebanten gefträubt. ben Angelfachfen, biefen beibnifchen Eroberern ihres Britannien bie Segnungen bes Evangeliums zufommen zu laffen. batte fie fich am Ente boch anders besonnen, und, ale von ben römischen Missionaren bas Gis einmal gebrochen war, fich in Stand gesetzt, biefe letteren überall zu vertreiben und zu verdunkeln. Aber vielleicht ohne flares Bewußtfein und wohl unabsichtlich und nur aus vebantischem Rleinlichkeitsgeift hielten bie keltischen Apostel Englands bie neuen Chriften vom Mittelpunkte ber driftlichen Lebensthätigkeit. von ber römischen Rirche isolirt, und bieß eben in bem Angenblicke, we biefe Kirche, von ber Borfebung gur Berfündigung ber froben Botschaft unter ber unermeglich großen Bölferfamilie ber Germanen auf bem Boben Deutschlands berufen, in der bringenbsten Beise ber Mitwirfung ber germanischen Bolfoftamme felbft bedurfte, beren Sendung und Beruf ber heilige Gregor ber Große in prophetischem Beifte angebeutet und bie Gott in reicher Naturanlage vor allen Barbarenvölkern mit Thatenbrang, mit Rühnheit und Ausbauer ausgerüftet batte. England ftand auf bem Buntte. eine Nebenfirche von Irland zu werben, und bann wurde fich fein infularisches Naturell über Gebühr, zum Rachtheil ber fatholischen Ginheit und ber Befammtintereffen ber driftlichen Welt, entwickelt haben. Da erschien Bilfrib. fünfzig Jahre langen Rampfen, auf Roften feines Friedens. feiner Sicherheit, feiner Freiheit fogar, verminberte er anfänglich das Borwiegen des Keltismus und hob es am Ende gänzlich auf, ohne daß ihm dabei irgendwelche Berfolgung oder Druck oder ein gewaltthätiges Berfahren gegen die Besiegten vorgeworsen werden kann. Und nicht nur gelang es ihm fo, der keltischen Bewegung Stillstand zu gedieten, sondern er vernichtete sie für immer. Er schaffte alle rituellen und gottesdienstlichen Berschiedenheiten ab, unter denen sich Stammes- oder Meinungszwiste versteckten, und dieß nicht nur in seiner unermeßlichen Diözese, im großen northumbrischen Reiche 1), sondern in ganz England, und nicht nur in Eng-

<sup>&#</sup>x27;) Raum daß in fpaterer Zeit in Northumbrien noch bie und ba eine einzelne schwache Spur keltischer Traditionen ober Einrichtungen vorkommt, wie 3. B. im Jahre 936, wo König Abelstan vor einem Rriegszuge gegen die Schotten um das Gebet der Culdeer (Colidei) in Nork anhält, die daselbst den Dienst am St. Betersdom versahen. "Videns in dicta ecclesia viros sanctae vitae et conversationis honestae dictos ad tunc Colideos, qui multos sustentabant pauperes, et modicum habebant unde viverent, concessit . . . ut melius possent sustinere pauperes confluentes, hospitalitatem tenere." Es ift bier augenscheinlich von den feltischen Celi-De die Rebe. Ihr Institut in Port im gebuten Jahrhundert muß auf die Zeit der irischen Missionäre daselbst vor Wilfrid zurückgehen. Man fieht zudem, daß diefelben nach allgemeinem Branch der teltischen Monche sowie ber Benebiftiner bie Feier bes Gottesbienftes mit ber Armenpflege verbanden. — Abelftan vergabte ihnen nach feinem Siege unam travam bladi de qualibet caruca arante in episcopatu York, quae usque in praesentem diem dicitur Petercorn; diese travae waren dem Könige ex consensu incolarum abgetreten worden mit ber Berpflichtung, Die vielen Bolfe auszurotten, welche "fere omnes villanorum bestias" gerriffen. - Nachdem die Bolfe ausge= rottet waren, ward die Abgabe wieder verfügbar und der Rönig verlieb fie nun ben Culbeern. Diese Bergabung, largitione fidelium, murbe noch bon Wilhelm bem Eroberer und Wilhelm bem Rothen befraftigt, welche fie nebst ber Abgabe auf ein Spital übertrugen, bas von eben diefen Culbeern in Dort unter bem Titel von St. Leonhard

land, sondern durch die Macht seines Beisviels und seines Einflusses auch in Irland, in Schottland und endlich sogar im Hauptheiligthume bes christlichen Keltismus, auf Jona ').

Indem Wilfrib noch felbst ben letten ber erobernben

Stämme, ber noch beibnifch geblieben war, ben ber Gudfachsen, in bas Chriftenthum einführte, vollendete er rubmvoll bas Wert ber Bekehrung Englands, bas nabezu bunbert Rabre früher von römischen Missionaren begonnen worben war. Er that noch mehr. Inbem er, ber erfte aus feinem Volle, zum Batican pilgerte und am Grabe ber Apostel betete, und bamit bie Ballfahrten nach Rom und bie Berufungen an ben beiligen Stuhl begann, indem er bei ben angelfächfischen Rönigen und Bischöfen bie Intervention ber papstlichen Obergewalt gesetzlich wie thatsächlich zur Anerfennung brachte, führte er England ein in ben Rreislauf bes großen europäischen Bilbungs- und Gesittungsprozesses, beffen Angelpunkt und Lebensberd ber beilige Stubl nach und nach immer mehr wurde. Er war es, ber bas Werf Gregore und Anguftine fronte und jur Bollenbung brachte. Er brudte ber Eroberung Englands burch bie Babite und burch bie Monche erft bas Siegel auf. England verbantte es ihm, bag es nicht nur driftlich, fondern auch tatholifch, apostolisch und romisch geworben. Rein Angelsachse bat auf bie Geschicke seines Bolkstrammes und feines Lanbes einen fo entscheidenden, fouveranen Ginfluß gehabt.

Im modernen England ist Alles, was Wilfrid aufgebaut hat, zerftört; Alles was er geliebt, ift untergangen.

um England.

gegründet worden war. Dugdale, Monasticon, angeführt von Reeves, the Culdees of the British Islands, p. 59—144.

<sup>&#</sup>x27;) Wir werben weiterhin sehen, was Abhelm, Egbert und Abamnan noch für Bollendung bes Bertes Bilfribs thaten.

Lebendig ift er nur noch in ber Geschichte, in die er für bas Auge eines jeben aufmertfamen Beobachters tiefe und unvertilgbare Furchen gezogen bat. Inbem ihn bie Rirche auf ibre Altare erhoben, belehrt fie uns, bak er fich burch feine Bingebung für die Gerechtigfeit, für bie Bahrheit, für bas Beil ber Seelen, einen boben Blat unter ben Beiligen erworben hat. Aber aus bem einfach historischen Gefichtspunkte bieten fein Charafter und fein Lebenslauf ben Stoff eines eben fo mertwürdigen ale anziehenden Studiums. Bei ibm finbet fich nichts mehr von ber Beise jener großen Monde aus ben Urzeiten ber Rirche, ber Ginfiedler ber Thebais, auch nichts von bem hoben muftischen Ascetenthume ber teltischen Monche. Obgleich er mit ben Aufschwüngen und ben Tröftungen und Erfahrungen bes tieferen Seelenlebens wohl vertraut war, ist es boch nicht ber innere Menich, ber Mann bes Gebetes und ber ftillen Ginfamfeit. ber bei ihm vorherricht; es ift ber Mann ber Rraftentfaltung in äußerer That und Tugent, ber Rrieger und Streiter im religiöfen Leben.

Wilfrid ist ber Erste in jener großen Familie von Bralaten, welche abwechselnd apostolische und politische Man= aroften Gener, berebt und tampfbereit, unerfchrocene Bortampfer ber falechts von römischen Einheit und ber firchlichen Unabhängigkeit, bochbergige Bertreter ber Rechte bes Gewissens, ber Freiheit ber Seelen, ber geiftigen Rrafte im Menfchen und ber Befete Bottes waren; eines behren Gefchlechtes von Bischöfen, wie es aukerhalb ber tatholischen Rirche in England in ber Befcichte nirgende ein abnliches gegeben; eines Befchlechte von Beiligen, von Belben, von Befennern und Marthrern, bas ben beiligen Dunftan, ben beiligen Lanfrant, ben beiligen Unselm, ben beiligen Thomas Bedet, Stephan Langton, ben beiligen Ebmund, ben. Berbannten von Pontigny, bervorge-

Charalter Bilfribs.

Er ift ber Erfte bee obne Gleichen.



bracht hat und bas mit Reginald Pole zu Ende geht. Durch eine merkwürdige Fügung, durch ein rührendes Zusammentreffen der Umstände ruhen die irdischen Ueberreste Wilfrids,
die im Jahre 959 vor der frevlerischen Raubgier ber Dänen
in die Primatialkirche von England geflüchtet wurden, in
ber vom Blute des heiligen Thomas des Marthrers gerötheten Metroposis, an der Seitc eben jenes Reginald, des
letzten katholischen Erzbischofs von Cauterbury!).

Er ift zubem ber Borläufer ber mächtigen Brafaten, ber großen Mönche, ber Fürst-Aebte bes Mittelalters, Führer ober Drakel ber Reichsversammlungen, Minister und Stellvertreter ber Rönige, manchmal ihres Gleichen ober Rivale ber Rönige. Wenn bie Pflicht es verlangt, schrickt er vor keinem Leiben jurud; er ichent fich bor feiner Entbehrung, teine Befahr ficht ibn an: viermal unternimmt er bie Reise nach Rom. bie bamals zehnmal mühevoller, hundertmal gefährlicher war als heute eine Reife nach Auftralien. Wenn er bagegen ju Saufe im Frieden fein tann, ift er prachtliebend, und entfaltet gern ben Glanz und die Macht feines Ranges. wieberum weiß er bescheiben, bemuthig und klein zu sein, wo es fein muß; noch beffer aber weiß er ben Königen, ben Fürften und herren, ben Bischöfen auf Synoben und ben Berfammlungen von Laien in tuhner, unbeugfamer Bertheidig= ung feiner Batrimonien, feines Anfebens, feiner Autorität und feiner Sache entgegen au treten.

An Feinden hat es ihm nicht gefehlt, und er scheint, wie richtig bemerkt worden, jener Meinung gewesen zu sein, welche in viel späterer Zeit von Abt Rance in die Worte gefaßt wurde: Ein Christ sollte sich für Gold Feinde erkaufen. Aber mehrere seiner Feinde waren Heilige, und

<sup>1)</sup> Faber, p. 202.

von ben anderen beiligen Bischöfen ober Aebten feiner Zeit. bie in ber angelfächsischen Kirche fo zahlreich waren, hatte er feinen einzigen zum Berbündeten; fein einziger bot ibm in feinen Prüfungen und Rampfen bie Freundeshand; im Gegentheil zeigten Biele eine gang unerklärliche Erbitterung gegen ibn. Wir muffen wohl baraus abnehmen, daß er nicht schonend genug gewefen fei gegen bie bei feinen Landsleuten jederzeit so lebendige Empfindlichkeit bes Nationalgefühls, burch bie fie am Enbe von ber fatholischen Ginheit Und weiter muß wohl angenommen losgeriffen murben. werben, baß sich, - wie viel man auch auf Rechnung von Provinzialfeinbichaft und verfonliche Gifersucht gegen ihn zu setzen geneigt sein mag - bei ibm boch eine unbillige Sintansetzung und Berachtung früherer, in edlem Gifer geleisteter Dienste, nebft einer gemiffen frankbaften Reigbarteit zeigte, sowie eine läftige Starrbeit im Besteben auf feiner Deinung und bazu eine berrifche und verletenbe Beftigkeit in ber Sprache 1), aber nur in biefer; benn in feinen Handlungen war er jederzeit bulbfam und ebelmüthig.

Dafür hatte er benn aber auch unter seinen näheren Bekannten viele Freunde. Er zählte die Mönche, die sich aus freien Stücken um ihn schaarten, um unter seiner Leitung leben zu können, zu Tausenden, und unter ihnen fand er die unerschrockenen, treuen Begleiter auf seinen Reisen, in seinen Gefahren, seinen Schiffbrüchen und Berbannungen, sowie diezenigen, welche auf seinem Todbette unter Thränen für die Berlängerung seines Lebens beteten. Den erlauchtesten und frömmsten Frauen seines Bolkes, der Königin Etheldreda, der Aebtissin Ebba, Elsleden, seiner letzten Gönnerin, slößte er eine Anhänglichkeit ein, die alle Hindernisse über-

<sup>&#</sup>x27;) Dieß muß auch ber begeistertfte seiner mobernen Biographen, ber B. Faber, jugefteben, p. 203; Cf. Hook, p. 138.



wand. Er fesselte bieselben, sowie überhaupt die zartesten ebelsten Gemüther seines Landes, und nicht nur sie, sondern auch die rauben Friesen und die furchtbaren Longobarden mit einer unwiderstehlichen Gewalt, und dieß sein ganzes Leben lang, vom Augenblicke an, wo er die Gewogenheit der Königin von Northumbrien gewann, als er in Knabenwassen und Zeug vor ihr erschien, die zu der letzten Wendzung seiner Geschicke, wo der wackere Bertsrid, der Retter des bernitischen Herrschauses, sich zu Gunsten des siebenzigährigen Geächteten erklärte.

Diefer Rauber seiner Berfonlichkeit wird burch bie feltenen Eigenschaften erklärlich, welche alle feine Mangel aufwogen, ja überreichlich wieber gut machten. Bor Allem war feine Seele groß, mannlich und entschloffen, glübend und voll Begeisterung, von nie gebeugter Kraft und Stärke, fähig, in Gebuld zu warten ober rafch entschlossen zu handeln, unzugänglich für Furcht ober Entmuthigung, und wie geschaffen, um in jenen Soben zu wohnen, welche zugleich Aller Blide und ben Blit auf sich ziehen. Seine Berebtsamfeit, Die Alles übertraf, mas man bis babin in England gebort hatte, seine lebhafte, burchbringende Beiftesicharfe, fein verzehrender Gifer für wiffenschaftliche Studien und für die öffentliche Erziehung, feine Liebe und fein Berftanbnig ber Runft, befundet in seinen monumentalen Bauten, welche bas driftliche Bolt burch ihre Erhabenheit blenteten, und wo feine Stimme gabllofe Buborer gefesselt hielt; feine Seelenstarte in ben Brufungen, feine glubenbe Liebe ber Gerechtigfeit - Alles mußte bagu beitragen, ihn zu einer jener Perfonlichkeiten zu erbeben, die ihre Zeitgenossen beherrschen und mit fich fortreifen, die ber Aufmerksamkeit und ber Phantafie felbft berjenigen gebieten, beren Ueberzeugungen fie nicht anbern 1).

<sup>&#</sup>x27;) Vir pro justitiae merito multis jactatus periculis . . .

Bei ihm ist immer etwas Ebelmuthiges, Feuriges, Hochsherziges, was ihm die Sympathic ebler Menschen gewinnt, und wenn das widrige Geschick, wenn siegreicher Undank und Leidenschaften seinem Leben das Siegel würdevoll und driftlich getragener Prüfungen aufdrücken, dann verdoppelt sich der innere Zug zu ihm und die Sympathie, und vor ihnen verschwindet dann Alles, was in seiner Art zu sein und zu handeln minder anziehend ober minder begreislich scheinen konnte.

Er ist ber erste von allen Engländern, der die Aufmerkfamkeit der anderen Bölker auf sich gezogen hat, und
auch der Erste, von dem eine besondere Biographie geschrieben ist. In jedem Zuge, wie im Ganzen dieses Lebensbildes erblicken wir den Thpus der Eigenschaften und der
Sonderbarkeiten seines Bolkes: die seste Zähigkeit, den Muth,
den gewaltigen, unermüblichen Thatendrang, die hartnäckige Arbeitskraft, die Entschiedenheit, für sein Patrimonium, für
seine Shre, für sein Recht den Kampf zu bestehen. Gott
und mein Recht! Dieser stolze Sinnspruch Englands steht
auf jedem Blatte in Wilfrids Leben geschrieben. Im Dienste
einer Sache, die im Unglücke der Zeiten und durch die.
Blindheit der Menschen in den Augen des englischen Bolkes

Feriuntque summos Fulgura montes.

Od., II, 2.



egregie factus ad promerendam gratiam principum apud quos exularet, idemque pro rigore justitiae compatriotis regibus odiosus. Gull. Malmost., f. 153. — Eddi, 'der, wie alle gelehrten Mönche seiner Zeit, in Horaz vortrefflich bewandert war, unterläßt nicht, ganz so wie ein parlamentarischer Redner des neunzehnten Jahrhunderts es thun würde, auf seinen Helden bereits im Borworte seiner Biographie die bekannten horazischen Berse anzuwenden:

bie allerunpopulärste geworden ist, hat Wilfrid alle Tugensben entfaltet, die das eigenste Gut seiner Landsleute und zugleich am geeignetsten sind, ihnen zu gefalten. Man fühlt in ihm allen Drang, alle edlen Reigungen und Kräfte seines Bolksstammes sich regen. Böllig stumpssinnig vor Haß, der ja auch tausendmal blinder macht als die Unwissenheit, müßte man sein, um in ihm nicht den Erstgebornen jenes unüberswindlichen Bolksthums, den ersten Engländer, zu erkennen.

## Künfzehntes Buch.

Zeitgenossen und Nachfolger des heili= gen Wilfrid. 650—735.

Omnes vos filii lucis estis, et filii dei.

I. Thessal., V, 5.

Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis.

II. Timoth., I, 7.

## Erstes Kapitel. Der heitige Cuthbert.

637 - 687.

Gegenfate zwischen Wilfrid und ben Seiligen bes northumbrifchen Ruftenlandes. - Gein Rubm wird überftrabit bon bemienigen Cuthberts. — Rindheit Cuthberts, Sirtentnabe an ben Grenzen von Schottland und England. - Er wird Roviz in Melrofe. -Er predigt bem Bolle ber ichottischen Marten. (Rotig über bas Rlofter Dull, aus bem die Univerfität von St. Andrem bervorgegangen.) Seine Lebensftrenge, Baber in eistaltem Baffer, Legende ber beiben Fischottern. - Bon Melroje tommt er nach Ripon, von wo ibn Bilfrid nebft ben anderen teltischen Monchen vertreibt. - Er wird Brior von Lindisfarne, wo er bie romifchen Brauche und bas uniforme Leben ber Beneditiner-Obiervang gur Berrichaft bringt: fein Rlofterleben und feine außere Thatigfeit in Lindisfarne. - Seine große Milbe. - Er wird Ginfiebler in einer Boble ber Infel Farne; vollsthumliche Ueberlieferungen von feinem Aufenthalte auf Jona: Die St. Cuthbertsvögel und Die Rorner feines Rofentranges. - Seine liebevolle Aufnahme ber Buger, welche ibn bort auffuchen. — Seine Gaftfreunbschaft. — Seine Demuth. - Ronig Egfrid bolt ibn von feinem Felfen, um ibn gum Bifchof von Lindisfarne gu machen. - Er bleibt Monch und Miffionar mabrend feities turgen Epistopates. - Gein Mitleid bei ben Leiben feiner Bisthumsangeborigen: Die irrfinnige Gräfin; die getröftete Mutter. - Geine Begiehungen gu feiner eigenen Rabrmutter; jur Konigin Etbelbrebg, ju ben großen

Aebtisfinnen Ebba von Colbingbam, Elfleba von Bbitby. (Rotiz über bie Ausichliefung ber Frauen aus feinem Rlofter.) - Gein letter Befuch bei ber Aebtiffin Berca. - Er begibt fich gur Borbereitung auf seinen Tob nach seinem Felseneiland gurud. -Das Todtentuch ber Mebtiffin. - Lette Ermahnungen Cuthberts. fein Tob. — Gein bester Freund ftirbt am gleichen Tage, ju ber gleichen Stunde. - Abre jährliche Ausammentunft auf bem Relfen von Farne. - Unermegliche und bauernde Popularität feines Andenfens. - Uebertragung feiner Reliquien nach Durham. -Bracht und Reichthum biefer Domfirche, nach ber von Tolebo bie reichfte in ber Belt. - Afplrecht. - Birtfamfeit feines Schutes für Unterbrudte. - Alfred, Runt und Bilbelm ber Eroberer. -Die faft fouverane Unabhangigfeit ber Rachfolger Cuthberts unter ben anglo-normannischen Königen. - Der beilige Cuthbert, von ben Englandern gegen die Ginfalle ber Schotten angerufen. -Schlacht von Revill's Crog. - Sein Banner erfcheint gum lete ten Male bei ber Insurrettion bes Norbens gegen Beinrich VIII. - Es wird profanirt und mit feinen Gebeinen verbrannt. -Seine Bollsthumlichfeit zu Land und See. - Die Monche als Matrofen. — Der findlichen Ginbilbungsfraft Cuthberts erscheinen fie als Seevogel. - Seine Erfcheinung gur Rettung von Schiffsleuten in Gefahr, - Der Ginfiedler Ethelmold betet für die Schiffbriichigen. - Gratia Darling, Die driftliche Belbin biefes Archipels im neunzehnten Jahrhundert.

Acben ber großen Gestalt Wilfrids erscheint in ber Geschichte eine ganze Familie von heiligen Mönchen, seinen Zeitgenossen und Landsleuten, beren Stelle bereits in ber vorangegangenen Darstellung gewesen sein würde, wenn bieselbe nicht so schon zu lang geworden wäre. Uebrigens bilden sie doch, wenn sie auch alle während des Bontistates Wilfrids Northumbrien bewohnt haben, auch wieder eine eigene natürlich gesonderte Gruppe. Diese Stellung kemmt ihnen wegen der manchmal fast seindseligen Haltung gegen ihn zu, von der schon Andentungen gemacht worden sind; und noch niehr wegen des weseutlich Friedlichen in ihrem Charakter und ihrer ges

schichtlichen Stellung. Wenn es vorgekommen ift, bak fie irgendwo in ben Kämpfen und Bewegungen ihrer Zeit und ihres Lanbes in Mitleibenschaft gezogen murben, burfen mir annehmen, bag bieß niemals anbers, als gegen ibren Willen und ihre Neigung geschohen fei. Gben fo febr zum Frieben und zu einer mit Studien , Betrachtungen und ascetischen frid und ben Uebungen erfüllten Einfamteit geneigt, als Bilfrib zu ben Beiligen bes Mühen und Fährlichkeiten bes Rampfes hingezogen warb; humbrifden in ibren Klöstern am Sceacstabe des Reiches von Northum= brien geborgen, wo fich bie Streitigkeiten amischen Wilfrib und ben Nachkommen bes Morbbrenners tagtäglich erneuerten, bilbet ihre Geschichte einen lieblichen und erquidenben Gegenfat zu ber fturmvollen Lebensbahn bes großen Abtes von Hexbam und Riven.

**Contrast** nort-Rüften= aebietes.

In erfter Linie biefer Friedliebenben fteht ber Donch, ben die Kirche unter bem Namen bes heiligen Cuthbert verehrt '), und beffen Rubm balb benjenigen Wilfribs verbunfelte, obgleich seine geschichtliche Stellung von einer viel geringeren Bebeutung war. In ber That, wie hervorragend auch immer ber Ginflug Wilfribs, bes großen Bischofs, bes großen Abtes, bes hochgebornen Ethelings war, so ward boch seine Bopularität bei Weitem, sowohl unter ben Beitgenoffen als bei ber katholischen Nachwelt von berjenigen eines Sirtenfnaben überragt, welcher ebenfalle Bifchof murbe und beffen Diozese zu benen gehörte, bie aus ber Berftuckel-

<sup>1)</sup> Sein Leben marb zuerft von einem Monche von Lindisfarne noch mahrend der Regierung Ronig Albfrids geschrieben, also noch vor bem Jahre 705, und weniger als zwanzig Jahre nach bem Tobe bes Beiligen; barauf in Brofa und in Berfen von Beba, welcher beim Tobe Enthberts vierzebn Jahre alt war und ber mit seiner gewohnten Benauigfeit immer forgfältig Namen und Stand aller feiner Bemahrsmänner anaibt.

ung der großen Didzese Wilfrids entstanden waren. Die Relten haben Cuthbert zu einem der ihrigen, wenigstens durch seine Geburt machen wollen '). Sie sagen, er sei der Sohn einer Prinzessin aus Irland, welche, wie Brigitta, die heislige Landespatronin von Erin, in Stlaverei gerathen, die aber dabei in die Gewalt eines brutalen Siegers gekommen sei. Sie machen ihn auch zu einem Zögling ihres großen Heiligthumes von Jona?). Für diese seine keltische Abkunft könnte jedenfalls seine Haltung gegen Wilfrid viel besser

<sup>&#</sup>x27;) Die irische Abkunft Cuthberts wird ohne allen Borbehalt von Reeves behauptet in feinen Anmertungen gu Battenbach, p. 5. Lanigan (t. III, p. 88) conftatirt, daß Usber, Ware, Colgan ber gleichen Anficht gemesen seien. Es ift eine Lebensbeschreibung Cuthberts porbanden, aus bem Rrifden in's Lateinische übersett, querft nur theilweise in ber Sammlung von Capgrave veröffentlicht, bann nach einer viel vollständigeren Sandichrift, die aber erft bem vierzehnten Jahrhundert angebort, auf's Reue im Jahre 1838 burch bie Surtees'iche Gefellichaft gebrudt; nach biefer Biographie mare feine Mutter die Tochter bes Ronigs von Leinster, welche eine Sclavin bes Ronigs von Connaught geworben, ber fie vergewaltigt babe, nachbem er ihre gange Familie ermorbet: ber Gobn, die Frucht biefes Attentates, von feiner Mutter nach Britannien gebracht, habe ben Ramen Rullboc, bas beift Bebliage, wegen ber Mighandlung feiner Mutter, erhalten. (Colgan, Acta SS. ad 20. Mart.) - Roch viele andere irische und engliche Autoren behaupten seinen irländischen Ursprung. -Beda fagt über feine Geburt gar nichts. Die Bollandiften, welche ibn in ihrer Darftellung am 20. Marg für einen Angelfachsen balten, icheinen in ihrer Lebensbeschreibung bes beiligen Wiro am 8. Mai, wieder geneigt, seine irische Abkunft anzunehmen. Mabillon ift ber Meinung. daß er in dem Lande geboren fei, wo er bie Beerden hutete, nämlich an ben Ufern bes Lauder; boch führt er feine Beweisgrunde bafür an. Auch Canigan scheint fich zu biefer Anficht binguneigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Una cum matre puer ad insulam, quae Hy dicitur, profectus est: ubi aliquandiu cum religiosis viris loci illius conversatus est. *Libellus de ortu S. Cuthberti*. ed. Sortees, p. 79.

zeugen, als es die Ueberlieferung ber angelfächfischen Mönche von Durham zu thun vermag. Aber in Birklichkeit weiß man burchaus nichts Sicheres weber über ben Ort seiner Geburt, noch über seinen Stand und seine Familie.

Wo man ihn zum ersten Male in ber Geschichte erblickt, ift er ein Hirte im Thale von Lauberbale, bas von einem Flusse burchströmt wird, ber sich bei Melrose, also an der heutigen Grenze von Schottland und England, in ben Tweed ergießt. Diese Gegend gehörte bamals zum Reiche von Northumbrien, das der heilige König Oswald wieder zu Macht und Ansehen gebracht hatte, indem er es vom Joche der Mercier und der Briten befreite.

Jugenbzeit Cuthberte.

Da wir ben jungen Enthbert balb nachher zu Pferbe, die Lanze in der Fauft und von einem Reitsnecht begleitet, unterwegs sehen, läßt sich nicht wohl annehmen, daß er von armer Familie gewesen sei. Doch aber waren es nicht die Heerben seines Baters, die er hütete, wie einst der junge David auf den Tristen von Bethlehem; es heißt ausdrücklich, daß die Heerben, die er zu hüten hatte, einem oder mehreren Herren gehörten. Seine Estern mochten zu den Klienten oder Wasallen gehören, benen die großen sächssischen Grundeigenthümer ihre Heerben zu hut und Weide auf den großen Weideplätzen übergaben, die ihnen vom Folkland der Gemeinbeland übersassen, und wo die Hirten Tag

<sup>&#</sup>x27;) Das Folkland, unser Bolkland, entspricht bei den Angelsachsen unserm Gemeindeland, dem Lande, das der Allgemeinheit der Bürger angehört, woher wir denn dafür das Wort Allmend oder Allmenda haben. Es ift vom Eigengute dadurch unterschieden, daß es eben nicht als Eigenthum, sondern nur zu zeitweiliger oder lebensstänglicher Ausnießung in den Händen Einzelner ift. Es ist mutatis mutandis der Ager publicus der Römer.

Anmertung bes Ueberfegers.

v. Montalembert, d. Monche b. M. IV.

und Nacht im Freien blieben, wie noch jest bie ungarischen Schäfer in ihren Buften längs ber Donau im mittleren Ungarn 1).

Die Phantasie ber Bevölserungen von Nord-England, beren Helb und Lieblings-Heiliger Euthbert vor wie nach ber normännischen Eroberung gewesen ist, hat sich bei bem Dunkel über seiner Kindheit einen völlig freien Spielraum hinsichtlich berfelben geschaffen; sogar von seinen Knabenspielen hat sie wissen wollen und beschreibt ihn, wie er unter seinen kleinen Spielkameraden auf den Händen geht und Rad und Purzelbaum schlägt<sup>2</sup>).

Auch das beffer verdürgte Zeugniß seines Zeitgenossen Beba sagt uns, daß unser kleiner Schäfer unter den Knaben seines Alters an Rührigkeit, Geschick und verwegener Kühnsheit im Laufen und Ringen nicht seines Gleichen gehabt habe. In allen Spielen, in allen Leibesübungen war er immer obenan und der erste der seine Rameraden mit der keden Zuversicht des Siegers herausforderte. Man möchte meinen, die Schilderung eines kleinen Angelsachsen unserer Tage, eines Schülers auf dem modernen Tummelplate der Knaben in Eton ober Harrow zu lesen. Dabei zeigte sich

<sup>&#</sup>x27;) Ac statim commendans suis pecora quae pascebat, dominis. Beda, De Vita et miraculis S. Cuthberti, c. 54. — Cf. Kemble, die Sachsen in England.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cum jocantibus satis jucundus apparuit. Quidam saltu, alii luctamine . . . nonnulli vertice capitis in terram depresso, pede utroque in sublime porrecto, se subrigere decertabant. *Ibid.*, p. 80.

omnes coaetaneos in agilitate et petulantia superans.
 Monach. Lindisfarn., ap. Bolland, im III. Märzbanbe, p. 118.
 Agilis natura . . . acutus ingenio . . . fessis nonnunquam aliis, ille indefessus, si quis ultra secum vellet certare, quasi

mitten unter biefem Uebersprubeln feiner jugendlichen Rraft bei ihm eine febr früh entwickelte Frommigkeit; als er einft, Nachts, unter Beten, Die Schaafe feiner Berrichaften butete, fab er bas fcwarze Gewölf, bas ben gangen himmel überjog, por einer langen Liebtstrafe fich plotlich aufthun, bann eine Schaar von Engeln vom himmel fommen und wieberum binaufschweben, Die eine im bellften Lichtglanze leuchtenbe Seele mit fich emporführten ').

Um folgenden Tage verbreitete fich bie Runde, bag Aiban, ber beilige Bischof von Lindisfarne, ber Apostel biefer gangen Begent, in berfelben Racht geftorben war. Bifion entichied feinen flöfterlichen Beruf.

Nach einiger Zeit treffen wir ihn an ber Pforte beder wirb Ro-Rloftere Melrofe, bes groken feltischen Novitigthauses in Morthumbrien: er war noch nicht fünfzehn Jahre alt und boch tam er bort fcon, gleichwie Wilfrib am Konigehofe Canflebens, gu Pferbe an und mit ber Lange bewaffnet und in Begleitung eines Reitfnechtes: benn bereits war er icon im Rriege gewesen und batte in ftrengen Entbebrungen vor bem Feinde ben erften Unterricht in bem Fasten erhalten, bas er von nun an im Rlofter zu üben fich vornahm?). 3mei

via in

Melrofe. 651.

victor laetabundus inquireret. Sive enim saltu, sive cursu, sive luctatu, sive quolibet alio membrorum sinuamine . . . ille omnes aequaevos et nonnullos etiam majores a se gloriabatur esse superatos. Beda, De Vita et miraculis S. Cuthberti, c. 1. - Cf. c. 6.

<sup>&#</sup>x27;) Vidit subito fusum de coelo lumen medias largae noctis interrupisse tenebras. In quo coelestium choros agminum terram petisse . . . Beds, c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In castris contra hostem cum exercitu sedens, ibique habens stipendia parva. p. 118. - Cum equo desilisset et hastam quam tenuerat manu ministro dedisset . . . Beda, c. 6.

große Lehrer ber keltischen Kirche nahmen ihn auf: Abt Cata, einer jener zwölf von Aiban auserwählten Northumbrier, und ber Prior Boisil, welcher bem neuen Ankömmling sogleich sein besonderes Wohlwollen schenkte und selbst die Sorge für seine klösterliche Bildung übernahm. Noch fünfbundert Jahre nachher küßte man mit Verehrung in der Domkirche von Durham das Evangelienbuch, das dieser Lehrer bei den täglichen Leseübungen gebraucht hatte.

Der willensstarfe und thatfraftige Jungling zeigte alsbalb eine feltene Empfänglichkeit für bas Rlofterleben, und nicht allein für bie eigentlich flöfterlichen Uebungen, sonbern auch für bie Miffionen, welche für bie Monche jenes ganbes ein jener Zeit bie Sauptarbeit maren. Er begnügte fich nicht, alle seine Gefährten in ben vier vorzüglichsten Thatigkeitsformen bes Rlofterlebens, bem Stubium, bem Bebet, ben Nachtwachen und ber Handarbeit zu übertreffen 1), sondern ließ es fich auch gleich bei feinen erften Diffionsversuchen angelegen fein, in ben Bergen ber umwohnenten Bevollerungen die letten Spuren beibnifden Aberglaubens ganglich Reine Dorfichaft mar zu weit entfernt, fein auszurotten. Berggipfel zu fteil und unwegfam, feine Bitte zu schmutig für seinen Seeleneifer. Er mar manchmal wochen-, ja monatelang vom Klofter abwefent, um bie rauben Bergbewohner biefer Gegenben zu unterrichten und bie beiligen Sakramente zu fpenben 2).

<sup>&#</sup>x27;) Legendi videlicet, orandi, vigilandi, atque operandi solertior. Beda, Vita S. Cuthb., c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Solebat ea maxime loca peragrare, illis praedicare in viculis, qui in arduis asperisque montibus procul positi, aliis horrori erant ad visendum, et paupertate pariter ac rusticitate sua doetorum prohibebant accessum . . . In montanis plebem rusticam . . . Beda, Vita S. Cuthb., c. 9.

Die Bege waren folecht, ober richtiger gefagt, es gab gar teine Bege; nur felten tonnte er feine Reifen gu Bferbe machen; manchmal zu Schiffe, wenn er nämlich bis an bie Rufte in die von Bicten bewohnten Gegenden mußte'). Deistens aber hieß es zu Kuß vordringen in die entlegensten Blens ober Thaler, burch bie Baibelander ober über bie unbebauten und unbewohnten Sochebenen, wo er nur in langen Zwischenraumen eine hirtenhütte fanb, wie etwa bie, in ber er seine eigene Rindheit verlebt hatte, und wenn es Binterezeit war, fo ftanben auch biefe verlaffen. Aber meber raube Witterung, noch Rucfficht auf Die Jahreszeit, noch hunger ober Durft bielten ben jungen, madern Miffionar auf in feinen apostolischen Reisen zur Aufluchung jener bunngefaeten, aus Angelfachfen und Relten gemischten Bevölkerungen, bie wohl bem Ramen und ber Taufe nach chriftlich waren, aber immer noch eine tiefgewurzelte Reigung zu ihren alten abergläubischen Gebrauchen hatten und bie bei ber erften unerwarteten Beimsuchung, g. B. eine Sterblichkeit, wie sie bamals so oft und so verheerend auftraten, fogleich wieber zu ihren Sortilegien, Amuletten und anderen beibnischen Gebräuchen und Uebungen zurückfehrten 2).

Seine Lebensweise als Missionär.

<sup>&#</sup>x27;) Cum duobus fratribus pergens et navigans ad terram Pictorum ubi Mudpieralegis (?) prospere pervenerunt. Bolland., p. 119. — Ad terram Pictorum qui Nidwari vocantur. Beda, c. 11. — Herr Joseph Robertson, einer ber gründlichsten Gelehrten bes heutigen Schottland, ber die Güte gehabt, sich für mich mit der Lösung der hauptsächlichsten Schwierigkeiten in der Geschichte Cuthberts zu befassen, ist der Meinung, daß unter der hier genannten Dertlichteit Ridwari das heutige Newburn bei Largo, in der Grafschaft Fife zu verstehen sei.

<sup>2)</sup> Ecce, inquit, in itinere quo vadis, nullum viculum, nulla hominum habitacula reperies... Tuguria pastorum quae, aestate

ichen ber Solwaybucht und bem Forth.

Die febr in's Ginzelne eingebenden Erzählungen über Die Bunbergeschichten, bie sich auf feinen weiten Banberungen Er predigt in gutrugen, zeigen une, bag fich feine thatige Sorgfalt auf Die vem gangen gange weite Berglanbichaft zwischen ben beiben Meeren. von ber Solwahbncht bis jum Forth, ausbehnte 1). Sie machen uns anschaulich. wie bie Monche bie Troftungen und Belebrungen ber Religion fventeten, ebe bie von Erabifchof Theodor vorgeschriebene Einrichtung ber Pfarreien überall burchgeführt und geordnet war. Sobald die Kunde vom Eintreffen eines biefer Missionare in einer etwas central gelegenen Dertlichfeit fich verbreitete, ftromte bie Bevolkerung ber Umgegend berbei, um feine Belehrungen zu empfangen' und war bann mit Gifer und in Ginfachheit bemüht, bie erhaltenen Unterweifungen im Leben anzuwenden. warb vor Allen mit vertrauensvoller Zuneigung angehört; seine Beredtsamteit war fo überzengend, baf fie felbst die am meiften Wiberftrebenben zu ihm berangog, um ihr Gun-

infirmiter posita, tunc jam deserta patebant . . . Aliquoties equo sedere, at saepius pedes... Ad erronea idololatriae medicamina currebant . . . per incantationes vel alligaturas vetata quaelibet daemoniacae artis arcana. Vita S. Cuthb., c. 5, 9. — Bolland., p. 119, 120.

<sup>1)</sup> Es scheint fogar, daß er den Umfreis seiner Wirksamteit noch viel weiter nach Norden bin ausgedehnt habe; benn im Libellus de ortu S. Cuthberti, der in irifder Sprache geschrieben und in lateinischer Uebersetung von ber Gurtees'ichen Gesellschaft berausgegeben ift, geschieht eines fteinernen Rreuzes Ermabnung, bas von ibm beim Abschiede aus bem Rlofter Dull errichtet worden; bieg Rlofter lag im Atholischen, nabe beim Schloffe vor Tapmouth. Dasselbe ift in ben Rabrbuchern der keltischen Kirche oft genannt, es mar die Wiege der heutigen Universität von St. Andrem's; im eilften Jahrhundert batte es ben Urahnheren bes foniglichen haufes ber Stuart gum Coarb ober Combarba, b. h. Laien= ober Erb-Abte.

benbekenntniß abzulegen und bie ihnen auferlegte Buke zu erfüllen 1).

Er felbft bereitete fich jum Bredigen und gur Ausspend= ung ber heiligen Sakramente burch außerorbentliche Bußübungen vor. Es werben noch bie und ba fteinerne Babewannen gezeigt, in benen er bie Nachte im Gebete in cies benestrenge. faltem Baffer jugebracht haben foll, nach einer lebning, bie fich bei ben meiften teltischen Beiligen findet und bie selbst Bilfrid, wie gezeigt worden, nachzuahmen, angemessen fand?). Wenn er fich an ber Seefufte aufhielt, ging er Rachts, ohne bag Jemand etwas bavon wußte, an ben Strand, und betete, bis an ben Sals im Baffer, fein Offizium. Bar er bann wieber aus bem Deere gefommen, fo feste er am Ufer bas Gebet fort; einstmals fab einer feiner Schiller, Die Legende ber ibm beim Weggeben beimlich gefolgt mar, um zu feben, Bijdottern. wohin er allnächtlich gebe, aus bem naben Felfenverftect, wo er fich verborgen hatte, zwei Fischotter aus bem Waffer steigen und bem Beiligen, mabrend berfelbe knieend weiter betete, feine erftarrten Fuße belecken und ihn mit ihrem Felle abtrocknen und reiben, bis wieber leben und Barme in feine Blieber gekommen 3). Ge ift ein betrübenbes Spiel

<sup>1)</sup> Erat quippe moris eo tempore populis Anglorum, ut veniente in villam clerico vel presbytero, cuncti ad ejus imperium, verbum audituri, confluebant . . . Cudberto tanta erat dicendi peritia, tantus amor persuadendi . . . Vita, c. 9.

<sup>2)</sup> Vas quoddam balnearium de lapide integro sibi fabricavit . . . quod vas adhuc in montis vertice permanet . . . Libellus, c. 25. - Siebe weiter oben, Seite 87, bie Erzählung von Drichthelm, bem Buger von Melrofe und hinfichtlich Bilfrids, Seite 235.

<sup>3)</sup> Homo Dei obstinata mente . . . in mediis fluctibus et mari aliquando usque ad ascellas tumultuante et fluctuante tinctus est . . . Venere continuo de profundo maris quadrupedae

menschlicher Frivolität und könnte ben Geschichtschreiber entmuthigen, daß gerade bieser, an sich unbedeutende Zug, der einzige ist, den das Bolk in dortiger Gegend noch vom heiligen Cuthbert weiß. Die Landseute von Northumberland und in den schottischen Marken kennen vom heiligen Cuthbert nur noch diese Legende der beiden mitleidigen Fischotter, ganz so, wie der Name des heiligen Columba die Schiffsund Strandleute der Hebriden einzig nur noch an jenen reisemüden Storch erinnert, den derselbe in sein Heimathland, nach Frland, zurückschiede.

Er wirb von Melrofe nach Ripon gefanbt. 660.

Er war seit einigen Jahren in Melrose, als ihn Abt Eata für die neue Genossenschaft von keltischen Mönchen mit sich nahm, die der König Alchfrid in Ripon hatte begründen wollen. Euthbert erhielt daselbst das Amt eines Gastmeisters, das er mit eben so viel Eiser versah, als disher seine Missionen. Wenn die Wanderer auf schneedebeckten Wegen hungrig und durchfroren ankamen, wusch er ihnen selbst die Füße und erwärmte sie an seiner Brust!); dann eilte er, wenn es an Brod gebrach, zum Backofen, und sorgte sonst für alles Röthige. Der Leser wird sich erinnern, wie die Söhne von Melrose Wilfrid Platz machen mußten, als dieser am Beginne seines Kampfes für die römischen Gebräuche und die Einheit der Ofterseier von der keltischen Kolonie von Ripon die Aenderung ihrer Rationalzgebräuche, die sie verweigerten, verlangt hatte <sup>2</sup>). Dieß war

quae vulgo lutrae vocantur . . . Hae . . . anhelitu suo pedes ejus fovere coeperunt . . . lambentes pedes, volutantes tergebant pellibus suis, et calefacientes odoribus suis. **Bolland.**, p. 119. **Beds.** c. 10.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe die Legende von bem Engel, bei Beda, Vita S. Cuthberti. c. 7.

<sup>2)</sup> Siebe oben, Seite 158. - Instante subito turbine, praefa-

ein plotlicher, gewaltiger Sturm, fagt Beba mit ber klugen Burudbaltung, bie er in Allem zeigt, wo er von ben Rampfen Wilfride mit anderen Beiligen etwas berühren muß. Cuthbert tam alfo mit feinen Lanboleuten nach Melrofe gurud. wo er seinen Freund und Lehrer, ben Prior Boifil wieberfand und fein Miffionarleben wieber aufnahm. Beim Tote bes Letteren, ber an ber Beft im Jahre 664 ftarb, marb Cuthbert an feiner Stelle jum Prior gewählt. Er felbit war von ber herrichenben Seuche ergriffen worben; aber alle Mönche bes Rlofters beteten bringend um feine Erhaltung. Als er erfuhr, bag ber gange Convent einft bie Racht über im Gebet für ihn verbarrte, rief er, obwohl feine Rrantbeit noch feineswegs gehoben, mit gewohnter Willensfraft: "Bas mache ich bier im Bette! es ift unmöglich, baf Gott bas Gebet folder Manner nicht erhört; geschwind meinen Stock und meine Schube." Er ftanb auf und fing, auf ben Stod geftütt, an zu geben. Aber es blieb ibm von biefer improvifirten Beilung immer etwas Rranthaftes zurud, bas auch fein Leben abgefürzt bat 1).

Uebrigens follte fein Aufenthalt in Melrofe nicht mehr lange bauern 2). Der Sieg Bilfribs und ber römifchen Ge-

tus abbas cum Cuthberto et caeteris...domum repulsus est... Beda, c. 8.

<sup>&#</sup>x27;) Ut quid jaceo? . . . Date baculum et caligas. Statimque exurgens, coepit tentare incessum baculo innitens. Vita, c. 8.

<sup>2)</sup> Es hält schwer, jenes per aliquot annos bei Beda (c. 9) mit ben bestimmten Daten zu vereinigen, wie Simeon von Durham ober richtiger Turgott, der amtliche Geschichtschreiber des Bisthums, bessen Schutpatron Cuthbert war, dieselben gibt; Daten, die übrigens mit den ältesten Erzählungen vollkommen im Einklange sind. Die Bollandisten setzen, in Uebereinstimmung mit Simeon seine Transserirung nach Lindisfarne in das Jahr 664, das Todesjahr Boissis und demuach das erste Brioratsjahr Cuthberts. Die chronologischen Daten im Leben Cuthberts

Lindiofarne verfett. 664.

Er wird nach brauche an ber Conferenz zu Whith hatte einen Umschwung in ber Rlofter-Metropolis von Northumbrien und im Mutterhause von Melrofe, in Lindisfarne, gur Folge. Bischof Colman mar, wie erzählt worben, nach Jona gurudgefehrt und hatte bie Gebeine feines Borgangers, bes erften Apostels bes Landes, mitgenommen, gefolgt von alten ben Mönchen, welche nicht gewillt maren, ihre kettischen Ueberlieferungen ber romischen Ginbeit zum Opfer zu bringen. Doch follte bie beilige Infel, bas Bauptheiligthum bes Lanbes, der Rlofterfamilie, die es gegrundet, erhalten bleiben. Der Abt Cata von Melrose mar ce, ber biefe fcmierige Miffion übernahm; er warb Abt von Lindisfarne, und als folder mit jener Art von bischöflicher Obergewalt befleibet, beren Charafter wir bereits erklart haben, und welche in Folge ber erften Rataftrophe Wilfribe zu einem förmlichen Episkopate warb. Er nahm auch borthin wieber ben jungen Cuthbert mit, ber noch feine breißig Jahre alt mar, ben er jeboch für ben einzig Beeigneten hielt, bas wichtige Amt eines Priors in bem großen Infelflester zu verfeben.

Da gerabe Cata und Cuthbert es gewesen waren, bie gegen Wilfrid ben Kampf wegen ber römischen Branche begonnen, bem fie in Ripon hatten unterliegen mußen, burften fie nicht die Geeignetften scheinen, um bie vom neuen Bischof von Northumbrien fo heftig vertheibigten und aufgenöthigten Menerungen zur Geltung zu bringen. Und bennoch feben wir aus Allem, bag ber neue Abt und ber neue Prior von Lindisfarne die Entscheidungen ber Berfammlung von Whith ohne Borbehalt annahmen und beibe ernstlich baran gingen,

find übrigens die folgenden: geboren 637, Mond in Metrofe 651, Brior von Lindisfarne 664, Ginfiedler auf Farne 676, Bifchof 684, er legt fein Amt nieber 686 und firbt 687.

biefelbe in ihrer großen teltischen Benoffenschaft burchau-Suthbert, bei bem fich bie ftarte Rorperfraft eines robuften Temperaments mit einer nicht zu trübenben Bergensgüte und Milbe verband, batte Belegenbeit, bei biefer Aufgabe alle Bulfemittel, bie Geift und Berg ibm boten, zu entwickeln. Richt alle Biberftrebenben maren mit Bifchof Colman fortgezogen; unter ben Burudgebliebenen befanben fich noch Biele, bie bartnäckig an ihren alten Brauchen bielten. Euthbert erörterte bie Frage mit ihnen täglich im offenen Rapitel; nur mit Gebulb und Mäßigung wollte er fie zur Ueberzeugung bringen: er borte alle ibre stets wieberholten Ginwurfe und ichroffen Gegenreben gebulbig an, fo lange er es aushalten konnte, und wenn es nicht mehr aing, bob er mit unverändertem Ton und Miene bie Gikung auf, um Tage barauf die Erörterung wieder zu beginnen, ohne jemals beftig zu werben und ohne bie minbeste Trubung ber Seelengute und Beiterfeit, Die er ale eine unschätzbare Babe von Bott erhalten hatte ').

Es waren aber nicht nur bie richtige Ofterfeier und bie anderen liturgifchen Gebräuche, die er bei den Monchen Gr bringt auf von Lindisfarne durchauseten hatte; er scheint nicht minder Möfferliche große Schwierigkeiten gefunden ju haben, um in feinem

Gleich= förmigteit.

L'i) Erant in monasterio fratres qui priscae suae consuetudini quam regulari mallent obtemperare custodiae, quos . . . modesta patientiae suae virtute superabat et quotidiano exercitio . . . paulatim convertebat . . . Saepius in coetu fratrum de regula disputans, cum acerrimis contradicentium fatigaretur injuriis . . . placido vultu atque animo egrediens . . . Erat namque vir ad perferenda fortiter omnia quae vel animo vel corpore adversa ingerebantur invictissimus, nec minus inter tristia quae contigissent faciem praetendens hilarem. Vita, c. 16. - Omni hora hilaris et lactus. Monach. Lindisfarn., p. 121.

Aloster bie Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit einzuführen, wie bas religiöse Leben sie erheischt.

War es nun aber wirklich, wie in ben Alöstern Wilsfribs, die Benediktiner-Regel rein und vollständig, wie Augustin sie nach Canterbury gebracht und wie Wilfrid sie damals in Northumbrien verbreitete, die Cuthbert in Lindisfarne einführen wollte? Hierüber sind die competentesten Beurtheiler getheilter Meinung 1). Alles scheint darauf hinzubeuten, daß der junge und fromme Prior zu den Anord-

<sup>1)</sup> Mabillon fagt ja; die Bollandiften behaupten nein (p. 96 und 115); biese letteren find fogar ber Meinung, daß jene Unruben in Lindisfarne gur Beit, als Wilfrid bafelbft als Bifchof an bie Stelle Cuthberts trat, und von benen Beda (fiehe oben, Seite 318) in fo aurlidbaltenden Worten fpricht, ihren Grund in ber Rumuthung Wilfribs gehabt haben, fie follten bie Regel bes beiligen Benebitt anftatt ber Observangen annehmen, welche Enthbert bis babin befolgt und empfohlen habe. — Die Anficht Mabillons grundet fich hauptfachlich auf jene Stelle des Monches von Lindisfarne, in welcher berfelbe fagt: Nobis regularem vitam primum componens constituit, quam usque hodie cum Regula Benedicti observamus. Die Bollandiften glauben eine Spur von moderner Interpolation in jener Stelle biefes. Monches zu finden, wo er fagt, daß Cuthbert gleich bei feinem Gintritte in Melroje "Tonsurae Petri formam, in modum coronae Spineae caput Christi eingentis" empfangen babe, mabrend es Thatsache ift, daß Melrose gerade der Sammelpunkt der Mönche mit kelti= icher Tonfur mar. - Bemerken wir bier noch im Borbeigeben, bag, welche Regel es auch gewesen, Die Cuthbert bort eingeführt, Diejer Beilige, ber für fich felbft jo ftrenge mar, biefelbe für feine Untergebenen bedeutend zu milbern wußte; fo g. B. empfahl ober befahl er ibnen eines Tages, von einer fetten Gans zu effen, was Dabillon veranlaft, zu sagen: "Nec mirum si monachi illi anserina carne vescebantur, qui jam tum forsitan volatilia in piscium numero habebant." Bemerten wir ferner, bag ber Gebrauch bes Beines bei ben Gefährten Cuthberts vortommt, und dag diefe fogar nicht üble Renner in biefem Fache gewesen an fein scheinen. Vita, c. 35. und 37.

nungen ber Regel bes beiligen Benebift einige Gebranche. wie bie Ortsgewohnbeiten und bie Beburfniffe von Rlima und Bolf in Northumbrien fie berechtigten, babe bingufügen wollen. Worauf er aber vor Allem bestand, war bie genaue Beobachtung ber einmal angenommenen Regel; und fein Beschichtschreiber rubmt es als einen feiner in biefer Beziehung wichtigsten Erfolge, bag er bie Monche von Lindisfarne vermocht babe, von nun an einfache und gleichförmige Rleibung von ungefärbter Wolle zu tragen, und bamit auch für sich ber leibenschaftlichen Borliebe ber Angelfachsen für bunte und lebhafte Farben zu entfagen 1).

Bahrend ber zwölf Jahre, bie Cuthbert in Linbisfarne Gein Riofterverlebte, führte er gang die gleiche Lebensweife wie in Del- feine außere rofe: es waren im Innern ftrenge Uebung ber flöfterlichen Ab- Thatigteit in töbtungen, Bandarbeit, abwechfelnd mit punktlicher Ginhaltung 661-676. ber gottesbienftlichen Zeiten, und ein fo großer Webetseifer, bag er öfter von brei ober vier Rachten nur eine bem Schlafe ließ und bie anberen allein in Gebet und Bfalmengefang gubrachte, inbem er, um fich ben Schlaf zu vertreiben, fingend und betend ringe um bie gange Infel ging; nach Außen ber gleiche Gifer im Predigen, die gleiche Sorge für bas Seelenbeil und auch für bas zeitliche Bobl ber northumbrifchen Bevölkerungen. Er brachte benfelben bie Borte bes Beiles, erleichterte ihr Elend, indem er munberbarer Weise eine Menge von Rrankheiten beilte, für welche bie Runft ber Aerate feine Mittel wußte, obwohl ber Aerate bamals unter ben Angelfachsen genug gewesen sein mugen, ba in biefen Bunbergeschichten auf jedem Blatte von ihnen bie Rebe ift.

Lindisfarne.

<sup>&#</sup>x27;) Ut neque munditiis neque sordibus esset notabilis, ne quis varii aut pretiosi coloris habeat indumentum, sed ea maxime specie quam naturalis ovium lana ministrat. Vita, c. 16.

Bor Allem aber maren es bie Rrantbeiten ber Seele, welche tie himmlische Arzneikunde bes wackern Missionars zu befampfen verftand, und zu beren Seilung er alle Liebe und alle Gluth feiner eigenen Seele aufbot. Wenn er vor ber versammelten Boltomenge bie beilige Deffe las, so trug Alles, feine fichtliche Ergriffenheit, fein flammenber Blid, ber Ton feiner Stimme bagu bei, bie Anwesenden bober gu ftimmen und zu beberrichen. In ber Beichte bewegte und erschütterte er bie angelfachfischen Chriften, bie fich maffenweise jum Empfange bes Sakramentes ju ihm beranbrangten, noch niehr; ben unbuffertigen Guntern gegenüber ein unerschrockener und unbeugsamer Richter, war er für die Buffertigen vom gartoften Mitgefühle erfüllt. Er weinte felbst zuerst über bie Sunben, bie er im Ramen Gottes burch bas Saframent nachließ; er felbst nahm einen Theil ber Bufe auf fich, die er als Bedingung ber Lossprechung auferlegen mußte, und fo gewann er zuvörberft burch feine Bute und Leutseligfeit bie Bergen, die er beilen und befehren wollte 1).

Aber weber das gemeinschaftliche Leben im Kloster, noch die Mühen und Beschwerden des Missionslebens vermochten die Sehnsucht seines Herzens nach Fortschritt in der Bollstommenheit zu stillen. Nach zwölfjähriger Prioratsverwaltung in Lindisfarne und noch nicht vierzig Jahre alt, beschloß

<sup>&#</sup>x27;) Circuibat insulam... pariter et longitudinem psalmodiae ac vigiliarum incedendo alleviabat... Circumquaque morantem vulgi multitudinem more suo crebra visitatione ad coelestia quaerenda et promerenda succendebat... Spiritu mansuetudinis modestus ad ignoscendum poenitentibus, ita ut nonnunquam confitentibus sibi peccata sua his qui deliquerant, prior ipse miserans infirmos, lacrymas funderet, et quid peccatori agendum esset, ipse justus suo praemonstraret exemplo. Vita, c. 16.

er, aus bem gemeinschaftlichen Leben auszuscheiben, um auf einem öben Felsen im Meere, in Sicht von Linbisfarne, mitten im Archivel, etwas füblich von ber heiligen Infel, auf bem öben und fast ber befestigten Sauptstadt ber northumbrifchen Könige, Bamborough, gerade gegenüber, als Ginfiedler zu leben 1). Auf biefer Inscl, Farne mit Namen, magte Riemand zu wohnen, weil man fie für einen Tummelplat ber Dämonen hielt. Cuthbert betrat fie als Streiter Chrifti, als Sieger über die Thrannei bes Bofen, und schuf fich baselbit einen feinen Absichten entsprechenben Balaft, indem er im vollen Felfen eine Boble grub, in welcher er nichts feben fonnte, als ben himmel, bamit ibn nichts Irbisches in feinem beschaulichen Leben ftore. Gine Rubbaut, bie ben Gingang ichloß und bie er je nach ber Seite brebte, woher ber Wind fam, schütte ibn nur bochft nothburftig gegen bie Witterung unter biefem rauben Rlima. Er berrichte bier über bie Glemente und die Thiere, fagt uns fein Biograph, als ein wahrhafter Monarch ber Stätte, Die er für Chriftus erobert und mit jener vollen Gewalt über bie geschaffene Natur, welche uns burch bie Gunte verloren gegangen ift 2). Bier

Er wird Einfiedler Feljen von Farne. 676.

<sup>&#</sup>x27;) Es findet fich eine febr ausführliche Beschreibung und ein Grundriß biefer Jusel, welche gegenwärtig bewohnt ift und auf ber amei Lendtthurme fteben, in ber Geschichte bes beiligen Cuthbert, vom hochwürdigsten herrn Epre, London, 1858, in 8.

<sup>2)</sup> Miles Christi, devicta tyrannorum acie, monarchus terrae quam adierat, factus est . . . Condidit civitatem suo aptam imperio . . . vivam caedendo rupem . . . qui enim auctori omnium creaturarum fideliter et integro corde famulatur, non est mirandum si ejus imperiis ac votis omnis creatura deserviat. nos plerumque ideireo subjectae nobis creaturae dominium perdimus, quia Domino et creatori omnium ipsi servire negligimus. Ibid., c. 17. und 21.

lebte er bom Ertrage eines fleinen Berftenfelbes, bas er selbst angefäet und bebaut hatte, aber so klein war, haß bie Leute ber Rufte fich einander erzählten, die Engel famen gu ibm, um ibn mit Baradiefesbrod zu ernähren.

Boltefagen über feinen Farne.

Die northumbrifde Legende bat in freiem Balten ber Aufenthalt zu Phantafie biefen einfamen Aufenthalt bes vollsthumlichen Nationalheiligen auf diefem Bafaltfelsen mit einem bunten Sagenfreise umsponnen. Seinem Ginflufe fcbreibt fie bie außerorbentliche Zahmheit und Bertraulichkeit einer Art Waffervögel zu, bie auf ben Ruf ber Menfchen borten, fich nach Belieben greifen, betaften, ftreicheln liegen und beren Flaum von seltener Zartheit und Weichheit war. Sie nifteten früher in bichten Schaaren auf biefem Felfen und finden fich auch jest noch baselbst, obwohl in viel geringerer Babl, seitdem die Reugierigen fommen, ihre Nefter plündern und fie mit Flintenschuffen tobten. Diese Bogel fanden fich nirgends anberemo ale nur bier, auf ben britischen Infeln: man nannte fie St. Cuthbertevogel'). Er war es gemefen,

<sup>&#</sup>x27;) Eider or Cuthbert-Ducks. - Es ift bie Gibergans, ber Eibervogel, die Giderente, somateria mollissima. Diefe, auch in bolliger Freiheit halbzahmen Bögel, haben ihre hauptbruteplätze viel weiter im Norben, nämlich auf ben vielen Inseln und Inselchen an ber Gublufte von Island. Der garte Flaum Diefer Bogel, Die Dunen, die Eiderdunen, bilben ben Saupterwerbszweig ber Alander für ihren Ausfuhrhandel. Ginige dieser isländischen Bruteplate bat ber Ueberfeter biefes Wertes in früheren Jahren felbst besucht und die Gibervögel auf ihren Restern ganz so zahm gefunden, wie die St. Cuthbertspögel auf dem einsamen Felsen von Farne nach den Erzählungen ber alten Monche gewesen find.

Much auf einigen ber Bestmänner-Infeln haben biefe Gibervögel Brütepläte. Befanntlich werden diefe, nabe bei ber großen Sauptinsel Island gelegenen Gilande, von den Islandern fo genannt, weil biefelben zuerft von Beften ber, von Irlandern, bevolfert murben.

ber ihnen, nach ber Erzählung eines Mönches aus bem breisgehnten Jahrhundert, diese Vertraulichkeit zu den Menschen badurch eingeflößt haben sollte, daß er sie zu Gefährten seiner Einsamkeit gemacht und sie vor jeder Störung in ihrer Lesbensweise geschützt habe 1).

Er war es auch, ber in ber phantastischen Einbildung ber Fischer dieses Inselmecres, gewisse kleine Muscheln von ber Entrochus-Gattung machte, die sich nur an dieser Küste sinden und die sie die Rosenkranzkörner des heisligen Euthbert nannten. Die Leute sahen ihn Nachts zu dieser Arbeit auf einem Felsen sitzen, mit einem andern Felsen zum Ambos; Walter Scott hat diese wie eine Menge anderer Sagen in dem poetischen Gemälde verarbeitet, in welchem er das Gestade von Northumberland zwischen den beiden großen Klöstern Whithy und Lindissare schildert<sup>2</sup>).

Bon ben frühen Fahrten ber irischen Mönche nach den Färöern und nach Island im VI. und VII. Jahrhundert war schon im III. Bande, Seite 236, die Rebe. Anmerkung bes Uebersetzes.

<sup>&#</sup>x27;) Aves illae B. Cuthberti specialiter nominantur... Ipse, adhuc vivens, avibus illis firmam pacem et quietem in patribus suis dederat... quod patribus avium antiquitus dederat, hoc de illarum genere pullis procreandis, et filiis hereditarie in pacis et misericordiae custodia perpetuis temporibus conservando praestabat... Dum solitarius in rupe secum commaneret, ita edomuit praedicta volatilia et natilitia... Se palpantes capere, contrectare et tenere permittunt... in gremio tuo ludendo reticent... ad mensam tuam si incola fueris veniunt... ad manus etiam blandientis, alis palpitantibus, confugiunt. Reginald Dunelmensis, De admirandis Cuthberti virtutibus, c. 27. Cf. Raine's S. Cuthbert, Edinburgh, 1828, p. 22.

But fain saint Hilda's nuns would learn, If, on a rock, by Lindistarne, Saint Cuthbert sits, and toils to frame

v. Montalembert, b. Mönche b. A. IV.

Seine große Liebe au ben zu ihm tamen.

Uebrigens mar es nicht die Absicht des frommen Gin-Sündern, Die siedlers, fich, indem er die harten Brüfungen ber Ginsamteit bestand, ben Bflichten ber brüderlichen Liebe zu entziehen. Er erhielt fortwährend häufige Besuche, guvörberft von seinen Rachbarn und Mitbrübern, ben Monchen von Linbisfarne und bann auch bon fehr vielen anderen, bie fich in Bewiffens-Angelegenheiten bei ihm Rathe erholten. befonders aber Troft fuchten in wibrigen Schickfalen ihres Lebens. Die Bahl folder Bilger ber Schmerzen mar febr groß; fie famen nicht nur vom naben Stranbe ber. fonbern aus großer Ferne aus ben anberen Provinzen.

In gang England mar bas Gerücht verbreitet, baß auf einem öben Relfen am northumbrischen Seegestabe ein Gottesfreund einfam wohne, ber in ber Runft, bie menfclichen Seelenleiben zu beiten, febr erfahren fei. Sie zogen bin zu ihm und Reiner ward in feinen Erwartungen getäuscht. Reiner nahm beim Weggeben von biefem, von ben Meeresfluthen geveitschten Gilande, die Schmerzen, die Bersuchungen, bie Gewiffensbiffe wieder mit beim, die ihn borthin geführt. Cuthbert hatte eine Troftung für jeben Schmerz, eine Erleuchtung für alle bie mancherlei schmerzlichen verborgenen Buftanbe bes Lebens, einen guten Rath in jeber Wefahr. eine hulfreiche Sand für jeben Bergweifelnben, ein offenes Berg für jebe Bebrangniß. Vor Allem verftand er es, aus biefen irbischen Aenasten und Nothen ben hinweis auf die ewigen Freuden bes himmels zu ziehen; bie Bewigheit biefer Freuden aus der ebenso schlagenden und augenscheinlichen

> The seaborn beads that bear his name, Such tales had Whitby's fishers told And said they might his shape behold And hear his anvil sound.

> > W. Scott. Marmion, cant. II.

Bebrechlichkeit ber Guter, wie ber Uebel biefer Welt nachauweisen: bann in biefen franken Gemuthern bas Reuer ber göttlichen Liebe zu entzünden, bieß einzige Schutmittel, wie er sagte, gegen die Kallstricke des alten Feindes, von benen bas Berg immer umgarnt wirt, wenn es von ber Gottesliebe und ber Bruberliebe leer ift 1).

Um feinen Befuchern und insbefondere feinen Dit- Seine Gaftbrübern von Lindisfarne ben Butritt gu feiner Ginobe gu erleichtern, batte er in einiger Entfernung von ber Höhle, in ber er wohnte, an ber Stelle, wo die Schiffe gewöhnlich landeten, eine Art Sprechzimmer und Refektorium für feine Bafte erbauen laffen. Dorthin ging er alsbann felbst, um sich mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen zu effen; befonders bann, wenn, wie er felbst es erzählte, die Mitbrüder ju ihm kamen, um irgend ein großes Fest, etwa bas Weihnachtsfest, mit ihm zu feiern. Alsbann ließ er fich gerne geben bei ihren Beluftigungen und in feinen Gefprachen mit ihnen, unterbrach fich jedoch von Zeit zu Zeit, um ihnen bie Nothwendigkeit, zu machen und zu beten, in Erinnerung zu bringen. Worauf bie Mönche ihm bann antworteten: "Das ist wohl mahr, aber wir haben ber Kasttage, ber Bigilien und Gebetszeiten fo viele! Erfreuen wir uns barum heute im Herrn 2)." Und ber ehrwürdige Beda, dem wir

<sup>1)</sup> Nec eos fefellit spes. Nullus ab eo sine gaudio consolationis abibat; nullum dolor animi quem illo attulerat, redeuntem comitatus est. Noverat quippe moestos pia exhortatione refovere: sciebat angustiatis gaudia vitae coelestis ad memoriam revocare . . . didicerat tentatis multifarias antiqui hostis pandere versutias, quibus facile caperetur animus, qui, vel fraterno, vel divino amore nudatus exsisteret. Vita, c. 22.

<sup>2)</sup> Quondam cum adhuc demorarer in mea insula solitarius . . . Obsecto, fratres, caute agamus et vigilanter . . . Cumque

bie Erinnerung an biese schönen Züge brüberlicher Bertraulichkeit verdanken, hat nicht unwerth erachtet, uns zu erzählen, daß Enthbert seinen Mitbrüdern Borwürfe machte, weil sie von einer setten Gans nicht hatten essen wollen, die er an der Wand des Resectoriums der Gäste hingehängt hatte, damit sie sich recht erquicken sollten, bevor sie sich auf der stürmischen See zur Heimfahrt in ihr Kloster wieder einschifften ').

Dergleichen Büge inniger Bruberliebe und werftbatiger Höflichkeit verbanden fich bei ihm mit einem unendlichen Reichthum an Demuth. Er geftattete nicht, bag man meine, er sete bas Einsiedlerleben über bas gemeinschaftliche Leben "Weil ich," so sprach er, "es vorgezogen habe, im Rlofter. vereinzelt und von allen weltlichen Sorgen entfernt zu leben, barf man nicht glauben, mein Leben fei vollkommener, als basjenige Anderer. Denn bewundernswürdig ift bas Leben ber guten Rlofterbewohner, Die in Allem ihrem Abte geborchen, und ihre Zeit zwischen Webet, Arbeit und Fastenübungen eintheilen; ich tenne eine Menge berfelben, beren Bergen reiner als bas meine, beren Unabengaben bober als bie meinen fint. Und zu allererst nenne ich bier meinen lieben alten Boifil, ber mich in meiner Jugend zu Melrofe aufgenommen und gebildet hat 2).

post hoc aliquamdiu epulis, exsultationi ac fabulis indulgeremus rursus admonere coepi ut solliciti existeremus in orationibus et vigiliis . . . Et illi: Bene, inquiunt, et optime doces, sed tamen, quia abundant dies jejuniorum, orationis et vigiliarum, hodie gaudeamus in Domino . . . epulantibus nobis, et diem laetum ducentibus. Vita, c. 27.

<sup>&#</sup>x27;) Pendebat autem auca in pariete . . . Citissime mittite eam in caldaria: coquite et comedite, et sic in nomine Domini ascendite navem ac domum redite. Vita, c. 36.

<sup>2)</sup> Jure est coenobitarum vita miranda . . . quorum pluri-

So verfloffen ihm in biefer geliebten Ginobe, in biefem 676-684. freunbichaftlichen Bertebre acht ichone Jahre, Die ichonften feines Lebens: es maren gerade biejenigen, in welchen gang Northumbrien burch bie Streitigkeiten zwischen Wilfrib und bem neuen Ronig Egfrid in Aufregung mar. Die Bertreibung bes großen Bischofs von feinem Stuhle von Dork, feine erfte Appellation nach Rom, feine Rückfehr mit einer für ibn gunftigen Entscheidung, fein erfolglofes Bemüben bei Sgfrit, feine Befangenschaft und feine Berbannung - alle biefe großen Ereigniffe ber Zeit geben fpurlos an Cuthberts Leben vorüber, bas ruhig und glücklich auf feinem Felfeneilande verläuft, bis zu dem Tage, wo doch endlich auch ibn ber Rückschlag berfelben trifft.

Dieser Tag war berjenige, wo ber König ber Northumbrier in Begleitung seiner vornehmsten Groken und fast Lindisfarne. fammtlicher Monche von Lindisfarne auf bem Karnefelsen landete und ihn kniefallig und unter Thranen bat 1), er moge die bischöfliche Würde, zu welcher ihn soeben die Shnobe von Twyford, unter bem Borfite bes Erzbischofs Theodor erwählt hatte, annehmen. Erft nach langer lebhafter Beigerung und felbst in Thränen gebabet, gab er nach. Doch erwirkte er wenigstens noch so viel, daß feine Weihe um feche Monate, bis Oftern, hinausgeschoben wurde, wodurch er noch einen gangen Winter für feine geliebte Ginobe gewann, ehe er nach Nork ging, wo ihm der Brimas Theodor unter Afsiftenz von feche auberen Bischöfen die Beibe er-

Bifchof von

mos novi parvitatem meam longe et munditia mentis et culmine gratiae prophetalis anteire. E quibus . . . Boisilus qui me quondam senex adolescentem nutriebat . . . Vita, c. 22.

<sup>&#</sup>x27;) Genuflectunt omnes, adjurant per Dominum, lacrymas fundunt, donec ipsum quoque lacrymis plenum dulcibus extrahunt latebris. Vita, c. 24. — Cf. Hist. Eccles., IV, 28.

theilte. Auch wollte er bas Bisthum Hexham, für bas er eigentlich bestimmt war, nicht annehmen, sondern wußte seinen Freund Sata, Bischof und Abt von Lindissarne, zu bewegen, ihm das Aloster-Bisthum zu überlassen, wo er so sange gelebt, und an seiner Statt in die Diözese zu gehen, welche zum Nachtheile Wilfrids und in dem von diesem gegründeten Aloster errichtet worden war. Nichts deutet übrigens dabei an, daß er zu diesem Austausche irgendwie von einer Abneigung bestimmt worden wäre, sich, wenn auch nur mittelbar, an der Beraubung zu betheiligen, deren Opfer Wilfrid gewesen war').

Dieg Bisthum Lindisfarne jedoch erftrecte fich noch fehr weit westlich, indem es weit über Herham hinausging. Die

<sup>1)</sup> Siehe weiter oben, Seite 302. Erinnern wir bier nochmals baran, daß gur Beit feiner erften Absetzung im Jahre 678, seine umfangreiche Diogefe, welche gang Northumbrien umfaßte, in zwei neue Bisthumer gerftudelt ward, beren Grengen, wie es icheint, mit benjenigen ber beiben Ronigreiche Deira und Bernicien ausammenfielen: ber Sit bes erfteren war in Port gelaffen worben, ber zweite in Berham ober in Lindisfarne beabsichtigt. Dem Abt von Lindisfarne und von Melrofe, Cata, mar bas Bisthum von Bernicien zugetheilt worben. Im Jahre 681 hatte Erzbischof Theodor, ber fets barauf bebacht mar, ben Umfang ber Bisthumer zu beschränten, Berham von Lindisfarne losgetrennt, Cata in feiner Rlofter = Rathebrale gelaffen und für herham Trumbert zum Bijchof ernanut, welcher auf ber Spnode von 684, pro culpa cujusdam inobedientiae, abgesett murbe. Sonach nahm alfo Cata, indem er feinem ehemaligen Prior Cuthbert Lindisfarne überließ und nach Serbam ging, nur die Leitung einer Rirche wieder auf, die er bereits drei Jahre lang als Bischof regiert hatte. Ferner mar noch, gang im Norben, bas Rlofter-Bisthum Abercorn errichtet worden, beffen Bischof Trumwine fich in ber Begleitung Egfrids befand, als biefer Ronig fich zu Cuthbert begab und bringend bei bemfelben anbielt, die bischöfliche Burde anzunehmen. Cata ftarb 686 und erhielt ben beiligen Johannes, genannt von Beverley, jum Nachfolger.

Briten von Cumbrien, welche ben Ronigen von Northumbrien tributpflichtig geworben waren, gehörten noch bazu. Es ist sogar eine Bergabungsurfunde vorhanden, burch welche Rönig Egfrid bem Bischof Cuthbert bie Landschaft Cartmell mit allen biefelbe bewohnenben Briten zu eigen-gibt'). Chenfo mar ihm bie alte Romerftadt Carlisle, bamale eine angelfächfische Reftung, mit allen in ber Wegend vorhandenen Röftern untergeben. Wir haben gefehen, wie ihm bie Ginwohner die alten Ruinen, die Stadtmauern, die Brunnen n. f. w. bei jenem Besuche zeigten, wo er mit geheimnifvollem Seherblice die Endfatastrophe Egfride schaute?). Bier in Carlisle ertheilte er ber Ermenburge, die burch biefe Rataftrophe zur Wittwe wurde, bie erften Tröftungen; und hier war es auch, wo er biefer Konigin ben Schleier ber Braute Christi gab.

An die allgemeine Geschichte streift die Bisthumsverwaltung Cuthberts nur burch jene Episobe von Carlisle und burch feine Beziehungen zu ber Begnerin Wilfribs an, bie nun ihrerseits vom widrigen Geschicke ereilt und burch basselbe befehrt wird. Aber auf die Beschichte seines eigenen Lebens fällt burch bie, mahrend ber turgen Dauer biefer nes Gpistooberhirtlichen Thätigkeit entfalteten Tugenden und Berdienfte pate bleibt er ein um fo volleres Licht. Seine neue Burbe brachte weber Miffionar. in seinem Charafter, noch in seiner Lebensweise eine Menberung. Er suchte feine aus bem Rlofter=, fogar aus bem Gin=

Auc mabrend fei= Mönch und

<sup>1)</sup> Camden's Britannia, III, p. 131. Melrose gehörte in's Bisthum Lindisfarne. Demnach verwaltete Cuthbert ein Bisthum, beffen Angehörige größtentheils llebermundene, nämlich Bicten ober Briten waren. Diese Diozese entstand eigentlich in Folge eines Ruckichlags auswärtiger Bevöllerungen, beren Gebiet Bernicien einverleibt morben mar. Varin, p. 33.

<sup>2)</sup> Siehe oben, Seite 306.

fiedlerleben gewohnten Uebungen fortzuseten; und man fant in ihm mitten in seinem bischöflichen Sofftaat ben Monch und ben Ginfiebler von ebemals wieber. Sein bischöfliches Leben erschien eigentlich nur als eine erweiterte Diffions= thatigfeit. Er bereifte feine große Dibgefe in allen Richt= ungen, um ben Neubekehrten bas Saframent ber Firmung ju ertheilen, jog burch bichte Menschenmaffen, bie ibm' aufmerkfamer und ehrfurchtsvoller als je zuborten, denen er alle Arten von Wohlthaten fventete: Almofen, Rleibungsftude, Worte bes Lebens, munterbare Beilungen; wie ehe= male, fo brang er auch jest noch bin bis zu ben entlegenften Butten auf ben Bergen und Bochebenen, ichlief unter einem Belte und hatte oftmals auch fein anderes Obbach als die Baumzweige aus bem Balbe, welcher ber Diffionsftatte, wo ber Strom feiner evangelischen Berebtsamkeit und feiner Rächftenliebe quoll, eben am nächften mar 1).

Hier haben wir wieber, wie in allen Epochen seines früheren Lebens, ben lieblichsten Zug bieser guten und heiligen Seele: bei bem noch wenig bekannten Missionär ber Umsgegend von Melrose, wie bei bem bereits zur Berühmtheit gelangten Prior von Lindisfarne und wo möglich noch viel mehr bei bem mächtigen und allverehrten Bischof, ist es imsmer basselbe eble, von zartem Mitgefühl und Bohlthun überssließende Herz. Man bewundert bie übernatürliche Gewalt,

Sein herz= liches Mit= Leiben.

<sup>&#</sup>x27;) Implebat episcopi dignitatem, non tamen ut propositum monachi et anachoretae virtutem desercret ... Bolland, p. 122. Inter frequentiam turbarum monachicae vitae rigorem sollicitus observare . . . dum parochiam suam circumiens ounibus ruris casis et viculis monita salutis largiretur . . . devenit in montana et agrestia loca, ubi multi erant de circumpositis villulis, quibus manus erat imponenda . . . Tetenderunt ei tentoria, et caesis de vicina silva ramusculis. • Vita, e. 26, 29, 32.

bie ibm jur Beilung auch ber fcwerften Rrantheiten verlieben ift: aber mas in feinen febr ausgebehnten und freundschaftlich wohlwollenden Beziehungen zu den großen angel= fachfischen Grafen, ben Calbormen, wie zu ben aus Briten, Bicten, Scoten, Angeln gemischten Bevolkerungen unter feinem Sirtenstabe, in alle ben vielen und einläglichen Ergablungen, die une barüber aufbewahrt geblieben, vor Allem in ewig jugenbfrischer, immer anzichend erscheinenber Schönheit vorherricht, ift fein inniges, thatiges Mitgefühl für alle bie menschlichen Schmerzen, wie fie fich, burch Jahrhunderte und Beiten immer bie gleichen, immer gleich peinvoll und immer ungetroftet wieber finden. Semehr bie Ginzelnheiten biefer Beziehungen eines beiligen und mabrhaft bischöflichen Bergens zu ben offenen, lebhaft ungeftumen Bergen biefer frubeften anglischen Chriften intim und vertraulich find, befto anziehenber erscheinen fie, und man kann es nicht laffen, aus ber großen Menge folder Buge einige berauszuheben, welche ebensowohl von ber Lebenbigkeit ber häuslichen Buneigungen bei biefen, eben erft getauften Barbarenvölkern zeugen, als wie sie ihre kindlich vertrauliche Zuversicht zu ihrem Oberhirten Da fommt, jum Beispiel, einer ber Galbormen Rönig Egfrid's in vollem Galopp in Lindisfarne angesprengt. Er ift wie vernichtet von Schmerz, benn feine ihm an Frommigfeit und Ebelfinn gang ähnliche Bemablin ift plöglich von einem Anfalle von Tobsucht ergriffen worben. schämt fich, bas Uebel zu nennen, bas feine Frau befallen hat; benn er ift ber Meinung, es fei für bicfelbe, bie bis babin fo keusch, so allgemein geachtet gewesen war, eine entehrenbe Strafe, die ber himmel über fie verhängt habe. Go gab er benn nur an, sie fei bem Tobe nabe; er bittet bringend, daß ihm ein Priefter mitgegeben werbe, ber fogleich bie beilige Begzehrung mitnehmen moge, und balt um Er-

Die irrfinnige Gräfin. laubnik an, bak er sie nach ihrem Tobe auf ber beiligen Tief bewegt bort Cuthbert ibn an Insel begraben bürfe. und fpricht: "Das geht mich an, ich gebe mit bir und niemand Anders." Wie fie nun bes Weges neben einander hinreiten, fängt ber Mann an, recht bitterlich zu weinen. Cuthbert betrachtet ibn eine Beile, 'er fiebt bie Ebranen von ben Bangen bes rauben Rriegsmannes berabfliegen; er errath Alles: mabrent bes ganzen noch übrigen Beges ift er bemüht, ibn zu tröften und ibm Duth zu machen, indem er ibm erflart, wie ber Babnfinn burchaus feine Strafe für ein begangenes Berbrechen, sondern eine Brufung fei, bie Gott manchmal über Unschuldige verhänge. "Uebrigens." so fügte er hinzu, "werben wir fie bei unserer Ankunft be= reits geheilt finden; sie wird uns entgegen tommen, und wird nach ihrer Gewohnheit mir behülflich fein, vom Bferbe ju fteigen, indem fie felbst biefe Bugel, die ich hier in ber Sand habe, ergreifen wird." Und fo gefchah es; benn, fagt ber Erzähler, ber Teufel wagte es nicht, bie Ankunft bes beiligen Beiftes zu erwarten, von bem ber Gottesmann gang erfüllt war. Die eble, urplöplich von ihrem Uebel befreite Frau, ftand wie aus tiefem Schlafe auf, und tam zur Begrußung bes beiligen Hausfreundes ver die Thur, wo sie fogleich ben Zaum feines Bferbes ergriff und ihm voll Freudigkeit ihre plötliche Beilung erzählte 1).

<sup>&#</sup>x27;) Erat praefectus Egfridi regis Hildmer nomine . . . a B. Cuthberto specialiter dilectus, et . . . crebro ab eo visitatus. Cujus uxor . . . membra in diversa raptando, non minimum cunctis incutiebat horrorem . . . Adscendit vir equum et concitus venit . . . Erubescebat eam confiteri insanam quam vir Domini sobriam semper videre consueverat . . . olim tam pudicam et castam . . . Hoc est meum ministerium: non alius sed ipse tecum pergere debeo. Cumque agerent iter, videns socium suum

An einem anderen Orte ift ce ein Graf, Beunna, bei welchem er auf einer feiner Rundreifen einkehrt und ber ibn fnieend empfängt und unter Segenswünschen für feinen Befuch bankt, ibm aber alsbalb fagt, wie er untröftlich fei, ba feine Frau tobtfrant liege. "Dennoch." fo fprach ber Graf, "bin ich bes feften Glaubens, bag fie, wenn ihr fie fegnen wollet, wieber genesen ober boch wenigstens burch raschen Tob von ihren langen, schmerzlichen Leiben befreit werbe." Worauf benn ber Beilige Waffer feguete und, ohne felbft bas Zimmer ber Kranken zu betreten, fie von einem ber ibn begleitenben Priefter bamit besprengen ließ. Sie fand auf ber Stelle Erleichterung, ftand auf und frebengte bem Bralaten eigenhändig im Namen ihres gangen Saufes ben Wein, ber feit ben Tagen ber Angelsachsen unter bem Namen Minnebecher, loving-cup, bei öffentlichen und feierlichen Gaftmählern in bie Runde geht ').

Einst, als eine anstedenbe Seuche einen Bezirk seines Bisthums verheerte, begab sich Cuthbert an Ort und Stelle. In einem der Börfer wandte er sich, nachdem er die überslebenden Bewohner alle besucht und getröstet hatte, zu bem Priester, ber ihn begleitete, und fragte: "Ist in dieser armen,

flentem . . . profluentibus in maxillas lacrymis . . . Consolari eum mitissimis verbis coepit . . . Ipsa mihi occurrens in acceptione habenarum istius equi quas nunc teneo . . . ministrabit nobis . . . Vita, c. 15. — Viro Dei gratulabunda occurrens, jumentum quo sedebat per frenum tenuit. Belland., p. 120.

<sup>&#</sup>x27;) Pervenit ad comitis vicum. Ille . . . rem ut erat miserabilis et lacrymabilis omni familiae, hoc est, uxoris velut hurticae, vitam desperabilem Episcopo revelavit . . . Jam surgens sicut socrus Petri, sanata ministravit eis. Illa enim primum totius Episcopo poculum lactitiae dedit, qui sibi expiranti calicem mortis auferebat. Bolland., p. 122.

beimgesuchten Ortschaft noch ein Kranter, ben ich, bevor wir weiter geben, noch besuchen und fegnen konnte?" Da, fo er= gablt ber Briefter, ber uns felbit ben Borgang aufbewahrt bat, zeigte ich ibm in einiger Entfernung eine arme, gang in Thranen gerfliegenbe Mutter, beren einer Gobn bereits tobt mar, und bie ben anberen fterbend in ben Armen bielt. Der Bifchof eilte zu ihr bin, nahm bas fterbenbe Rind aus ben Armen feiner Mutter in Die feinigen, fußte und fegnete es und gab es feiner Mutter wieber, ju welcher er, wie ber Gottessohn zu ber Wittme von naim, fagte: "Beine nicht, verbanne alle Furcht und Trauriafeit, bein Sobn ift gerettet, auch wird hier Niemand mehr an biefer Seuche fterben 1)."

Die aetröftete Mutter.

Ceine Be= giebungen gu frauen.

Bei keinem ber Beiligen feiner Zeit und feines Landes ben Alofter= feben wir so bäufige und so innige Beziehungen zu ben Rlofterfrauen, beren Babl und Ginflug unter ben Angelfachfen, befonders in Northumbrien, beständig im Bachfen Die meisten lebten vereint in ben großen flöfterlichen mar. Sammelpunkten, wie Whithy und Colbingham; boch gab es auch andere, besonders Wittmen ober betagtere Jungfrauen, bie fich im eigenen ober elterlichen Saufe aufhielten. Diefer Art war eine bem Dienste Gottes geweibte Frau, welche über bie Rindheit Cuthberte, ber, wie es scheint, icon gang früh verwaist worben, mit mütterlicher Sorgfalt gewacht hatte, mahrend er in ben Bergen ber Umgebung von Mel-

<sup>&#</sup>x27;) Presbyter Tidi . . . in quodam vico qui dicitur Medelpong . . . Conversus ad me mitissime dixit: Estne aliquis in villa hac adhuc pestilentia languens? . . . Ego jam ostendens signavi ei mulierem . . . quae lacrymis faciem rigantibus praeteritam ac praesentem testabatur aerumnam . . . O Mulier, noli flere! . . . ne metuas, nec moesta sis. Bolland., p. 124. — Vita, c. 33.

rofe von feinem achten Sabre bis zum fünfzehnten, wo er in's Rlofter eintrat, die Beerben butete. Er begte fur biefelbe ftete bie rührenbite Dankbarkeit, und, ale er Miffionar geworben, benutte er gerne jeben Anlag, ben ibm feine apostolischen Rundreisen barboten, um biejenige, bie er feine Mutter nannte, in ihrem entlegenen Dorfe zu befuchen. Gines Tages, als er fich eben auch wieber bei ihr befand, brach eine Feuersbrunft in bem Dorfe aus, und bereits maren bie benachbarten Dacher burch bie von einem heftigen Sturmwinde umbergejagten Fenerfunken ernftlich bedroht. nur ohne Furcht, liebe Mutter," fo fprach ber Miffionar gu ibr, "bieß Feuer thut bir feinen Schaben;" mit biefen Borten begab er fich in's Gebet. Plotlich folug ber Wind um, bas ganze Dorf mar gerettet und mit ibm bas arme Strobbach, bas bie alten Tage berjenigen barg, bie über feine Rindheit gewacht batte 1).

Aus der Strohhütte dieser seiner Nährmutter ging er in den Palast der Königinnen. Die edle Königin von Nort- zu der Königin Gethelbumbrien, Ethelbreda, die heilige, königliche Jungfrau, regia virgo, sagt ihr Geschichtschreiber, pflegte, bevor sie dem Throne und dem ehelichen Leben entsagte und sich in's Kloster zurückzog, die durch ihren Eiser bekanntesten Ordenseleute beiderlei Geschlechts um sich zu versammeln, um aus den vertraulichen Unterredungen mit ihnen für ihren Fortschritt im Seelenleben Gewinn zu ziehen. Neben Wilfrid, ihrem Führer und geistlichen Lehrer, berief sie auch oftmals

<sup>&#</sup>x27;) A quadam mulicre, nomine Kenspid, adhuc vivens, sanctimonialis vidua . . . Namque eam matrem appellavit, saepe visitans eam . . . Ventus abripiebat ignitos foenei tecti fasciculos . . . Praefata Dei famula concita occurrit . . . Non timeas, inquit, mater; animi aequior esto: non enim tibi tuisve haec quamlibet ferox flamma nocebit. **Bolland.**, p. 120. Vita, c. 14.

ben jungen Prior von Lindisfarne. Hier durfte einzig bie Möglickeit einer personlichen Berührung und Begegnung dieser beiben, uns so verschiedentlich ehrwürdigen Zeitgenossen gegeben sein. Die heilige Königin hielt sehr viel
auf ihn; sie machte ihm und seinem Kloster aus ihrem Privatvermögen sehr ansehnliche Bergabungen. Zudem wollte
sie ihm, als einen persönlichen Beweis ihrer innigen Zuneigung, eigenhändig eine Stola nehst Manipel, reich mit Gold
und eblen Steinen verziert, stiden; denn sie war eine geübte
Stickerin. Ein derartiges Geschent hatte sie deshalb gewählt,
damit er dasselbe zu ihrer Erinnerung in der Gegenwart
Gottes, dem sie beide dienten, tragen könne, und dabei stets
genöthigt wäre, im heiligen Mesopser für sie zu beten ').

zu ben ' großen Acbtijfinnen, Häufiger jedoch waren seine Beziehungen zu den heilisgen Prinzessinnen an der Spitze der großen Frauenkonvente, manchmal auch der Mannsklöster, die einen so bedeutenden Einfluß unter den angelsächsischen Stämmen, besonders in Northumbrien, ausübten.

Während er noch in Melrofe mar, ließ ihn bie Schwe-

<sup>&#</sup>x27;) Regia virgo . . . sanctae religionis ministros in foedus amicitiae viros as mulieres sibi admittebat, quorum consilio atque consortio in omnem sanctimoniam provehi . . . arbitrabatur . . . praesertim . . . in familiaritatem colligendam fore ex coetu monastico asserebat, inter quos . . . vitae sanctitatis decore insignitum Cuthbertum . . . in gratiam ac dilectionem exhibuit . . . Opus eximium et praeclarum . . . ex auro et lapidibus pretiosis, propriis, ut fertur, manibus docta auri texturae ingenio . . . ob internae dilectionis intuitum . . . festinavit . . . Juste enim virgo virginem et dilecta dilectum tali decebat oppugnari obsequio . . . Unde solum in conspectu regis Domini assistens uteretur . . . Thomas Eliensis, Vita S. Etheldr., c. 9. — Dieser Geschichtschreiber des zwössten Jahrhunderts bezeugt, daß die von Ethelbreda sit Cuthbert gestidte Stola und Manipel noch zu seiner zeit in der Domitiche von Durham verehrt worden seien.

fter bes Königs Oswh, welcher damals über bie beiben northumbrifden Reiche herrichte, wegen feines weit verbreiteten Rufes von Beiligkeit und überzeugender Rraft ber Rebe oftmale rufen. Es mar Ebba 1), Aebtiffin jenes Doppelklofters Colbinabam. von dem icon öfter bie Rebe gemesen. bas von allen großen Rlosterstiftungen Northumbriens am nördlichften lag und eben basjenige, wo Ethelbreba, nachbem fie ihren Gemahl verlaffen, eine erfte Zufluchtsstätte gesucht batte. Die königliche Aebtissin behielt ihn mehrere Tage um sich, wobei er jedoch seine geistlichen Uebungen und vor Allem feine Uebungen ber Bufftrenge und feine langen Rachtwachen am Seegestade beständig fortsette. Unter Tage prebigte er vor ben beiben, von Ebba geleiteten Rostergenoffenschaften, die er beibe burch die wundersame Uebereinstimm= ung feiner Lehre und feines Lebens erbaute 2). war er aber, seinerseits, nicht von Allem, mas er bort fab. ebenso auferbaut, wenn wir ben Geschichtschreibern späterer Reit Glauben ichenken, welche bie erfte Beranlaffung zu ben ihm zugeschriebenen strengen Berordnungen gegen bie Begiehungen ber Monche zu Frauen, welchen Ranges und Standes es auch fei, auf eben biefen Befuch gurudführen3).

<sup>3)</sup> Bon einem solchen Berbote findet fich bei Beda oder bei bem Mönch von Lindisfarne teine Spur. Aber eine tief eingewurzelte, von allen späteren Geschichtschreibern bezeugte Ueberlieferung nimmt an, baß Cuthbert, nachdem er Bischof geworden, den Frauen bas Betreten



<sup>&#</sup>x27;) Sanctimonialis femina et mater ancillarum Christi nomine Ebba regens monasterium . . . religione pariter ac nobilitate cunctis honorabilis. *Vita*, c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nec negare potuit quod ab eo charitas ex ancillae Dei corde poposcit... Dies aliquot ibi permanens, viam justitiae quam praedicabatur, omnibus actu pariter ac sermone pandebat. *Ibid*.

Aber bas Ansehen biefer Ueberlieferung, schon bebeutenb geschwächt burch bas ganzliche Stillschweigen ber zeitgenöffischen Biographen Cuthberts, steht zu ben Thatsachen seines

ber Rlofterfirche von Lindisfarne durchaus unterfagt babe. Als nachmals feine Gebeine nebft bem Bijchofsfite nach Durham übertragen wurden, trat das gleiche Gerbot auch bier in Rraft. Rein Frauenzimmer durfte die große Domkirche diefer Stadt betreten. Die Geschichte Diefer berühmten Rirche bis in's funfgebnte Jahrhundert wimmelt von Anetboten über Berfuche und Bestrebungen von Frauen hoben und höchften Ranges, dieß fur fie bemuthigenbe Berbot zu beseitigen. Spater ward man etwas weniger ftrenge; noch jest wird in ber Domfirche eine Linie von blauem Marmor gezeigt, welche fein Frauenzimmer überfchreiten durfte, von wo fie jeboch aus dem Borbertbeile bes Rirchenschiffes ben Chor und ben Reliquienschrein bes Beiligen feben fonnten. Giner feiner Geschichtschreiber fügt bingu: Non tamen sexum illum detestando persequitur, sed occasionis delinquendi materiam amputando elidere conatur. Reginaldus Dunelmensis, De admirandis B. Cuthberti virtutibus, p. 151. — Die irische Beschreibung seines Lebens schreibt bas Berbot einer zweifachen Beranlaffung zu; zunächst ber: bie Tochter bes Bicten-Königs "in domo patris adulterata a quovis juvene," habe ben jungen Anachoreten als Urheber bezeichnet; und bann einem Borfalle aus ber Beit, mo er bereits Bischof mar, und mabrend einer Bontifikal = Prozession bon einem Beibe von glangenber Schonheit, Die Aller Augen auf fich jog und viel Berwirrung berbeiführte, gefolgt murbe. "Vidit plerosque hominum cachinno resultando'ridere . . . Circumspiciens videt quandam sub specie mulieris, et crine et facie, cum nitente vestium varietate, miro modo fulgentem. Omnem humanam effigiem sui pulchritudine praecedebat . . . Quicumque illius vultus inspexerant prae nimiae cupidinis lascivia pene se ipsos excesserant." Es war ein Teufelsphantom, bas er burch Besprengung mit Weihmaffer verscheuchte. Daber schrieb fich benn bis in's zwölfte Rahrhundert jenes Berbot in den Rirchen von Schottland, Die ihm geweiht waren, Frauen den Butritt zu gestatten. Libellus de ortu etc., c. 29. Aus einer biefer Cuthberts-Kirchen ift die Stadt und Graficaft Rirfcubbright (Enthbrechtsfirche) bervorgegangen. Reginaldus, c. 84. eigenen Lebens burchaus in Biberfpruch. Bis an fein Enbe ftaud- er in eben fo innigen ale häufigen Begichungen au einer anbern Aebtissin aus bem fonialichen Geschlechte von Northumbrien, ju Elfleda, ber Nichte bes heiligen Oswald Bu Eiffeba und bes Könige Dowt, welche icon in gang jungen Jahren 1) auf die Danner und die Geschicke ihrer Zeit einen noch viel größeren Ginfluß ausübte, als Ebba felbft. Wir haben gefeben, daß ber beilige Einsiedler in ber Ruchficht für fie fo weit ging, von feinem Felfeneilande Farne aus, zu einer Besprechung wegen ernftlicher Besorgniffe über bie Angelegenbeiten ihres Brubers, bes Königs Cafrib, bie ihr febr nabe gingen, auf einer Whitby benachbarten Insel zusammen zu kommen. Cuthbert war diefer ganzen königlichen Familie von Northumbrien, der bernicischen Opnaftie, beren Wiederberstellung in die Regierungszeit des großen und frommen Rönigs Oswald fiel, von ganzem Bergen zugethan. Er hatte für biefen beiligen Ronig eine gang besondere Berehrung; fein Siegelring führte bas Saupt bes foniglichen Marthrers. Oswalds Nichte, Die Achtiffin Elfleba, war, wie gefagt, ebe fie bie bochbergige und einflugreiche Gonnerin Wilfrids marb, eine Freundin und geiftliche Tochter bes beiligen Cuthbert, und batte, gleichwie auch die beilige Rönigin Ethelbreba, vermittelnd zwischen biefen beiben erlauchten Berfonlichkeiten fteben können. Sie begte für ben Brior von Lindisfarne bie innigfte Zuneigung und ein abfolutes Bertrauen in feine Als fie einft von einer Besorgniß erregenben Rrantheit, Die eine völlige Lähmung fürchten ließ, befallen war und bei ben Aergten feinerlei Bulfe und Erleichterung

nat Whitbu.

<sup>1)</sup> Geboren im Jahre 654, mar fie noch nicht dreißig Jahre alt bei jener Bufammentuuft mit Cuthbert auf ber Insel Coquet. Siebe Die Stammtafel A.

v. Montalembert, b. Monche b. A. IV.

fand, rief sie aus: "D, wenn ich nur etwas hätte, das meinem lieben Cuthbert angehört hat; ich würde sicher bald geheilt sein." Rurz darauf sandte ihr der Seelenfreund einen Gürtel von Linnen, mit dem sie sich alsbald umsgürtete; und drei Tage darauf war sie geheilt ').

Richt lange vor feinem Tobe, auf feiner letten bischöflichen Kirmungereife, befuchte er Elfleben noch einmal auf einem Landaute in ber Nabe bes großen Rlofters Whitby, um bafelbst eine Rirche zu weiben, die fie batte erbauen laffen , und um fie ein lettes Mal zu feben. Gie fveiften miteinander, und mabrend bes Mables, ale ibm, ber gang in eine übernatürliche Betrachtung vertieft war, bas Deffer aus ber gitternben Sand entfiel, batte fie gum letten Dale Unlag, feine prophetischen Erkenntniffe und feine beharrfiche Sorge für bas Beil ber Seelen in ber Rabe gu beobachten. feben weiterbin bie Ermubung bes beiligen Bifchofs, ber lächelnd bemerkt: "ich kann ja nicht ben ganzen Tag effen; ein wenig Rube follte ich boch auch haben." Und bann bie Besorgtheit und die fromme Begierbe ber jungen Aebtiffin, bie Alles wiffen, Alles felbft thun möchte, bie mabrend ber heiligen Sandlung ber Rirchweihe athemlos herbeieilt, um ben Bifchof um ein Memento für einen Monch bes Rlofters ju bitten, beffen Tob ihr foeben gemelbet wirb - Alles bieß geftaltet fich zu einem kleinen Bemalbe, bas in feiner Einfacheit etwas bochft Wohlthuenbes und Erfreuenbes bat in Mitte ber rauben Lebensaewohnheiten und ber blutigen Wendungen bes Rampfes, ber gerabe bamals heftiger als

<sup>&#</sup>x27;) Sanctimonialis virgo et regalis . . . Multo virum Dei semper excolebat amore . . . Cum nil curationis possent adhibere medici . . . Utinam haberem aliquid de rebus Cuthberti mei! Scio certe et credo et confido in Domino quia cito sanarer. Bolland., p. 121. Vita, c. 23.



je amifchen ben Northumbriern und ben Bicten, amifchen Sachien und Reiten entbrannt mar 1).

Sein allerletter Befuch jeboch galt einer anbern Meb- Sein letter tissen, die weniger erlaucht und weniger machtig, als die ber Rebtiffen beiben Bringeffinnen aus foniglichem Geschlecht, boch auch von bober Geburt, unt die, nach bem Beweise von Zuneigung zu urtheilen, ben er ihr noch auf feinem Sterbebette gab. ihm eben fo theuer war, als jene. Es war Berca, welche gleichfalls eines von ben Rlöftern feitete, welche langs ber Morbsee auf ben boben Borgebirgen ober an ben Mündungen ber Fluffe bes northumbrifchen Stranbes ftaffelformig auf einander folgten. Dasienige ber Aehtissin Berca lag am Ausfluße bes Thne, bes Grengflusses zwischen ben beiben nortbumbrischen Reichen Deira und Bernicien: bortbin mar auch ber Leichnam bes beiligen Konigs Oswin nach feiner Ermorbung 2) gebracht worben. Bei feiner Annäherung bereitete fie bem Bifchof einen feierlichen Empfang, bereits aber war er frank und nach ber Siefta, bie bamals in allen Benediftiner-Rlöftern üblich mar, empfand er Durft. bot ihm Wein ober Bier, er wollte jeboch nur Baffer; aber

Befuch bei

<sup>&#</sup>x27;) Fidelissima abbatissa Elfleda de sancto Episcopo aliud scientiae spiritualis miraculum mihi revelavit . . . Cum in parochia quae dicitur Osingadum, simul in convivio sederent . . . praescius vicini sui obitus . . . rogatus a nobilissima et sanctissima virgine . . . venit ad possessionem monasterii ipsius, quatenns ibidem et ipsam videre atque alloqui, et ecclesiam dedicare deberet . . . Manus ejus tremefacta, oultellus quem tenebat decidit in mensam . . . Jocose respondit: Num tota die manducare valebam? jam aliquando quiescere debui . . . Haec audiens illa confestim misit ad majus suum monasterium . . . Illa statim ad Episcopum cucurrit . . . anhelans in basilicam pervenit . . . Monachus Lindisf., ap. Bolland., 123. Vita, c. 34.

<sup>2)</sup> Siebe oben, Geite 49.

bieß Basser, bas er kaum mit ben Lippen berührt hatte, bünkte ben Mönchen von Thnemouth, die nachher davon kosteten, besser als der beste Bein, den sie je getrunken. Euthbert, der von der kräftigen Gesundheit seiner jungen Jahre nichts mehr hatte, spürte jetzt die ersten Anfälle des Uebels, dem er kurz darauf erlag. Seine fromme Frenndin, die es gewahr werden mochte, gab ihm als letzte Gabe und Pfand ihres geistigen Bundes ein Stück allerseinster Leinswand zu seinem Leichentuche 1).

<sup>&#</sup>x27;) A religiosa et ad saeculum quoque nobilissima famula Christi Verca, Abbatissa magnifice susceptus, postquam de meridiana quiete surrexerunt . . . Confitebantur alterutrum quod videretur sibi nunquam melius vinum bibisse, sicut unus ex ipsis postea in nostro monasterio . . . sua mihi relatione testatus est. Beda. Vita, c. 35. - 3ch weiß nicht, warum Die Bollandiften. Mabilion und Barin, übereinftimmend für bas Rlofter der Aebtissin Berca nicht Tynemouth an der Mündung bes Tyne in Northumbrien, der bei herham und Newcastle in der Richtung von Whitby nach Lindisfarne fließt, annehmen, sondern Tonningham, ein fleines, vom beiligen Balbred († 606) gestiftetes Klofter, bas zwar and, wie Tonemonth am Dzean liegt, aber bedeutend nördlicher, am Ausfluffe bes icottifchen Tone, ber burch Lothian tommt und bei Saddington vorbeiffießt. Die Ruinen diefes uralten Klofters find noch gegenwärtig im Bart bes Grafen von haddington vorhanden. Diefe Gegend mar bereits in Folge ber Nieberlage Egfrid's und ber Flucht bes Bijchofs von Abercorn mit allen Kloftergenoffenschaften bes Landes unter bie Berrichaft ber Bicten gurudgefallen. Der jungfte Biograph bes Beiligen, ber hochwilrbigste Berr Epre, ber mit größerer Sachfenntniß an Ort nub Stelle fcbreibt, zeigt, daß Tyntemouth gemeint fein muffe, wo zwei Rlofter bestanden, eines für Monche im Rorden, und eines für Nonnen im Guben bes Fluffes. Dieg ift anch bie Unnahme des Herrn Joseph Robertson; berfelbe ichreibt ben Frrthum Rabillons den ungenauen Rachrichten eines Beiftlichen bes Schotten-Kollegiums zu Baris, Thomas Junes, zu, ber, obwohl ein gut unterrichteter Mann, boch bie bei ben Schotten fo baufig portommenbe

Amei burge Sabre feines Epistopats batten ibn völlig Er tehrt gur aufgerieben. Nachdem er noch bas Weihnachtsfest 686 mit auf ben Tob seinen Monden in Lindisfarne gefeiert hatte, bewog ihn bas auf fein Bel-Borgefühl seines nahen Todes zum Rücktritte von seinem bifcoflichen Umte und gur Ruckfehr auf fein Felfen-Giland Karne, um fich bafelbit zu feinem letten Rampfe vorzubereiten. Co fcbiffte er fich benn nach feinem Felfen ein, mo er jeboch in feiner geliebten, beißersebnten Ginfamteit, in ber er fein bochftes Lebensgluck fand, beren Lieblichkeit er aber burch verboppelte Bufftrenge zu milbern mußte, nur noch zwei Monate lebte. Benn feine Mitbrüder ibn auf biefem Inselden befuchten, bas bie Seefturme oftmals mochenlang gant unzugänglich machten, fanben fie ihn jedesmal mehr abgemagert, mankenber und hinfälliger und bereits wie aufge-Einer berfelben, ber uns bie Nachrichten über biefe letten Beiten feines Lebens aufbehalten bat, brachte ibn eines Tages ein wenig wieber zu Kräften, indem er ibm warmen Wein zu trinken gab, und bann neben bem erschöpften Bifchof auf feinem Lager von Stein figend, um ihn ein wenig zu stüten, die letten vertraulichen Mittheilungen und bie letten Ermahnungen von den Lippen des allverehrten Meifters empfing. Die Befuche feiner Religiofen thaten ihm wohl und er überhäufte fie bis gum letten Augenblicke mit Beweisen feiner väterlichen Liebe und feiner vorforglichen Theilnahme für ihr zeitliches und geiftliches Wohlergeben. Der lette Krantheitsanfall mar langwierig und schmerzhaft. Zum Boraus bezeichnete er neben bem Bethaufe, bas er im Felfen ausgehöhlt und bei einem Kreuze, bas er bort aufgerichtet hatte, die Statte, wo er begraben zu werden munichte.

Januar 687.

Manie gehabt habe, Derter und Berfonen, welche Friand ober England angehören, in fein Baterland an berfeten.

"Ich will," so sprach er, "an dem Orte ruhen, wo ich meinen geringen Kampf für den Herrn gefämpft habe, wo ich meinen Lauf zu vollenden wünsche und von wo, wie ich hoffe, ein erbarmender Richter mich zum Empfange der Krone der Gerechtigkeit rusen wird. Hüllet mich in die Leinwand ein, die ich zu meinem Leichentuche, der Aebtissin Berca, der Gottesfreundin, zu lieb, die sie mir gegeben hat, ausbewahrt habe!)."

Er beschloß sein heiliges Leben, indem er den Frieden, die Demuth und die Liebe zur tirchlichen Einheit predigte, welche er, wie er hoffte, in dem großen anglo-teltischen Heiligthume zur Herrschaft gebracht, bessen neuer Abt, Herefrid, ihn noch um eine letzte Ansprache, gleichsam als Bermächtniß für seine Genossenschaft, bat. "Seid einträchtigen Rathes," so sprach mit kaum hörbarer Stimme der sterbende Bischof zu den Versammelten, "lebt mit den anderen Dienern Christi in gutem Einverständniß; misachtet keinen der Gläu-

Seine lette Ermahnung.

<sup>1)</sup> Ad dilectum eremiticae conversationis agonem quantocius remeare curavit, quatenus indita sibi sollicitudinis mundanae spineta liberior priscae compunctionis flamma consumeret . . . Qui cum duo menses in magna repetitae suae quietis exsultatione transigeret, multo consuetae districtionis rigore corpus mentemque constringeret . . . Vinum calefaciens attuli . . . videbam namque in facie ejus quia multum inedia simul et languore erat defessus. Completa curatione resedit quietus in stratu: resedi et ego junta-eum . . . Hic ubi quantalumcumque pro Domino certamen certavi . . . unde ad coronam justitiae sublevandum me a pio judice spero . . . Nolui quidem ea vivens indui, sed pro amore dilectae Deo feminae, quae hanc mihi misit Vercae abbatissae, ad obvolvendum corpus meum reservare curavi. Vita, c. 36, 37. — Dieß durch seine erstaunliche Feinbeit tenntliche Leichentuch marb. nach Reginalb, bei ber Eröffnung feines Grabes im Jahre 1104 noch gefunden. De admirandis etc. c. 41.

bicen, die euch um Gastfreundschaft ansprechen: bebandelt sie mit liebevoller Bertraulichkeit obne euch für beffer zu halten, ale bie anderen, bie benfelben Blauben, oftmale biefelbe Lebensweise baben, wie ihr. Aber mit benjenigen, bie fich von der katholischen Einbeit und von ihrem Frieden entfernen, habt teine Gemeinschaft, weber binsichtlich ihrer ungelettlichen Ofterfeier, noch in ber Berkehrtbeit ihrer Sitten. Seib wohl eingebent, bag, falls ihr einmal mablen müßtet, ich es vorziehen würde, wenn ihr, meine Gebeine mit euch nehment, biefen Ort verließet, anftatt euch bier unter bas Roch febismatischen Gräuels zu beugen. Erlernet und beobachtet forgfältig bie tatholischen Defrete ber Bater, sowie auch die Regeln des klöfterlichen Lebens, die euch Gott in feiner Bute burch mich gegeben bat. 3ch weiß, bag mich Manche mabrent meines Lebens verachtet baben: aber nach meinem Tobe werbet ibr erfennen, bag meine Lehre nicht verächtlich gewesen ift." Diese traftvollen Worte, biese Binbentung auf seinen Borganger Colman, ber es vorgezogen batte, lieber' mit ben Gebeinen bes beiligen Bischofs Aiban bie Stätte zu verlaffen, als bie rituelle Ginbeit mit Rom anzuerkennen, zeigen beutlich genug, bag eben biefe Ginbeit jett in bem Relten Cuthbert einen, wenn auch minber feurigen, minber unternehmenben, boch eben so entschiedenen, eben so hingebungsvollen Bortampfer hatte, als Bilfrid es gewesen 1).



<sup>&#</sup>x27;) Pondus aegritudinis facilitatem loquendi minoraverat. Verum me diligentius inquirente, quem haereditarium sermonem, quod ultimum vale fratribus relinqueret, coepit dissèrere pauca sed fortia... Multo plus diligo ut eruentes de tumulo tollentesque vobiscum ossa mea, recedatis ab his locis, et ubicumque Deus providerit incolae maneatis, quam ut ulla ratione consentientes iniquitati schismaticorum jugo colla subdatis ... Scio enim quia etsi quibusdam contemptibilis vixi, post meum tamen

Sein Tob. 20. März 687.

Diese Anstrengung war seine letzte. Der Spruche beranbt, empfing er schweigend die heiligen Sterbsakramente und verschied mit zum Himmel erhobenen Augen und Händen, im Augenblicke, als in der Frühe die Mette begann, am 20. März 687. Sogleich begab sich einer von den Anwesenden auf die höchste Spize des Felsens, wo gegenwärtig ein Leuchtthurm steht und gab mit einer Fackel den Mönchen von Lindissarne ein Zeichen, das ihnen den Hinscheid des größten unter den Heiligen verkünden sollte, deren diese berühmte Insel sich rühmen kann. Er war nur fünfzig Jahre alt geworden; und von diesen hatte er fünfunddreißig im Ordensgewande verlebt.

Unter seinen gablreichen Freunden mar einer, ber ibm ber liebste und ber alteste mar. Es mar ein Briefter, Ras mens Herbert, ber als Ginfiedler auf einer Infel bes Derwentwater-See's lebte, einem von jenen fconen Seen, Die Cumberland und Weftmoreland zu ber malerifchften Begend von England machen. Alljährlich verließ berfelbe einmal seinen friedlichen See, um seinen Freund auf jener andern Infel zu befuchen, die unaufborlich von den Aluthen ber Rorbsee geveitscht und unterwühlt warb: und bier auf bem rauben Farnefelsen verlebten fie bann beim Toben ber Binbe und der Wellen ein paar Tage in lieblicher, vertraulicher Ginfamkeit in Gefprachen über bas zuknnftige Leben. Cuthbert, nachdem er Bischof geworben, sich jum letten Male nach Carliste begab, um ber Königin Ermenburg im bortigen Rlofter ben Schleier zu geben, bennitte Berbert bie Rabe bes Freundes, um an ber Quelle emiger Guter, bie für ihn aus feinem garten und heiligen Bergen floß, fich

obitum, qualis fuerim, quam mea doctrina non sit contemnenda videbitis. Vita, c 39.

wieber einmal zu fättigen. "Du mußt mich jett. Bruber," fo fprach ber Bifchof zu ibm. "um alles Dasjenige fragen, was du wissen willit, benn wir seben uns auf biefer Welt jum letten Male." Bei biefen Borten marf fich Berbert unter Thranen au feinen Rufen: "D, ich beschwöre bich, laft mich nicht ohne bich gurud auf ber Erbe; gebente meiner Freundestreue und bitte Gott, daß, nachdem wir ibm bienieben vereint gebient haben, wir auch vereint in feine Berr-Enthbert fniete neben feinem lichkeit eingehen mögen." Freunde nieber und betete eine fleine Beile, bann fprach er: "Steh auf. Bruber, und weine nicht mehr, fonbern freue bich; Gott hat une gewährt, um was wir ihn Beite gebeten haben." In ber That faben fie fich auf Erben nicht wieder: fie ftarben Beibe am gleichen Tage, zur gleichen Sein bester Stunde; der Gine auf feiner von den friedlichen Wellen Greund flirbt eines stillen Landfees befpulten Infel, ber Andere auf feinem Lages und Granitfelsen, ben ber Wogenschaum bes Dzeaus umfäumte, Stunde mit und ihre Seelen, fagt Beba, in fo glückfeligem Tobe geeint, wurden mit einander von den Engeln in bas Reich ber Himmel emporgetragen '). Dieß Zusammentreffen ergriff bie Chriften Northumbriens auf's Tieffte und pragte fich auf lange Zeiten ihrem Gebachtniffe ein. Sieben Jahrhunderte später, im Jahre 1374, verordnete ber Bischof von Carliele,

<sup>&#</sup>x27;) In insula stagni illius pergrandis . . . jamdudum Cuthberchto spiritualis amicitiae foedere copulatus . . . Dum sese alterutrum coelestis sapientiae poculis debriarent . . . Memento, frater Hereberte, ut modo quidquid habes me interroges . . . Obsecro per Dominum ne me deseras, sed tui memor sis fidissimi sodalis . . . Unius ejusdemque momento temporis egredientes e corpore spiritus eorum, mox beata invicem visione conjuncti sunt, atque angelico ministerio pariter ad regnum translati coeleste. Vita, c. 28.

baß am Jahrestage ber beiben Heiligen auf ber Insel, wo ber cumbrische Einsiedler gestorben war, eine Messe gelesen werben solle, und verlieh einen vierzigtägigen Ablaß für Alle, bie sich zu berfelben hinüber begeben würden, um zu Ehren ber beiben heiligen Freunde bort zu beten ').

If thou in the dear love of some one friend Hast been so happy that thou knowest what thoughts Will sometimes, in the happiness of love; Make the heart sink, then wilt thou reverence This quiet spot; and, stranger, not unmoved Wilt thou behold this shapeless heap of stones, The desolate ruins of saint Herbert's cell. Here stood his threshold; here was spread the roof That sheltered him, a self secluded man, After long exercises in social care And offices humane, intent to adore The Deity with undistracted mind, And meditate on everlasting things, In utter solitude. But he had left A fellow labourer, whom the good man loved As his own soul. And when, with eye upraised To heaven, he knelt before the crucifix. While o'er the lake the cataract of Lodore Pealed to his orisons, and when he paced Along the beach of this small isle, and thought Of his companian, he would pray that both (Now that their earthly duties were fulfilled) Might die in the same moment. Nor in vain So prayed he: as our chronicles report,

<sup>&#</sup>x27;) Eyre, p. 58. — Diejenigen unserer Lefer, die des Englischen kundig find, werden es uns Dank wiffen, wenn wir ihnen hier diefichnen Berse mittheilen, welche Wordsworth unseren beiden Heifigen gewidmet hat, ein Dichter, bei bem die Form nicht immer dem Abel und der Reinheit ber Begeisterung entspricht, der aber wohl verdiente, bester gekannt zu sein, als er es ist:

Bo, in ber Geschichte ber Beiligen, fande sich wohl ein größerer Begenfat, ale berjenige amifchen Wilfrid und Cuthbert, Beibe Zeitgenoffen und Beibe im Grunde einer und berfelben Sache treu ergeben? Das Leben Cuthberts, viel fürzer an Daner, viel weniger von Brüfungen erfüllt, als basjenige Bilfribs, gewährt uns Rubepuntte in ben Bewegungen jenes großen Rampfes, ter ibn übrigens auch nicht theilnahmolos ließ; aber feine Aufgabe babei scheint vorzugsweise bie eines Bermittlers und Tröfters gewesen zu Er wollte lieber überzeugen und beilen, als tampfen und siegen. Neben Bilfrib, bem Beiligen bes öffentlichen Lebens, ber Polemit, bes offenen Auftretens, bes Rampfes mit Rönigen, Fürsten und Bralaten, erscheint uns Cuthbert als ber Heilige stillen Naturlebens, bes Lebens in benuthsvoller Burudgezogenheit, bes vollsthumlichen Brebigens, ber Einsamkeit und tes Gebets.

Gegenfat awifchen Bilfrid und Euthbert.

Nichtsbestoweniger erwarb er sich eine unermeßliche Popularität, die viel allgemeiner und viel dauernber war, als tiejenige Wilfrids ober irgend eines andern Heiligen seiner Zeit und seines Landes. Das northumbrische Bolk horchte mit Lust ten Erzählungen aus der Geschichte dieses Prälaten, der anfänglich Hirte, dann Schiffsmann, sein rauhes Land- und Seefeben mit ihm gelebt; seine Beschäftigungen, sein Fürchten und Hoffen, seine Bedurfnisse mit ihm getheilt, der es in der Tugend unterwiesen hatte, indem er selbst die Tugend übte, und in der Wahrheit, indem er berselben diente ohne Unterlaß und mit einer Liebe ohne Maaß.

Bahrend bie mit ber Roth bes Lebens ringenben Alaffen biefe Erinnerungen ihrem treuen Gebachtniffe einprägten,

Though here the hermit numbered his last day Far from saint Cuthbert, his beloved friend, These holy men both died in the same hour.



wettriferten Könige, Reichsgroße und Prälaten in Ehrfurchtserweisungen und in Munifizenz gegen seine Reliquien und seine geistliche Nachkommenschaft. Alle biese Hulbigungen, in ihrer Weise ebenso verschiedenartig als beharrlich ansbauernd, ergaben eine ganz unglaubliche Wenge von Schenksungen, besonders an Grundbesitz, die ihm zu Ehren' den Kirchen von Lindissarne und Durham, welche ihm nacheinsander als Grabstätte dienten, gemacht wurden. Nie hatten sich die evangelischen Worte so vollständig bewährt: Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram!

Rachruhm des heiligen Cuthbert. Die Geschichte bes Kultus bes heiligen Cuthbert und seiner Reliquien, eine Geschichte, die sich mehrere Jahrhunsberte lang mit versenigen von Nord-England verwebt und sie manchmal sogar beherrscht, würde einen ganzen Band stüllen. Die Schilderung der vielen Reisen, welche die Mönche von Lindisfarne im neunten und zehnten Jahrhunsbert unternahmen, um die Gebeine ihres geliebten und allverehrten Heiligen nebst dem Haupte des König-Marthrers Oswald vor den Dänen zu flüchten, bilbet allein eine ganze Odhsse voll der mannigfaltigsten und merkwürdigsten Episoden;

<sup>&#</sup>x27;) Dieser Band ist da; derselbe ist mit großer Sorgsalt und sogar in Prachtausstattung vom hochwürdigen Herrn Eyre, latholischem Psarrer von Newcastle, veröffentlicht unter dem Titel: History of saint Cuthbert, with an account of the wanderings with his body during 124 years, of the state of his body until 1542 and of the various monuments erected to his memory; London, 1862, mit Karten und Plänen von großer Brauchbarteit. Die spätere Geschichte von Lindissarne und der Domitische von Durham sindet sich daselbst. Man sindet darin unter vielen anderen merkwürdigen Einzelnheiten, daß ein, vierhundert Jahre nach dem Tode des heiligen ihm zu Ehren errichtetes Standbild die Inschrift hatte: Sanctus Cuthdertus monachus, Episcopus Lindissarnensis, nunc patronus ecclesiae ae libertatis Dunclmensis.

bis der kostbare Schaß endlich seine feste Zufluchtsstätte fand, boch oben auf einer fteilen Bebirgeebene, die fich in Sufeisenform, mit Balbern bebedt und auf brei Seiten von einem reiffenben Kluffe geschütt, weit ansbebnte. hier erbob fich im Rabre 995 eine Ravelle, welche Durbam genannt ward und wohin auch ber bischöfliche und abtliche Stubl lebertragung von Lindisfarne verlegt wurde. Bon biesem Augenblicke an Durham. überschweben Rame und Andenken bes Beiligen biese prachtvolle Domfirche von Durham, eine ber schönften und am schönsten gelegenen in ber Welt. Diefer Brachtbau mit seinen brei Stockwerken von Fenftern im Spithogensthl, feinen beiden Thurmen, feinen fünf hauptschiffen und zwei Querschiffen bilbet nebst bem alten bischöflichen Schlosse, bas Bilbelm der Eroberer erbaut bat, eine ebenfo bewunderungswürdige als wenig befannte Denfmal-Gruppe; biefelbe läßt sich nur mit Bisa, mit Tolebo, mit Nürnberg ober Marienburg vergleichen. Binfichtlich ber lanbichaftlichen Schönheiten aber, von benen biefe Denkmäler eingerahmt find, haben fie über bie genannten berühmten Denkmalftatten bei Weitem ben Vorrang. Wahrscheinlich ist bieß bie einzige prachtvolle Rathetrale in ber Welt, Die fo, im Hochwalbe, auf einem Felsen liegt, beffen Wände steil abfallend von einem in starfer Strönnung in engen Ufern fließenden Bergwaffer befplilt find 1).

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Ich glaube, die Aussicht von der Ede der Framwellgate-Brücke als eine der malerischen und merkwürdigsten in ganz Europa bezeichnen zu dürfen. Man geht durch die beschattete Allee von Eichen und Buchen, die sich längs dem linken Ufer an der Biegung, die der Bear hier bildet, der Domkirche gerade gegenüber hinzieht. — Diesienigen, welche die kleine Stadt Semür im Auxois (in Hochburgund) tennen, mit ihrem Schloffe und Kirche auf einem Granitselsen, von drei Seiten vom Armangon umflossen, können sich einen Begriff von

Durch die außerordentliche Berehrung bes angelfachsischen Boltes für die Reliquien des heiligen Cuthbert ift diese Kirche die am reichsten dotirte in England geworden. Der demüthige Einsiedler, der auf seinem Felseneiland nur von dem dürftigen Erwerd seiner eigenen Hände leben gewollt, hat sonach, nächst Toledo, das reichste Benefizium der ganzen Christenheit geschaffen.

Euthbert hatte vergebens von seinen Monchen verlangt, sie sollten ihn auf seinem Felsen von Farne begraben, um sich die Störungen zu ersparen, denen sie wegen Derjenigen ausgesetzt sein müßten, die sich traft des Asplrechtes zu seinem Grabe flüchten würden '). Doch die Mönche von Lindisfarne wollten lieber jenen Nachtheilen ausgesetzt sein, als ihrer Kirche den kostbaren Schatz entziehen. Aber besonders nach seiner Uebertragung nach Durham war es, daß die allsgemeinste Zustimmung dem Heiligthume, das seine Reliquien

ber Lage von Durham machen, wenn sie die Berhältnisse von Landschaft und Denkmälern um das Dreisache vergrößern. Diejenigen, welche Toledo besucht haben, und sich an das tiese Strombett erinnern, das sich der Tajo dort zwischen zwei Felsen ausgegraben hat, indem er den abgeplatteten Felsen umsließt, auf welchem die ehemalige Hauptkadt Spaniens steht, gewinnen schon einen volltändigern Begriss der Dertlichkeit von Durham; aber in Toledo, wo die Metropolitanslirche zwischen Häusern versteckt ist, macht dieselbe einen viel weniger günstigen Gäusern als die englische Kathedrale; ebenso sehlen ihr auch die mächtigen Buldbäume, die das heiligthum des heiligen Cuthbert mit einem so lieblichen Blätterschmude umkränzen.

<sup>&#</sup>x27;) Vobis commodius esse arbitror ut hic requiescam propter incursionem profugorum vel noxiorum quos non libet: qui cum ad corpus meum forte confugerint, qui (qualiscumque sum) fama tamen exivit de me, quia famulus Christi sum: necesse habetis saepius pro talibus apud potentes aaeculi intercedere idque ideo de praesentia corporis mei inultum tolerare laborem. Beda, Vita, c. 37.

aufbewahrte, bas ausgebehntefte und am Gewiffenhafteften geachtete Afhlrecht verlieb. Man sieht noch jett ben Ring von Bronze, ber als Griff ber Rirchenthur biente, und an welchem jeber flüchtige Berbrecher ober jeber unschuldig Berfolgte, ber ihn erfassen konnte, auf die Unverletlichkeit bes Beiligthums Anfpruch hatte. Die fleine Bahl berjenigen, bie ce magten, biefer Unverletlichteit Trot zu bieten, fand immer ibre Strafe, was bann bas Anfeben bes gebeiligten Asplortes nur noch vergrößerte. Reboch beschränkte fich ber gute Beilige teineswegs auf ben Schut berjenigen, Die gu feinem Grabe eilen konnten; er wußte auch sonst ben Armen und Bebrangten bie foutente Band zu reichen. Die Jahrbucher seiner Rirche wimmeln von Erzählungen über seine wunderbare Intervention ju Gunften unglücklicher Opfer ber Thrannei von Neudalberren ober ber oftmals gant willführlichen und schonungslosen Strafgewalt bes Mittekalters. Die armen Leute, die ibn vertrauensvoll um Fürbitte anriefen, faben ben Beiligen in ihre fehmutigen Rerter einbringen, wo fie lebendig begraben lagen; auf fein Wort fielen ihre Retten, bie Folterwertzeuge gerbrachen, und gleich wie ber Engel, ber ben beiligen Betrus befreite, fo führte fie auch Cuthbert zwischen schlafenden Gefangenwärtern burch bie Kerkerthuren an fichern Ort').

<sup>&#</sup>x27;) Siehe die merkwürdigen Anekboten aus dem zwölften Jahrhundert dei Reginald in seinem Libellus de admirandis Beati Cuthberti virtutidus quae novellis patratae sunt temporidus. Im Jahre 1172 auf den Bunsch des frommen Abtes Aelred von Rivall geschrieden, zum ersten Male von der Surtees Sesellschaft im Jahre 1835 herausgegeben, ist diese Sammlung für die Kenntniß der kirchlichen und socialen Zustände Englands im zwölften Jahrdundert eines der interessantesen Denkmäler. In einem Schwalle von mehr oder minder sobelhaften Legenden sinden sich massenhaft eben so origi-

Ankerordentlich merkwürdig und rührend in dieser Rach-

geschichte bes beiligen Abtes von Linbisfarne ift es, au seben, wie er, ber bemuthige, bescheibene, friedliebende Dtonch nachträglich zum biftorifden. zum militärifden und volitifden Lanbespatron von gang Northumbrien erboben wird und zwar auf eine Dauer von wenigstens feche Jahrhunderten nach Er wird ber Die northumbrifche Baterlaubeliebe feste seinem Tobe. patron Rorts ihren Stols in die Bebauptung und in die Beweisführung. bak Cuthbert ber mächtigste Fürbitter aus bem angelfächfi= gegen innere ichen Bolke sei und daß weber die glorreiche Königin Ethel-Bedrüdung ... breba, noch ber von ben Danen gemarterte beilige König Vetrobuna. Sbmund, noch felbst ber beilige Thomas von Canterbury fich folder Erborung bei Gott erfreuten 1). Die bedeutenb= ften Ronige bei ben Ungelfachsen wetteiferten im Beftreben, fich feines Schutes zu versichern. Der große Ronig Alfred fab in feinem Berftecke, in ben Sumpfen von Glaftonbury, bedrohlichsten Augenblicke feines Rampfes gegen bie Dänen in einer Bision ben beiligen Cuthbert erscheinen, ber ihm Bertrauen einflößte und ihm ben Sieg und die Befreiung feines Baterlandes verhieß. Anut, ber Große, Ronig ber Danen, pilgerte, nachbem er Beberricher von England geworben, baarfuß zu Cuthberts Grabe, um ben verehrteften Beiligen ber von ihm so eben unterworfenen Bölter um

Lanbes=

**humbrien8** 

und

มอส

außen.

nelle als bewährte Buge aus ber Sittengeschichte und über die socialen Institutionen jener Beit. Neben großen Beispielen von Seiligfeit und besonders von Bertrautheit mit ber beiligen Schrift, feben wir aber auch, sowohl im firchlichen wie im politischen Leben, bei Beiftlichen und Laien, Aergernisse und Ercesse von Eprannei, wie fie Riemand im gangen abendlandischen Europa mehr ertragen würde und wie fie nur mebr im Czarenreiche möglich find.

<sup>1)</sup> Gloriosae reginae Aetheldrithae . . . tribus praecipuis Anglorum sanctis. Reginald., c. 19, 115.

Hulb und Fürbitte anzussehen. Sogar Bilhelm, der Eroberer, welcher im Zorne nach Durham geeilt war, um den Tod der Normannen zu rächen, die von den Bewohnern der Halbinsel bei der Vertheidigung ihres geheiligten Bodens waren zurückgeschlagen und getöbtet worden, empfand vor dem Grabe des angelsächsischen Heiligen eine Art übernatürlichen Schredens und schonte die Freiung, auf welche die Basallen des Bisthums zu Ehren ihres Batrons Anspruch machten 1).

Birklich that auch bie normännische Eroberung ber Bollsthimkichleit Cuthberts nicht ben minbesten Abbruch. Normannen und Sachsen verehrten ihn gleicherweise zur Erlangung seines Schutzes. Es wird von einem anglo-normännischen Ritter aus dem eilsten Jahrhundert berichtet, der von einer Pilgersahrt nach Rom zurücksehrend, auf der ganzen Heimreise ein großes Stück antiken Marmors vor sich im Arme getragen hatte, das er zum Schmucke des Altars des heiligen Bischofs mitbrachte?).

Unter bem angelsächsischen Königthume ging bemnach zugleich die ganze Berehrung, die sich an Lindisfarne als die Wiege des Christenthums und der nationalen Rirche Northumbriens knüpfte, sowie das persönliche Andenken Cuthberts auf Durham über. Unter dem Feudal-Königthume der Plantagenet konnten die Bischöfe, die es als ihren böchsten Shrentitel betrachteten, seine Nachfolger zu sein, sammt ihren Besthungen und Herrschaften mit ihm selbst sich gewissermaßen identisziren. Die Berehrung des heiligen Cuthbert ward dergestalt geachtet und erlangte eine solche offiziell anerkannte Gültigkeit, daß Alles, was den Bischöfen von Durham vergabt wurde und was sie als Eigenthum

<sup>(4)</sup> Simeon Dunelmensis, c. 44.

<sup>2)</sup> Reginald, c. 74.

v. Montalembert, b. Monche b. M. IV.

erwarben, gefetlich in bie Freiheit, wie bas Mittelalter fagte, bas beißt in die Befreiung von jeber Abgabe und ieber andern Aurisdiftion als ber bes Gigenthumers mit inbegriffen war. So ward bieß gange große Bisthum als bas Batrimonium bes beiligen Cuthbert betrachtet, und auch fo genannt. In ber Gunft biefes Privilegiums gelangten bie Bischöfe von Durham nach und nach zu aller Machtfülle bes Ronigthums; fie batten ibre Staatstanglei, ibre Abmiralität, ihr Schapfammer-Amt, volle Civil- und Criminal-Gewalt, bas Müngrecht und zu alle dem die Grenzhut zwischen England und ben Schotten nebst ber Oberlebensherrschaft über biefe Gebiete 1). Weil König David von Schottland bie Besitzungen bes beiligen Cuthbert verheert batte, zog er sich jene blutige Rataftrophe zu, die unter bem Namen ber Schlacht ber Stanbarte bekannt ift 2); und auf einem Leben biefes Patrimoniums, bas jeboch eine Enclave im Bisthum Dork bilbete, ward jener entscheibende Sieg ber anglo-normännischen Barone errungen 3).

Zweihundert Jahre nach diesem großen Tage zogen die, jest zu Einer Nation vereinigten Normannen und Sachsen gegen die Schotten in den Kampf unter dem Feldzeichen des heiligen Cuthbert, vexillum sancti Cuthberti, das nichts Anderes war, als ein Kelchtuch, welches der Prior von Lindisfarne bei der heiligen Messe gebraucht hatte und das von seinen frommen Bewunderern als Fahne an eine Lanzenspige geheftet worden war<sup>4</sup>). Eduard III.

<sup>&#</sup>x27;) Camden's Britannia, ed. Gough., t. III, p. 109.

<sup>2)</sup> Siehe oben, XIV. Buch, Rap. 6, Seite 381.

<sup>3)</sup> Ricard. Hagulstad., p. 82, 88, 93 ed. Surtees.

<sup>&#</sup>x27;) Reginald, De virtutibus, c. 39. Giebe ap. Bolland., p. 127 ein anderes mertwurdiges Beispiel bes Schutzes, welchen Cuthebert gegen die Schotten im Jahre 1297 gewährte, und von bem fich

befand fich in Frankreich, wo er bie Schlacht von Crech gewonnen batte und eben Calais belagerte, als König David II. von Schottland. Sobn bes berühmten Robert Bruce, ben Moment feiner Abmefenheit gunftig erachtete, um auf's Neue in Northumbrien einzufallen. An ber Spike von breifigtaufend Schotten, beren Berwüftungen nur allaufebr an biefenigen ihrer Borfahren, ber Bicten, erinnerten, tam er bis an bie Mauern von Durbam. Die Königin von England. bie bochfinnige Philippine von hennegau, führte perfonlich eine an Rabl weit geringere Schaar bor' ben Reinb. Die aber vor Berlangen glubte, die grausamen und fafrilegischen Berbeerungen an ben Ginbringlingen zu rachen, bie nicht einmal die Gitter und die Unterthanen des Rlofters verschont hatten, bas noch immer bas Patrimonium bes beiligen Cuth bert biek. Im Augenblide, ale bie Schlacht begann. lief ber Brior bes Rlofters bie Rabne bes Beiligen auf einer Unbobe in ber Rabe bes Schlachtfelbes aufpflangen, um welche ringe umber fammtliche Monche jum Gebete nieberknieten. Der Sieg entschieb fich für bie Englanber,

Who may his miracles declare?

Even Scotland's dauntless king and heir . . .

Before his standard fled.

"Twas he, to vindicate his reign,

Edged Alfred's falchion on the Dane,

And turned te Conqueror back again,

When, with his Norman bowyer band,

He came to waste Northumberland.

Marmion, cant. II, 15.

das Wort Camben's herschreibt: Anglorum reges et proceres eredidisse S. Cuthbertum contra Scottos tutelarem divum fuisse. Walter Scott, der die poetischen und religiösen Traditionen der schottischen Mark stets zu benutzen weiß, hat sich auch diese Ueberlieferung nicht entgesen lassen:

ihre gefürchteten Bogenschützen, meistens Basalten des heiligen Cuthbert, wurden der schottischen Kriegsmannen Meister; das Heer der Schotten ward vernichtet, der König verwunsdet und mit seinem Erzbischof und der Blüthe seines Abels gefangen. Am solgenden Tage brachten die Sieger, an deren Spitze die Häupter der beiden großen Ritterzeschlechter des normännischen Northumbrien, die Neville und die Perch zogen, die sostbare Reliquie nehst den eroberten Fahnen der Schotten wieder zurück in den klösterlichen Dom. Das heilige Banner flatterte seitdem noch in mancher Schlacht und stets brachte es den Engländern Sieg die zur Regierungszeit Heinrichs VIII.

Das lette Mal wehte es auf bem Schlachtfelbe, und zwar immer noch in ben Händen ber Neville und der Berch, bei dem ruhmvollen aber vorderblichen Aufstaude des northumbrischen Boltes gegen die blutige Thrannei Heinrichs VIII. im Jahre 1536. Dieser Boltsaufstand, bekannt unter dem Ramen Pilgerfahrt der Gnade, Pilgrimage of Grace 1),

<sup>&#</sup>x27;) Dieß Borgeben der Northumbrier war durchaus keine Empörung gegen den König oder die Reichsgesetze. Das Bolt und die Männer an seiner Spitze, besonders die Lords Darcy von Templehurst und Neville, Sir Robert Constable und Robert Aste, Namen, die für unsere Zeit sast der Bergessende und mehren gesallen, die aber des schönsten Nachruhmes würdig sind, verlangten nur die gesetzliche Bestrafung der abgesallenen Bischöse, die Zurückgabe der obersten Seeksorge an den Bapst, die gerechte Strase für die Hauptschuldigen an allem Elend, das siber England gekommen war, besonders des Thomas Cromwell, die Entserung der Männer aus schlechtem Blute aus dem Rathe des Königs, die Wiederherstellung der aufgehobenen Klöser und die Berusung eines Parlamentes nach Nottingham oder York.

Es waren bei achtzigtausend Mann, die aus ben nördlichen Grafschaften bewaffnet nach bem Süben beranzogen, um ihre gesetzlichen Forderungen geltend zu machen. Der ihnen durchaus feindlich gefinnte

zur Erhaltung ber Religion unternommen, welche bie Heiligen von Lindisfarne nach Rorthumbrien gebracht und die ber sittlich verlumpte Gemahl ber Anna Bolehn vernichten wollte, enbete mit der Niedermetzelung der armen Landbesvölferung und dem Justizmorde der angeschensten Herren und Aebte des Landes, unter ihnen des letzten Nachfolgers des heiligen Wilfrid in Herham!). Unter besagtem Bertheidiger des Glaubens hatte die Fahne des heiligen

Geschichtscher bieser Zeit, Lord Berbert, muß die Billigfeit der Forberungen und die Uneigennützigfeit biefer Manner anerfennen, von benen er fagt: "Ihr Unternehmen mußte icheitern, ichon-an ber Unmöglichkeit, Leute, die nicht viel hatten und die nichts gewaltsam nehmen wollten, auf die Dauer zu unterhalten." Beinrich, ber Bertheibiger des Glaubens, zitterte bei ihrem Anmarsche und war auf dem Bunkte, nachzugeben, ba fein Felbberr, ber Bergog von Norfolt, ihnen nicht hatte widerfteben tonnen. Erft fucte er die Leute bingubalten, bann thaten Luge und Meineib, zu benen er griff, bas Ihrige, um ibm ben Sieg über die Bilger ber Unabe zu verschaffen. Dann erft fand er wieder folge Borte und wiltbete gegen die Betrogenen mit Strang und Beil. Mit ben genannten Führern biefes Bollsheeres theilte fich auch ein Mann aus bem Bolle in ben Oberbefehl; es war ein Fijder vom northumbrifden Stranbe, ber ben feltfamen Litel Graf von der Armuth, Garl of Boverty, angenommen hatte. Auch diese gange so merhvilrdige Episobe ber firchlichen Revolution in . England bat, meines Biffens, noch teine einlägliche, unpartheiliche Darftellung gefunden. Anmertung bes Ueberfeters.

<sup>1)</sup> Rame's Priory of Hexham. Appendix, p. 136, Anmertnngen 141 und 150. Man tese Seite 151 die Beisungen Heinrichs VIII. an den Herzog von Norfolt über die Bestrafung der Insurgenten. Er besiehlt ihm, in jeder Stadt, in jedem Dorfe, in jedem
Beiler eine gute Anzahl Einwohner hängen und viertheilen zu
lassen; vor Allem, ohne Umstände so viel Mönche und Domherren als
möglich aufznknüpsen (to be tyed uppe). Man meint, die Instructionen des Bohlsahrts-Ausschnsses an die Generale der Schreckensherrschaft in der Bendee zu lesen.

Enthbert bas gleiche Schidfal, wie fein Leichnam, ber bis bahin unverwest geblieben war: biese irbische Sulle bes Beiligen warb, wie auch die Gebeine bes ehrwürdigen Beba, aus bem Schreine' geriffen, in welchem sie von so vielen bankbaren Geschlechtern verehrt gewesen waren; bas aus bem Beiligthume geraubte ruhmreiche Banner warb von ber Frau eines abgefallenen Geistlichen in's Feuer geworfen ').

Ein anglitanischer Schriftsteller, James Raine, bessen gelehrte Arbeiten durch seine blinden Borurtheile gegen die Religion und gegen die Epochen, die er durchforscht hat, verunstaltet werden, behauptet, daß bei der Dessung des Sarges des heiligen Cuthbert im Jahre 1827 darin sein Leib, nehft Kleidungsstücken, einem Ramm und anderen Gegenständen gesunden worden seinen, die abgebildet wurden in dem Werte: Saint Cuthbert, with an account of the state in which his remains were sound upon the opening of his tomb in Durham cathedral in the year 1827; by James Raine, rector of Meldon. Durham, 1828, in 8°. Die Aechtheit dieses Jundes wird bestritten vom hochwürdigsten Herrn Epre, welcher sagt, der Leib des heiligen sei gegenwärtig in einem Berstede beigesetzt, das nur drei englischen Benebittinern besannt sei.

Das alteste, bem Ruhme des großen northumbrischen heisigen geweihte Densmal, das Evangeliarinm des heiligen Enthbert genannt, muß man gegenwärtig im britannischen Museum suchen, welches dieß überaus werthvolle Manustript ans der Schenkung von Sir Robert Cotton 1631 erhalten hat. Dasselbe ift zwischen 700 und 720 von zwei Bischösen von Lindisfarne, Sabsrith und Ethelwold, geschrieben und vom letztern ausgemalt. Der Nönch Betfrith hat es mit Bergoldungen und kostdaren Stelnen verziert. Bon einem Priester Albred, bonae mulieris filius eximius, ist es dann gegen Ende des

<sup>&#</sup>x27;) Die widerlichen Einzelnheiten bieser Prosanation nebst einer äußerst interessanten Beschreibung der alten Gebräuche der Domkirche von Durham vor der Resormation, sinden sich in einem werthvollen Berte unter dem Titel: The ancient rites and monuments of the monastical and Cathedral church of Durham. By J. D. (Davies) of Kidevelly. London, 1672, in 8°.

Richt fo angenfällig nut nicht fo anegebehnt, aber Boltethumnicht weniger andauernd war die Bollsthumlichkeit des beiligen Bifchofe von Linbisfarne bei ben Seeleuten ber northumbrischen Ruftenregion. Diefelbe zeigt fich in ben uns erhaltenen Erzählungen über bie Berehrung, beren Gegenftand er Jahrhunderte lang gewesen und in benen wir sehr werthvolle Buge über bie Gebankenwelt, Die Sitten und ben Glauben bes englifden Bolkes von ebemals wieber finben. Bemerten wir jedoch gleich bier, bag alle Monche jener Gegenben, gleichwie er felbst, fühne und unermübliche See-Aeußerst mertwürdig find unter ben Rachleute waren. richten aus ihrer Geschichte besonders biejenigen, wo wir fie in bebarrlichem Rampfe mit bem Elemente finden, bas Eng= land vorzugsweise fich unterworfen bat. Sierin, wie in allem Uebrigen, erscheinen uns bie Monche in ber Geschichte als die ersten Meifter und Initiatoren des angelfächfischen Bolksthums. Man freut fich, zu feben, wie fie burch Unerschrockenbeit, burch Geschick und Gewandtheit zu ben fühnen Sahrten bes feetiichtigften Bolles ber Welt gleichsam ben Ton angeben:

ben Seelenten.

Rule, Britannia, rule the waves!

Die Erzählungen aus dem siebenten Jahrhundert berichten uns beständig bon furchtbaren Sturmen an biefer öftlichen Rufte Englands, die noch heute eine bon benen ift, wo bie baufigsten Schiffbruche vortommen 1). Aber leinerlei

neunten Jahrhunderts mit einer northumbrifden Interlinear-Gloffe verfeben worben. Diese vier ichnfen und ichmudten, wie die Schlugbemertung fagt, Gott und Cuthbert zu Ghren bieg Bert: Deo et Cuthberto construxerunt vel ornaverunt. Es ift ein außerst mertwür= diges Denkmal alt-irifcher Runft. Nach Sir Frederick Madden bat es alle Mertmale biefer gang eigenthümlichen, febr eleganten Runftfertigteit. Es ift ansführlich besprochen in einer Schrift bes Dr. Reeve unter bem Titel: On Early Irish Calligraphy, 1860 in 4°.

<sup>&#</sup>x27;) En tellus nivibus, nebulis coelum horrescit, aër flatibus

Befahren vermochten bie Rachkommen jener unerschrockenen Seefahrer abaufdrecken, bie es eben ihrer Tüchtigkeit gur See verbankten, baf fie Groffbritannien batten erobern konnen. Im Monchegemanbe, trot Rutte und Stabulier, ftanben bie angelfächlischen Monche an Kräftigfeit und Thatenbrang feinem ihrer Borfahren, feinem ihrer Canbeleute nach. Rafte los gingen ihre Schiffe awischen ben verschiedenen Rlöftern und ihren Dependenzen langs ber von Klippen und Relfenriffen starrenden Rufte bin und ber. Balt warf fie bas tobenbe Meer weit binaus auf bie bobe See, ganglich außer Sicht bes Lantes, balt bannte es fie auf einem unwirthlichen Relfeneilande ober in einsamer Bucht tage- und wochenlane fest. Sobald bann aber ber Sturm fich legte, fuhren fie in ihren gebrechlichen Rahnen auf ten Rammen ber Wogen, wie Seemoven geschautelt, wieber zu neuen Gefahren Diefen Seevogeln verglich man fie auch, wenn binaus. man vom Strande aus fah, wie fie mit bem Stutme rangen: so kamen sie auch Cuthbert vor, ale er in garter Jugend, noch ebe er felbst Monch geworben mar, mitten unter einer spottenben, feindlich gefinnten Menge, zum erftenmale bie Monche von Thnemouth fich fruchtlos gegen Wind und Sturmfluth abmuben fab, um mit Baubolg zu landen, bas

adversis furit, fluctibus aequor . . . manente triduo tempestate praevalida . . . Exorta subito tempestas fera, omnem eis navigandi facultatem abstulit . . . septem dies fervente unda conclusi, tristes in insula resederunt . . . quinque diebus obstitit tempestas ne redire possemus. Vita S. Cuthberti, c. 11, 36, 37. Ecce subito, positis in medio maris . . . tanta ingruit tempestatis hiems ut neque velo neque remigio quicquam proficere valeremus . . . Cumque diu cum vento pelagoque frustra certantes tandem post terga respiceremus . . . invenimus nos undique versum per tempestates praeclusos. Beda, Hist. eccles., V, 1.

sie auf fünf kleinen Flößen zu ihrem Kloster führten '). Das Gebet Enthberts rettete sie, so daß sie glücklich ben Hafen erreichten, wo ihre sämmtlichen Mitbrüber auf einem weit in's tobenbe Meer hincinreichenden Felsenvorsprunge, bicht an einander gedrängt, knieend die Rettung ihrer Gefährten von Gott erslehten.

Bar balb machten ibn, als er bann felbit Donch aeworben mar, feine Pflichten als Miffionar ober Brior und fpater fein vieljabriger Aufenthalt auf feinem Felfen von Karne, mit allen Gefahren und allen Gewohnheiten bes Seemannelebens, bas fich bort fo innig mit bem Rlofterleben verbant, vertraut. Diefe Erinnerung, verbunden mit bem weitverbreiteten Rufe feines Ramens, mar Urfache, bag er bald als ber Schusbeilige berjenigen betrachtet murbe, bie ihr Bred auf biefem gefahrvollen Meere fuchen mußten. Bis tief in's zwölfte Jahrhundert hinein erzählten fie fich, wie bie Schiffeleute in Tobesgefahr, in ben Sturmen, ben beiligen Bischof von Linbisfarne, bie Infel auf bem Banpte, ben Brummftab in ber Sand, plotlich in ihrer Mitte faben, und wie er fich bes Stabes balb als Steuer, balb als Ruber, balb als Anter ober Schiffshaten bebieute, um fie vor Schiffbruch zu retten und fie wohlbehalten an's Land ju bringen, ohne bag Jemand wagte, ibn nach feinem Ramen an fragen, ba Rebermann ben milbherzigen Bischof, ben fie von Kindheit an als ben Schutpatron von Land und Strand an seiner leuchtend schonen Gestalt fogleich erkannten, verebren

Seine Er= scheinungen unter den Seeleuten in Gefahr.

<sup>&#</sup>x27;) Quod videntes e monasterio fratres, emissis in fluvium naviculis, eos qui in ratibus laborabant, adjuvare nitebantur... Sed vi fluminis et violentia ventorum superati, nequaquam valebant... Collecti in proximo obice flectebant genua... adeo ut quasi quinque aves parvulae, quinque rates undis insidentes apparerent. Vita S Cuthberti, c. 3.



gelernt hatten'). Ein Zweifel an ber Birklichkeit folcher Erscheinungen kam bamals Niemand in den Sinn. Den Bölkern jener Tage in der ganzen Christenheit galt das Uebernatürliche als das Natürlichfte von der Welt: Es war nur ein öfteres, unmittelbareres Eingreifen der göttlichen AU-macht in die irdischen Borgänge, das sie erschreckte oder tröstete, aber nicht überraschte.

In diesem gesahrvollen Inselmeere und auf dem steilen Felseneisand, das sein Lieblingsaufenthalt gewesen und wo er gestorben war, hatte er mehr als einen Nachfolger, der voll Eifer darnach trachtete, dieser heiligen Seele an den Orten selbst nachzusolgen, wo er Gott am Besten erkannt und am Sifrigsten gedient hatte. Der erste von Allen war ein Mönch von Ripon, Namens Ethelwold: lebendiger ergriffen durch die Beispiele Cuthberts, als durch die Leben Bissen Wisselbs, folgte er jenem und lebte zwölf Jahre in der Felsenzelle seines heiligen Borgängers, die er etwas besser gegen Wind und Regen zu schützen suchhaut vor den Eingang hängte, um weniger in seinen Betrachtungen gestört zu sein Mogen wenn die Sturmwinde heulten, wenn die gepeitschten Wogen

<sup>&#</sup>x27;) Cuthbertus, quasi in specie corporali, omnibus visibilis et palpabilis apparuit, et in prora navis gubernatoris de more, resedit . . . Baculo pastorali de modo gubernaculi pontum saevientem secando dividebat . . . Reginaldus, De virtutibus S. Cuthberti, c. 23.

<sup>1)</sup> Sumto foeno, vel argilla, vel quicquid hujusmodi materiae reperisset, stipaverat rimulas, ne quotidianis imbrium sive ventorum injuriis ab orandi retardaretur instantia . . . Pelliculam vituli in angulo, quod et ipse et praedecessor Cuthbertus saepius orans stare vel genuflectere solebat, clavis affixam violentiis procellarum opposuit. Vita S. Cuthberti, c. 46.

bie an bie Bafaltwände feiner Infel anprallten, ihn mabnten, bak eine Ratastrophe bevorstebe, bann erhob er fich, verließ bas idubente Obbach und ging binaus, um ben Schiffbrüchigen Bulfe zu bringen; Die Matrofen, in Mitte aller Der Einfied-Schreden bes Seefturmes, faben ibn bann auf bem bochften bittet für bie Buntte feines Relfens fuieend, bie Banbe jum himmel erboben und Gott anflebend um bie Rettung feiner Brüber').

ler Ethelmold ۇiff: brüchigen. 687-695.

Diefer angelfächfische Ginfiebler marb fonach auf feinem unbekannten Gilande, in jenem noch viel unbekannteren Jahrbunbert, por Gott und por ben Menfchen ein rubrendes, glorreiches Bild bes unvergänglichen Berbienftes ber Männer feinesgleichen, Die jederzeit zur Sand maren, um allen ihren Mitdriften bie Gnabenschäte ber Fürbitte in ben Weltplagen und ten öffentlichen Gefahren, gleichwie in allen Berfuchungen und Sturmen im Seelenleben zuzuwenden, von benen tie aufgeregten Wafferwogen fehr oft nur ein schwaches Abbilb find.

Es hat etwas Wohlthuenbes, jenem alten Beiligen vergangener Tage, eine driftliche Belbin ber Gegenwart an bie Seite stellen zu konnen: Die icone Erscheinung ber ingenblichen Gratia Darling, die von dem gleichen Gilande Gratia Daraus, bas Cuthbert und Sthelwold bewohnt hatten, ihr Leben im Dienfte von Schiffbrüchigen wagt, gleich als ware biefe rauhe, gefahrbrobente Stätte von Gott vorherbestimmt, auch in un- Archivet im ferer Zeit Schauplat und Zenge aufopfernder Nächstenliebe zu Jahrhundert. Bratia Darling mar bie Tochter bes Bachters einer

ling, tine driftliche Belbin im gleichen

<sup>1)</sup> Ubi longius visum levavimus, vidimus in ipsa insula Farne, egressum de latibulis suis amatissimum Deo patrem iter Audito fragore procellarum ac ferventis nostrum inspicere. Oceani, exicrat videre quid nobis accideret, cumque nos in labore ac desperatione positos cerneret, flectebat genua. Beda, Hist. eccles., V, 1

1888.

1842.

ber Leuchtthurme, welche unfere Rultur = Beriode auf ber Inselgruppe errichtet bat, bie sich amischen Linbisfarne und 5. Ceptember Bamborough in's Meer binauszieht. In einer Berbftnacht, wahrend eines ichauerlichen Bewitterfturmes, erwacht fie plöplich, aufgeschreckt vom Bulferufe ber Bemannung eines großen Schiffes, bas an einem ber naben Felfenriffe gescheitert war. Sie wedt ihren Bater, und allein mit ibm in einem gebrechlichen Rabrzeuge fraftig bas Ruber führenb. eilt sie ben Geftranbeten zu Bulfe. Das Meer marf, wie nie auvor, feine tobenben Wellen bergeshoch, und gefahrvoll und ichwierig, wie nie, war bie Lenfung bes Schiffleins. Nach verzweifelten Anstrengungen gelangt fie an bas Riff. wo die letten von ber Schiffsmannschaft noch übrig Bebliebenen im Tobesbangen über bem Abgrunde fcwebten: Es waren ihrer nur noch neun. Sie nimmt fie alle in Die Buth bet Wogen, Die Bewalt bes Sturibr Schiff. mes waren fo arg, bak es faft eines vollen Tages bedurfte. um fie au ihrem Leuchtthurm in Sicherheit au bringen, wo fie biefelben bann brei Tage und brei Rachte lang vervfleate und tröftete. Bang England brach bei ber Runde von biefer Rettungsthat ber belbenmutbigen Tochter seines Boltes in einheltigen Ruf ber Bewunderung aus, und vom Konigspafafte bis zum armften Buttenbache ertonte ihr Lob. war nur zwanzig Jahre alt, und wohl schon bamals von ber Schwindsucht ergriffen, ber fie vier Rabre fvater erlag. Sie ftarb, obne baß fie ihren Bater und ihren Dienft auf ber Infel verlaffen gewollt; aber fie hinterließ einen Namen, ber ewigen Gebächtnisses werth ift und wohl würdig, in ber Reihe ber Belben und ber Beiligen zu glangen. Zeiten ber Angelfachsen mare fie vielleicht von ber Boltsftimme, gleich ben Beiligen, beren Befchichte wir bier erzählen, canonifirt worben, und fie hatte zwischen Silba und

Digitized by Google

Ebba, ben beiben großen Aebtissinnen ihres Bolfes und ihres Lanbes ihre Stelle gefunden, beren entweihte Altare und vergessene Namen jenes historische Landschaftsbild im Norden und im Suden einrahmen, bas Gratia Darling mit einem neuen und rührenden Ruhmesglanze belebt hat ').

<sup>&#</sup>x27;) Das an ben Klippen ber Insel Longstone zertrümmerte Fahrzeug war das Dampsichist Forsarshire. Siehe die schöne Erzählung des Ereignisses von Alphons Esquiros, Revue des Deux Mondes, von 1864. — Der Bater von Gratia Darling ist erst im Mai 1865 gestorben, und neben seiner Tochter begraben, die auf dem Kirchhofe von Bamborough ruht, an der Stätte der uralten Hauptstadt der Könige von Rorthumbrien, von benen wir hier so viel erzählt haben. Man sieht von der See schon in weiter Ferne das Densmal, welches daselbst, mittelst einer Rational-Subscription, zu Ehren der jungen Helbin der christlichen Rächstenliebe errichtet ist.

## Zweites Kapitel.

Der heilige Benedikt Biscop und die Klöster von Wearmouth und Parrow.

Beneditt Biscop ift ber Bertreter ber Biffenschaft und Runft, wie Wilfrid das öffentliche Leben und Suthbert das innere Leben reprafentirt. — Seine Geburt und Belebrung. — Seine vier erften Reisen nach Rom. — Er gewinnt ben König Egfrib für sich. — Grundung von Bearmouth. - Er lagt Bauleute, Maurer und Glasbrenner aus Frantreich tommen. — Fünfte und fechfte Reife nach Rom, bon wo er eine Menge von Reliquien, Buchern und Bemalben gurudbringt. - Bedeutende Malereien in feinen neuen Rlöftern. — Ein römischer Abt tommt nach Northumbrien, unterweift bie bortigen Rlöfter im echten Rirchengesange und verfichert fich der Rechtgläubigfeit des englischen Rlerus binfictlich der monotheletischen Jrrlebre. - Brundung von Parrow. - Bruderliche Eintracht beiber Rlöfter, gleich berjenigen ihrer beiberfeitigen Schutzbeiligen Betrus und Baulus. — Benebift nimmt feinen Reffen Cafterwine zum Amtsgehülfen an. - Befchäftigung eines fachfifden Großen, ber in's Rlofter eingetreten mar. - Tob Gafterwine's. - Schmerzliche Rrantheit Benebitts. - Seine letzten Ermahnungen und Bunfche. - Gein rührendes Sinfcheiben neben seinem gleich ibm tobtfranken Coadjutor. — Auf ihn folgt in ber Leitung ber beiben Rlofter Ceolfrib, ber Gobn eines Galborman und Schüler Wilfrids und Botulphs. - Episode über Botulph, Grunder von Bofton, Berbreiter ber Benedittiner-Regel. - Ceolfrid ift als Abt eifrig bestrebt für Bermehrung ber Bibliotheten. Er tanicht bei bem Ronig von Northumbrien ein Buch ein gegen ein Herrschaftsaut. — Er will fich nach Rom begeben, um bafelbft zu fterben. - Schmerzlicher Abichled ber fechsbundert Monde, bie ihn bis jum Schiffe begleiten. - Ihr Schreiben an ben Bapft. - Er tommt auf feiner Reife nur bis Langres, wo er ftirbt. - Bie bas Chriftenthum bie barbarifchen Gachien gelebrt batte, fich unter einander zu lieben.

Bwilden Wilfrib und Cuthbert fteht ein britter Beiliger, beffen Rame uns icon borgetommen ift, Beneditt Biscop, Gefährte Wilfrids auf beffen erfter Reise nach Rom, und in ber zweiten Salfte feines Lebens Nachbar Cuthberts, bem wie Bilfrib er bald in's Grab nachfolgte. Benedift mar im Innern bes Klofters und fo du fagen im Privatleben, was Wilfrid Cuthbert bas im öffentlichen Leben war, ber Borkampfer ber romischen Einheit und ber Berbreiter ber Benedittiner-Regel. Bubem reprafentirte er in bem großen, monaftifchen Siebengeftirn bes fiebenten Jahrhunderts die geiftige Thatigfeit, Runft und Wiffenschaft, wie Cuthbert ber Reprafentant ber Bolfs. predigt und bes ascetischen Lebens ift. Sein Ruf mar im Bolfe weniger allgemein verbreitet, als berjenige Wilfribs und bemnach auch Cuthberts; er behauptet aber nichtsbeftoweniger in ben Annalen ber angelfachlischen Rirche einen hoben Chrenplat. Sein leben bietet uns viele Buge, bie feinem Bergen zur Chre gereichen und bie in ber Geschichte ber Beiftesentwickelung nicht unbebeutenb find.

Gleichwie Wilfrib, nur einige Jahre früher geboren Abfunft und als biefer, entstammte Benedift ben Reiben bes boben angelfächsischen Abels'). In früher Jugend icon betleibete er

Benebift Biecop repräfentirt Wiffenfcaft und Runft, bas öffent= liche und innere Leben.

Befebruna Benebitt Biscops. 628.

<sup>&</sup>quot;) Wir erfahren vom Geschichtschreiber Wilfrids, daß sein eigentlicher Rame Babuging mar; Niemand bat uns aufbehalten, marum er den Namen Benedift annahm, unter welchem er allgemein befannt

eine Hofftelle bei Konig Domb, welcher ihn nach Sitte bes

beginnenben Lehnswesens mit einer bem Gefammtverbanbe bes Reiches angehörenten Berrichaft belebnte, bie ber Bebeutung feiner hofftelle entsprechend mar 1). Mit fünfundawangig Jahren entfagte er bem Weltleben, ber Gbe, ber Familie, gab bem Könige feine Bertschaft gurud und widmete fich von nun an ausschließlicher bem Dienfte Gottes. Bevor er fich über ben Gintritt in eine Rloftergenoffenschaft ent-Seine Reifen ichieb, ging er nach Rom, mobin ibn langft bie Gebufucht, welche balb nachher bei ben Angelfachfen so allgenrein und fo zu fagen anftedend warb, bingezogen batte, um bafelbft bie Graber ber Apostel zu verehren. Wir haben bereits in ber Geschichte Wilfrids gesehen 2), wie fich bie beiben jungen northumbrifchen Ethelinge, nachbem fie eine Zeit lang mit einander gereift maren, in Svon trennten, und wie Benebift nach einem ersten Aufenthalte in Rom noch ein zweites und brittes Mal borthin zurücklehrte, nachbem er im Rlofter Lerin, welches feit Rurgem in bie Orbensfamilie ber Benebiftiner eingetreten war, bas Orbenstleid genommen batte. Man wird fich erinnern, bag Bapft Bitalian, ber burch bie Frommigfeit und bie Bielleitigfeit ber Renntniffe blefes bebarrlichen und eifrigen Bilgers ebenfo, wie burch beffen bobe Stellung auf feiner beimatblichen Infel auf ibn aufmertfam geworben war, ihn bem Griechen Theobor als Wegweiser und Dolmetscher mitgegeben, welcher im Alter von fieben-

> ift und wober er ben Ramen Biscop batte, ba er boch befanntlich nie Bifchof gewesen ift.

nad Rom.

<sup>&#</sup>x27;) Nobili stirpe gentis Anglorum progenitus . . . cum esset minister Oswii regis, et possessionem terrae suo gradui competentem, illo donante perciperet. Beda, Vitae Abbatum in Wiramutha et Girvum, c. 1.

<sup>3)</sup> Siehe oben, Seite 147.

undsechzig Jahren ben Stuhl bes heiligen Augustin bestieg, und ber nun seinen angelfächsischen Führer zwei Jahre bei sich behielt und ihn, ben Monch von Lerin, zum Abte des Hauptklosters von Canterbury machte 1).

669.

Rach biefem zweijährigen Aufenthalte beim neuen Erz-. bifchof machte fich ber Abt Benedift, anftatt nach feiner Beimath gurudgutebren, gum vierten Male' auf bie Reife nach Rom. Er ftand bamale in ben Jahren feiner vollen Rraft; aber wenn man fich bie Schwierigfeiten und Wefahren einer foleben Reife in bamaliger Zeit vergegenwärtigt, fo muß man staunen über ben Muth und bie Entichlossenheit, mit ber bamale und fpater fo viele angelfachfifche Blaubige, besonders Monche, nicht nur einmal, fondern öfter in ihrem Leben über Meer und Gebirge nach Rom eilten. vierte Reife Benedifts hatte hauptfächlich einen literarischen 3med. Er fam von berfelben mit einer reichen Labung von Büchern gurud, bie ibm theils verfauft, theils geschenkt morben waren, und nahm unterwegs, in Bienne, ber alten gallischen Metropolis, auch noch mehrere Bücher mit, die er früher bei einem bortigen Freunde hinterlegt hatte 2). er bann endlich wieber nach seiner northumbrischen Seimath tam, begab er fich jum Sohne feines frühern Berrn, ju Rönig Egfrib, ber bamals regierte, und erzählte ihm, mas er mahrend ber zwanzig Jahre, seitbem er feine Beimath und ben königlichen Dienft verlaffen, erlebt hatte. Um bem Ronige bie gleiche religiofe Begeisterung mitzutheilen, bie ihn felbft befeelte, erflarte er bemfelben, mas er in Rom und

<sup>1)</sup> Ramlich bes St. Betersklofters, bas fpater nach St. Augustin umgenannt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Libros omnis divinae eruditionis non paucos, vel placito pretio emptos, vel amicorum dono largitos retulit... Emptitio ibi quos apud amicos commendaverat, recepit... Vitae Abbat., c. 4.

v. Montalembert, b. Mönche b. A. IV.

Er gewinnt ben Ronig für fic.

an anderen Orten über firchliche und flofterliche Disziplin erfabren und zeigte ibm bie Bucher und bie Reliquien, bie er von seinen Reisen mitgebracht. Egfrib, ber fich bamals noch nicht in feinen unfeligen Streit mit Wilfrib verwickelt fant, war burch bie Erzählungen bes Bilgers, ben er perfönlich lieb gewann, balb eingenommen: und um temfelben . Belegenheit an verschaffen, feine Erfahrungen an einer neuen Rloftergenoffenschaft zu erproben, schenfte er ibm aus feinem Privatbesithum eine Herrschaft von fechzig bis siebenzig Familien, ober nach angelfächfischen Actermage von eben fo vielen Bflügen 1).

**Gründung** non 673 - 675.

Diefe Berrichaft lag an ber Mündung bes Wear, eines Bearmouth. fleinen Fluffes bei Durham, ber fich etwas füblich vom Thne in die Norbsee ergießt. Daber ber name Bearmouth. ben bas neue Rlofter erhielt, bas jum Zeugniß feiner Borliebe für Rom, nach bem ausbrucklichen Billen Cafribs im Einverftanbniffe mit Benedift bem beiligen Betrus geweibt werben mußte 2).

<sup>&#</sup>x27;) Confestim ei terram LXX familiarum de suo largitus. Ibid. Die Kommentatoren find der Ansicht, daß Beda unter Familie beständig das Actermaß versteht, was andersmo Side oder Carrucata genannt wirb, nämlich ein Stlick Landes, bas mit einem Bfluge geadert werben fann.

<sup>2)</sup> An der Mündung des Wear find zwei getreunte Ortichaften: auf ber nördlichen Geite liegt Mont-Wearmouth, wo bas Rlofter Benedift Biscop's ftand, fitdlich ift Bishop-Wearmouth, das ben Bifchofen von Durham fein Entsteben verbantt. Beibe geboren gegenwärtig in den Areis der Stadt Sunderland, die öftlich von Bishop-Wearmouth am Meere liegt und unter bie bedeutendften Safenorte von England gebort.

Wearmouth ift bermalen einer ber bauptfächlichften Mittelpuntte ber Steintoblenwerte, augleich aber auch jenes ichauberhaften Glenbes, beffen Schilderung burch Lord Shaftsbury vor Rurgem gang England

Raum war biefe Gründung gesichert, fo schiffte fich ber Er läßt aus unermubliche Benebift wiederum nach Frankreich ein, um Maurer und von bort Baulente, Comentarier, ju holen, gleichwie Bilfrid gegen eben biefe Beit foldbe aus Canterburt fommen Gleich nach ihrer Anfunft ging es an ben Bau einer Rirche von Stein in römischer Art; benn er hielt alles Römische besonders boch. Er betrieb das zu Ehren des beiligen Betrus unternommene Wert mit foldem Gifer, bak bereits ein Sahr nach ber Grundsteinlegung bie Rirche unter Dach ftand und die beilige Messe unter ben Bolbungen von Stein gefeiert werben tonnte, welche im siebenten Jahrhundert bas Staunen und bie Bewunderung ber Englander gang besonders erregten. Auch Glasbrenner lief er aus Frankreich kommen; benn es gab bamals in England felbst noch teine und nachdem biefe fremben Arbeiter mit ben Fenstern der Kirche und des nenen Mosters fertig waren, lehrten fie auch ben Angelsachsen bie Runft bes Glasmachens '). Bon einem Gifer befeelt, ben nichts entmuthigte,

Glasaieker

mit Schreden und Entfeten erfüllt bat. Man febe darüber auch die Parlamentsbebatten von 1842. Jetzt giebt es bort feine faullen zenben Mönche mehr, um die arme Bevölkerung zu ernähren; wohl aber gab es daselbft bis 1842 eine Menge von Franen und armen jungen Mabden, die faft nadt jugleich mit Manuern vierzehn Stunden taglich eintausendsechshundert Juß unter der Erde bei zweiunddreißig Grad Site arbeiteten. Report from the select committee, 1841, p. 4. Aber, fligen wir es freudig bei, bag feitbem eine menschlichere Befetgebung einige Abhalfe biefer emporenden Digbrauche gebracht, bie eine heilsame Deffentlichkeit aufgebecht batte.

<sup>1)</sup> Coementarios, qui lapideam sibi ecclesiam juxta Romanorum quem semper amabat morem facerent, postulavit, accepit, attulit . . . Misit legatarios Galliam, qui vitri factores, artifices videlicet Britanniis eatenns ignotos, ad cancellandas ecclesiae, porticuumque et coenaculorum ejus fenestras adducerent . . .

besonders aber von einem verständigen Batriotismus und einer Art von Leibenschaft für bas Schone in ber Runft entflammt, die vor feiner Mübe und feiner Gorge gurudschreckte 1), ließ er von jenseits bes Meeres fommen, was fich in England nicht fant und was er für bie Ausschmudung seiner Rirche als nothwendig erachtete; und ba er auch in Frankreich nicht Alles finden tonnte, mas er brauchte, neue Reisen machte er sich noch ein fünftes Mal auf bie Reise nach Rom und jest noch nicht jum letten Male; benn wir feben ibn einige Jahre fpater auf feiner fechften Bilgerfahrt 2).

> Anglorum ex eo gentem huiusmodi artificium nosse ac discere fecerunt . . . Vitae Abbat., c. 5. - 3ch balte bieg Beispiel nebft bem früher von Bilfrid angeführten, für eines ber erften binfichtlich ber Anwendung von Glasfenstern; auch ift es noch feineswegs bewiefen, daß es gemalte Glasfenfter gemefen feien.

Uebrigens ftellt fich bie dronologische Ueberficht bes lebens Benebitt Biscop's, wie folgt:

nach Rom.

678.

<sup>&#</sup>x27;) Quippe studio advehendi cognatis aliquod insolitum amor patriae, et voluptas elegantiae asperos fallebat labores. Will. Malmesb., De Gest. reg., I, 54.

<sup>2)</sup> Andem Beda von diesen beiben letten Reisen spricht, neunt er fie die vierte und die fünfte, quarta et quinta vice, weil er nur diejenigen gablt, wo Beneditt bon England nach Rom abgereift war: De Britannia ad Romam accurrens. Er selbst weiß jedoch recht gut, daß Beneditt mahrend feiner zweiten Abmefenheit von 665 bis 667 zweimal nach Rom wallfahrtete, einmal bor, das andere Dal nach feinem Aufenthalte in Lerin.

<sup>628.</sup> Geburt.

<sup>653.</sup> Entfagung bes Weltlebens und erfte Wallfahrt nach Rom.

<sup>665.</sup> Zweite Reise nach Rom: er wird Mönch in Lerin.

<sup>667.</sup> Dritte Reife nach Rom.

<sup>669.</sup> Er tommt mit Erzbischof Theodor gurud und wird Abt von St. Beter in Canterbury.

<sup>671.</sup> Bierte Reise nach Rom.

Bon ber einen wie ber anbern brachte er Schäte, por Allem Bücher mit, Bücher in Menge und von jeber Art. Er war, wie wir gesehen, von Rugend auf ein leidenschaftlicher Bücherfreund gewesen. Rebes feiner Rlofter follte eine eigene, große Bibliothet baben: benn eine folde betrachtete er als unerläßlich zum Unterrichte, zu guter Rlofterzucht und zu einer nachaltigen Regelung feiner Genoffenschaft. Die Bücher follten ibm auch ein Mittel fein, ben Monchen ben Aufentbalt in ihren Rellen werther zu machen; denn obwohl er felbst viel und gerne auf Reisen war, billigte er es boch bei ben Anteren nicht, wenn fie, felbst unter bem Bormante von Ballfahrten, baufig auf Begen und Stegen braugen angetroffen würben ').

Rebst Büchern brachte er auch Reliquien mit, Die fowohl für andere Rirchen Englands, als für das eigene Rlofter bestimmt maren, und baju noch eine Menge von Gemalben und Bilbern. Mit ber Ginführung biefer romifchen Ge- Malereien in malbe in Northumbrien bat Benebift Biscop eines ber mert-

<sup>672.</sup> Rudfehr über Bienne, wo er feine gurudgelaffenen Bucher mitnimmt.

<sup>674.</sup> Gründung von Bearmouth.

<sup>676.</sup> Reife nach Franfreich, um Bauleute gu bolen.

<sup>67°.</sup> Fünfte Reife nach Rom.

<sup>682.</sup> Grandung von Parrow. Er nimmt Cafterwine jum Coabjutor,

<sup>681.</sup> Sechfte Reise nach Rom.

<sup>686.</sup> Tob Caftermines. Rudtebr Benebitts.

<sup>690.</sup> Sein Tob.

<sup>&#</sup>x27;) Innumerabilem librorum omnis generis copiam . . . Bibliothecam quam de Roma nobilissimam et copiosissimam advexerat ad instructionem ecclesiae necessariam ... Bibliothecam utriusque monasterii quam magna instantia cepit. Vitae. c. 6, 9, 11. Cf. Homil. in natale Benedicti Abbatis, t. VII, col. 465, unb Lingard, Antiquities, t. II, p. 129.

würdigften, aber am tiefften in Bergeffenheit gerathenen Blatter ber Runftgeschichte geschrieben. Man fieht bier, bag Rom noch bamale bie große Sauptnieberlage nicht nur ber Runfttrabition, fonbern auch Runftwerkstätte für bie zeichnenben ober fumbolifchen Darftellungen mar, bie zur Belehrung und Erbauung ber Glaubigen bienen, beren erfte Umriffe in ben Ratafomben an ben Wärthrergrabern entworfen wurden und nachber in ben großen Mofaitbilbern ausgeführt erschienen, welche noch beute bie Rundnischen ber altesten Kirchen Rom's Der ehrwürdige Beba, ber mit Begeisterung von ben Romfabrten seines Meisters und Freundes erzählt, fceint angubeuten, baß es fich von tragbaren Bemalten handle, bie bann wohl nur auf Holz fein konnten; aber der Abt von Wearmouth wird auch zugleich Maler und Mofaitarbeiter mitgebracht baben, um ihre Rirchemnalereien an Ort und Stelle anszuführen; benn wie hatten fie fonft Gemalbe auf Bolg bon ber Grofe ausführen und transportiren fonnen, felbft wenn fie von Rom nach England gang zu Schiffe gebracht worben waren? Diefelben waren von fo bebeutenbem Umfange, baß sie in ben zwei ober brei Rirchen, von benen Beda uns erzählt, sowohl die Banbe als die Gewölbe überbecten.

Wie bem auch sei, jebenfalls fanden auch die völlig Ungebildeten aus bem Bolke beim Eintritte in diese neuen Klosterkirchen in plastischer Darstellung einen Widerschein berselben Lehren, welche ihnen unablässig von den klösterlichen Missionären gepredigt wurden. Gelehrte wie Ungelehrte konnten freudigen Sinnes die großen Thatsachen der Erlösung betrachten und erwägen: hier das siebliche Bild des nengebornen heislandes, dort die zwölf Apostel rings um die heilige Jungsfrau und Gottesmutter; an der nördlichen Wand alle Parasbeln des Evangelinms; an der sitblichen die Bisionen der

Offenbarung; weiterhin eine vollständige Reihe von Bildern, welche als Konfordanz des Alten und des Reuen Testamentes, Zeichen und Erfüllung darstellten: Jsaak mit dem Holze zum Opfer gegenüber Christo mit dem Holze des Kreuzes, die eherne Schlange gegenüber dem gekreuzigten Heilande und so fort. Dir müssen hier, indem wir von diesen Schildereien, die vor zwölfhundert Jahren in den northumbrischen Klosterkirchen entworfen worden sind, erzählen, doch auch baran erinnern, daß unser Jahrhnnbert auch in zwei denktwürdigen Monumenten der Kunst den gleichen erhabenen Gedanken durchgeführt hat: in Speher, im großartigen Dome,

<sup>1)</sup> Wir laffen bier biefe fur bie beforative Runft so außerft wichtige Stelle folgen: Picturas imaginum sanctarum quas ad ornandam ecclesiam quam construxerat, detulit; magnam, videlicet, B. M. V. etc. . . . quibus medium ejusdem ecclesiae testudinem, duoto a pariete ad parietem tabulato praecingeret; imagines evangelicae historiae quibus australem ecclesiae parietem decoraret; imagines . . . quibus septentrionalem aeque parietem ornaret, quatenus intrantes ecclesiam omnes etiam literarum ignari, quaque versum intenderent, vel semper amabilem Christi sanctorumque ejus . . . contemplarentur aspectum . . . c. 6. — Etwas weiterbin, wo bou ber Ausbeute feiner fechsten und letten Romerreise die Rede ift, beift es: Nam et tunc (attulit) dominicae historiae picturas quibus totam B. Dei Genitricis, quam in monasterio majore fecerat, ecclesiam in gyro coronaret: imagines quoque ad ornandum monasterium ecclesiamque B. Pauli Apostoli de concordia Veteris et Novi Testamenti summa ratione compositas-exhibuit otc. - Dieje letteren Borte begieben fich auf bas zweite, ju Parrow gegrundete Klofter, von bem bie Rebe fein wird. Wir feben bemnach, bag Abt Beneditt Biscop bie Ausmalung von brei Rirchen unternommen hatte: biejenige bes beiligen Betrus in Wearmouth, bes heiligen Paulus in Parrow und eine britte, bie ber beiligen Jungfran geweiht war, in majore monasterio, womit aber doch wohl auch nur Chor ober Apfis ber erftern gemeint sein tonnte.

welcher burch bie Munifigeng bes Königs von Babern fich aus feinem Berfalle neu erhoben; und in Baris in ber ehrwürdigen Bafilita von St. Germain bes Bres, wo ber Binfel Flandrin's unfere Blicke zulett festgehalten, wo er einen letten Glang auf bieß reine, bobe, verklärende Talent wirft, welches fich fo natürlich im Dienste ber unvergänglichen Wahrheit bewegte, bag nun biefer gang moterne Rame, gleichwie berjenige Dzanam's, bier, wo wir uns bie Beiligen und bie Annstbenkmäler bes driftlichen Alterthums vergegenwärtigen, wohl mit genannt werben barf.

Nach ben Werten griechischer und lateinischer Schriftfteller, nach bemienigen, mas bamale Literatur und Bbilofebie genannt wurde, nach Baufunft und Malerei, tam bann auch die Reihe an die Musik, bas heißt, an die vorzugeweise liturgische und monaftische Runft.

Er bringt einen römi= fchen abt mit, ale gründ= lichen Lehrer gefanges.

Bei feiner fünften Reise brachte Beneditt von Rom einen ausgezeichneten Religiofen, Ramens Johannes, Borfanger in ber St. Peterstirche und Abt bes romifchen bes Rirgen= St. Martinefloftere, mit zurud, um mit feinem Beiftanbe ben römischen Gefang und bie Ceremonien, wie fie in ber Bafilita bes beiligen Betrus maren, in Wearmouth mit aller Genauigfeit einzurichten. Rach feiner Ankunft in Bearmouth sette ber fromme Abt die Festorbnung für bas gange Jahr schriftlich auf, und bieß Festbirektorium ward Er eröffnete auch balb in vielen Abschriften verbreitet. eine Schule, wo er in öffentlichem Bortrage über Liturgie und Rirchengefang Unterricht gab. Die beften Gefanglehrer ber northumbrifchen Rlofter tamen bier aufammen, um ibn au boren und baten ihn bann wohl auch. bag er auch ihr Rlofter befuchen moge 1).

<sup>&#</sup>x27;) Ritum canendi ac legendi viva voce praefati monasterii cantores edocendo . . . De omnibus pene ejusdem provinciae

So schöne in Benebilt Biscop in Rom und ergoß in tausend verschiedene Furchen im neuen Ackerselbe seines Heimathlandes die Lehren und die Ueberlieferungen der kirchlichen Runft. Es sinden sich, wie uns scheint, in der Geschichte nur wenige Blätter, die so geeignet sind, erfrischend, belebend und tröstend auf die Seele zu wirken, als diejenigen, in denen wir sehen, wie sich die Kirche, die Mutter und Lehrerin Aller, die kaum erst aus der Racht des Heidensthums gekommenen Bölker geistig weckt, ihnen durch ihre Diener und klösterlichen Glaubensboten nicht nur die Gesheimnisse des Glaubens und die Gesehe des sittlichen Lebens offenbart, sondern sie anch für rein geistige Genüsse und für kas Schöne in der Kunst empfänglich macht.

Der immer rege Eifer unferes Abtes bei der Aufführung und ber Ausschmückung seiner Klosterbauten ließ ihn jedoch die wesentlicheren Interessen seiner Stiftungen nicht hintansetzen. Er hatte seine Genossenschaft vor seiner Abreise nach Rom auf der sesten Grundlage der Regel des heiligen Beneditt eingerichtet'). Gleichwie Wissrid für sein Lieblingskloster Hexham, und vielleicht noch vor diesem, erlangte auch er von Papst Agatho ein Privilegium, das die Freiheit und die Sicherheit des neuen Klosters Wearmouth garantirte. Aber er hatte nicht nöthig, wie sein ehemaliger Freund, diese Bürgschaft gegen den König von Northumbrien anzurusen. Beda hebt besonders hervor, daß diese papstliche Befreiungstlräunde nur mit Zustimmung und sogar auf Veranlassung Egfrids nachgesucht, und daß sie auf offener Reichsversamm-lung vom Könige und von den Bischöfen bestätigt worden

monasteriis ad audiendum eum, qui cantandi erant periti, confluebant. Hist. eccles., IV, 18.

<sup>&#</sup>x27;) Post compositum juxta regulam monasterium, profectione completa. c. 6.

seit '). Seit ihrer bamaligen Trennung in Lyon scheint sich Benedikt Biscop von Wilfrid immer ferne gehalten zu haben; man findet bei ihm keine Spur von Theilnahme an den Brüfungen des größen, so hart verfolgten Bischofs. Und boch dienten Beide einer und derselben Sache, und dem Bapfte slößten Beide das gleiche Vertrauen ein. Bon diesem Bertrauen gab Agatho auch Benedikt Biscop einen glänzenden Beweis, indem er dessen Aloster zum Mittelpunkte für die Mission bestimmte, mit der er den Borstand der Sänger an der St. Peterskirche betraut und die zum Zwecke hatte, die Rechtzläubigkeit der Bischöse und des Klerus in England hinsichtlich der monotheletischen Frelehre zu erknnden.

<sup>&#</sup>x27;) Non vile munus attulit ... epistolam privilegii ... cum licentia, consensu, desiderio et hortatu Egfridi regis ... qua monasterium ab omni prorsus extrinseca irruptione tutum perpetuo redderetur ac liberum ... quod Britannias perlatum et coram Synodo patefactum. ... Vitae abbat., c 6, 12, unb Hist. eccles., IV, 18.

<sup>2)</sup> Diese Sendung Scheint auf ein gewisses Migtrauen bes Papftes gegen ben Erzbischof Theodor hinzudeuten. Wie schon oben gesagt worben, hatte ihm Bapft Bitalian, als er ihn mit ber Metropolitanmurbe von England beffeibete, ben Abt Sabrian und unfern Benebift Biscop felbst beigegeben, bamit er, als Grieche, burch biefen Beifignb um fo eber ber damals ber Rirche fo gefahrbrobenben monotheletischen Frriehre ferne bleibe. Spater beauftragte bann Bapft Agatho beu Abt Johannes, Borftand ber Gangerichule an ber St. Betersfirche, mit ber Untersuchung und Berichterftattung über die Rechtgläubigfeit ber englischen Rirche. Der papfiliche Gefanbte wohnte ber Synobe von Beathfield bei, die von Erzbischof Theobor (17. September 680) berufen war, und wo die Kirche von England ihr orthodores Glaubensbekenntnig ablegte und bie Erklärung abgab, daß fie bie funf allgemeinen Spnoben, sowie biejenige bes beifigen Bapftes Martinus anextenne. Abt Johann nahm ein Erempfar biefer Spnobal-Alten mit, um es bem Bapfte vorzulegen und gab feinerfeits zum Abichreiben

Es batte ben Anschein, als fuche Ronig Egfrib, eben bamals in voller Site feiner Streitigkeiten mit Wilfrib, feine Gewaltthätigkeiten gegen ben Bifchof von Dort ver feinem Gewiffen und feinem tatholischen Bolle, burch bie Bertraulichkeit zu beschönigen, bie er in feinen Beziehungen gu ben beiben großen Monchen feines Reiches, bem Anachoreten Cuthbert und bem Abte Beneditt Biecop jur Schau trug. Um biefem lettern einen neuen Beweis feiner Buneigung und seines Schutes zu geben, vergabte er ihm noch eine zweite Befitung, zwar minter umfangreich ale biejenige von Bearmouth, ba fie nur von vierzig Familien mar, aber fo nabe und fo gunftig gelegen, bag beibe Stiftungen für ein einziges großes Batrimonium gelten fonnten. nun entstand bas Alester Darrow, beffen Rame fich auf's Grundung Engfte mit bemienigen bes ehrwürdigen Beba verknupft. Etwas nördlich von Wearmouth, und wie biefes an ber Mündung eines Fluffes, des Thne, gelegen, ber fich in gleichfaufenber Richtung mit bem Bear in bie Rorbfee ergießt, ward Narrow bem Apostel Baulus geweiht, wie Bearmouth ben beiligen Betrus jum Schutpatron batte. Ueberall feben wir ben Bebanten Biscops burchbliden, ben Beift und bas Nachbild von Roni an biefen northumbrifden Strand gu berpflangen, wo reiche Blüthen ber Rlofterwelt bereits ihren Duft verbreiteten '). Er wollte ein St. Baul außerhalb ber

bon Parrow. 682.

bem Alofter bes Abtes Beneditt Biscop die Aften ber Spnobe Papft Martins. Er starb aber auf der Reise, bevor er Rom wieder er= reichte; fein Leichnum ward nach bem Rlofter St. Martin in Lours gebracht, das er aus Berehrung für ben Beiligen, bem auch fein eigenes Rtofter in Rom geweiht war, auf feiner hinreife nach England besucht batte.

<sup>1)</sup> Plaga olim et suave halantibus monasteriorum floribus dulcis, et urbium a Romanis aedificatarum frequentia renitens. Guill. Malmes., De gest. Reg., I, 9, 54.

Gintract ber beiben Rlöfter.

Stadtmauern, in ber gleichen gemeffenen Entfernung von feinem angelfächfischen Nachbilbe von St. Beter im Batican Prüberlige baben. Obwohl er seiner neuen Stiftung ben vertrauteften feiner Freunde und Ballfahrtegenoffen, Ceolfrit, jum Abte gegeben, follte boch in ben beiben Rlöftern eigentlich nur Eine Aloftergenoffenschaft befteben, um in ber Abficht Benebitts bie Eintracht ber beiben glorreichen Apostel um fo ausbrudevoller barguftellen, bie er ihnen zu Schutpatronen gegeben batte.

> Um bei ben vielen Reisen, die er ju machen batte, un= gehinderter zu fein, und sich zubem auch bem Ronige widmen ju tonnen, ber febr baufig feine Gegenwart am Dofe und seinen Rath verlangte '), feste Benebitt für bie leitung feines erften Rlofters Wearmouth einen Coadjutor ein. Diefer neue Abt war fein Neffe und ebenso wie Ceolfrib einer feiner bingebungevollften Gefährten 2). Er bieß Cafterwine.

Um zweiundzwanzig Jahre junger ale Benedift, entftammte auch Cafterwine, gleich ibm, aus einer ber erften Familien; benn bie Nachlömmlinge ber ebelften Geschlechter Northumbriens waren es, die ben Kern ber Bewohner ber bortigen Klöster bilbeten, in beneu fie fich ben ihren Borfahren fo burchaus frembartigen Beschäftigungen, ber Sanb-Arbeit und bem Studium, bem Gebete und ben Bufübungen Anch er batte, wie Benebift, im militärischen midmeten. Saufe Ronig Egfribs anfänglich bas Rriegshandwert ge-

<sup>1)</sup> Ich entnehme bieß einer andern Vita Benebifts und Ceolfribs, bie, wenn fie nicht von Beba felbft ift, ihm boch augenscheinlich die Thatsachen an die Sand gegeben bat, die er wörtlich wiedergibt. Sie fteht in ben Opera minora und ift von Dr. Giles im Anhange seiner vortrefslichen Ausgabe Beda's abgebruck, t. VI, p. 416 bis 442.

<sup>2)</sup> Ut quem solus non poterat laborem, socia dilectissimi commilitoris virtute laevius terret. Vitae abbat., c. 6.

trieben: mit vierundzwanzig Sahren aber Alles verlaffen, um in die von seinem Obeim in Wearmouth gegründete Genoffenschaft einzutreten. Doch batte weber ber Gine baran gebacht, feiner abeligen Abtunft ober feiner Berwandtichaft wegen irgend eine Ausnahme von ben Pflichten und Uebungen ber Orbensregel zu verlangen, noch ber Andere, eine folde zu ertheilen. Der bochabelige, junge Mann fette einzig feinen Rubm barein, es auf's Genauefte in Bezug auf bie Regel und alle Beschäftigungen bes Rlofters, wie alle Anberen ju halten; und fein berühmter Biograph fagt uns, worin im siebenten Jahrhundert Die Beschäftigungen eines Than ober Ethelings, der Monch geworden war, bestanden: er brofch ober worfelte bas Getreibe, molt bie Schafe und Rube, verfab, sowie bie Reibe an ibn tam, ben Dienst in ber Ruche, in ber Baderei, im Garten in immer bemutbis gem und freudigem Beborfam. Spater ale Coadiutor. in Er nimmt Abwesenheit Beneditte mit ber vollen Autorität beffelben befleibet, lebte ber jugendliche Abt mit allen Uebrigen in allen Nebungen bes gemeinschaftlichen Lebens; und wenn ihn feine Pflichten als Oberer nach ben Besitzungen riefen, wo Mönche bes Rlosters mit landwirthschaftlichen Arbeiten beschäftigt waren, griff er auf ber Stelle mit an, nahm die Pflugfterze ober die Burfichaufel gur Band, ober trat mit bem Schmiebehammer an ben Ambos. Er war ebenso jugenblich fraftvoll als schön von Angesicht, aber sein Blick war unendlich fanft und gutig und feine Rebe immer voll Milbe und Wohlwollen 1). Wo er einen Fehler zu rügen hatte, geschah

feinen Better Cabwine Coadiutor. 682-686.

<sup>&#</sup>x27;) Vir nobilis, sed insigne nobilitatis non ad jactantiae materiem, ut quidam, despectumque aliorum, sed ad majorem, ut Dei servum decet, animi nobilitatem convertens . . . Minister Egfridi regis . . . depositis armis . . . tantum mansit humilis, fratrumque similimus alforum ut ventilare cum eis et triturare,

es mit einer fo liebevollen Traurigkeit, bag ber Schuldige fich fcon begbalb vor jedem Rückfalle butete, um über bie milbe Rlarbeit bes geliebten Antlites feine Bolfe ber Trauer bingieben zu feben.

Sein Tifc mar gang berfelbe wie berjenige aller Uebrigen, er schlief im gemeihsamen Dormitorium, aus welchem er fich erft nach töbtlicher Erfrantung, nur fünf Tage vor feinem Tobe, in ein einsameres Zimmer bringen lieft, um fich baselbft in größerer Sammlung auf feinen letten Rampf vorzubereiten. Ale fein Enbe nabte, fühlte er fich noch ftart genug, um in ben Garten binabzugeben, er fette fich bort nieber. versammelte alle Brüber um fich, Die bereits um ben Berluft eines folden Baters weinten, und gab einem Reben mit ber gewohnten Berglichkeit ben letten Abichiebelug '). In ber barauffolgenben Racht, mabrent bie 7. Mars 686. Brüber bie Mette fangen, ftarb er, im fechsunbbreifigften Jahre feines Alters. Golde gludfelige Binübergange, bie in den Erzählungen aus jenen Zeiten fo baufig vorkommen. scheinen bas Borrecht und augleich bas Siegel ber Echtheit jener hochsinnigen Bocationen gewesen zu fein, burch welche bie gablreichen Rlöfter bes betehrten Englands bevölfert wurden.

Tob Cafterwine's.

> Als Benedikt von feiner letten Reise nach Rom aurudfam, fand er feinen Bobltbater und Bonner, Ronia

oves vitulasque mulgere, in pistrino, in horto, in cunctis monasterii operibus jucundus et obediens gauderet exerceri . . . Ne qui vellet limpidissimam vultus ejus lucem nubilo sibi suas inquietudinis abscondere . . . Vel aratri gressum stiva regendo, vel ferrum malleo domando, vel ventilabrum manu concutiendo . . . Vitae abbat., c. 7.

<sup>&#</sup>x27;) Sub divo residens, accitis ad se fratribus cunctis, more naturae misericordis osculum pacis eis flentibus et de abscessu tanti patris et pastoris moerentibus dedit. Ibid.

Egfrib tobt; tobt war auch sein Amtsgehülse und Neffe Cadwine, todt waren die meisten Mönche seines Klosters, welche von einer der in damaliger Zeit so häufigen ansteckenden Krankheiten bahingerafft worden. In Yarrow hatte dieselbe einzig nur den Abt und ein junges Schülersein versschut, das Er später wieder sinden werden und deler Sachsenstein andern Ruhm der genannten Helligen und aller Sachsenstönige dieser Zeit, deren Leben und Thaten und hauptsächslich nur durch seine Feder bekannt geworden sind, verdunkeln sollte. Denedikt verlor den Muth nicht und sammelte rasch wieder neue Gehülsen seiner Bestrebungen, während er zugleich mit gewohntem Eiser die Ausschmitzung seiner beiden, dem Apostel Betrus und dem heiligen Paulus geweihten Kirchen wieder aufnahm und weiter fortsührte?). Bereits hatten die Mönche für Easterwine wieder einen Nachsolger

<sup>&#</sup>x27;) Es wird allgemein angenommen, daß dieser kleine Schüler niemand Anders war, als der heilige Beda selbst, welcher uns die Thatsache in solgenden Worten erzählt: Omnes qui legere, vel praedicare, vel antiphonas ac responsoria dicere possunt ablati sunt, excepto ipso Abdate et und puerulo, qui ab ipso nutritus ac eruditus, nunc usque in eo monasterio presbyterii gradum tenens, jure actus ejus laudabiles cunctis scire volentibus et scripto commendat et satis. Append., p. 421. Daraus erzählt er, wie Abt und Schüler ganz allein in großer Traurigseit das ganze klösterliche Ofsizinm mit nicht geringer Mühewaltung, non parvo cum labore, seierten, bis daß wieder neuer Zuwachs von Wönchen ankam.

<sup>&#</sup>x27;) Ein sehr schöner Aupfersich von Hollar, ber in ben Légendes monastiques von Madame Jamieson wiedergegeben ift, stellt ihn im Borbergrunde stehend in bischöflichen Gewändern dar; im hintergrunde sind seine beiden schönen Klöster von St. Beter und von St. Baul, und zwischen beiden ber Typnestuß, was geographisch ungenau ift, aber dem Gedanken entspricht, an der fernen northumbrischen Kitste, die Bastila des heiligen Petrus und des heiligen Baulus an den beiden entgegengesetzten Ufern der Tiber in Rom, darzustellen.

gewählt, ben Diaton Sigfried, einen aukerft gelehrten und tugenbhaften Mann, ber aber schwindsuchtig mar - wohl ber erfte ber Englander, bei welchem bie Beschichte von biefer Rrantheit Ermabnung thut, die bei ihren Stammgenoffen fo baufig und fo verberblich ift ').

Ceine lette Rrantbeit. mahnungen.

Balb follte nun auch bie Reihe an Benebift tommen. und lebte Er- Aber Gott wollte ibn gubor läutern, indem er feine Gebuld auf eine lange und schwere Probe ftellte, ebe er ibn gum ewigen Lobne abrief. Nachbem er mabrent ber ersten breizehn Jahre feiner abtlichen Regierung noch bas mubevolle und unftate Leben geführt batte, an bas er frühe gewöhnt worben, bas feinem Orben und feinem Lanbe aber fo febr gu gute tam, ward er von einem unbeilbaren Uebel befallen, welches brei Jahre bauerte und eines nach bem anbern alle feine Glieber lähmte. Obwohl er nun wegen biefer Krantheit bas Bett buten mußte und ben Brudern nicht mehr zu ihren gottesbienftlichen Berrichtungen folgen konnte, hielt er nichtsbestoweniger alle Gebetszeiten bei Tag und bei Nacht mit einigen Monchen, indem er mit feiner fcwachen Stimme mit ihnen die Tagzeiten betete. Die Nächte tröftete er sich bei seinen schmerzhaften, mit Schlaflosigkeit verbundenen Ruftanben bamit, bag er fich von Brieftern, die fich beftanbig einander ablöften, aus ben Evangelien vorlefen liek. mals berief er auch um-fein Schmerzenslager alle Religiofen bes Rlosters nebst ben Novigen und richtete bringenbe, feierliche Abschiedsermahnungen an fie; hiebei legte er ihnen auch an's Berg, Die gablreiche Bibliothet, Die er von Rom mitgebracht, forgfältig zu bewahren und nichts bavon verberben oder verschleppen zu laffen; vor Allem aber sollten fie treu

<sup>&#</sup>x27;) Nocivo et irremediabili pulmonum vitio laborantem. Vitae abbat., c. 8.

und sorgsam an ben Satungen festhalten, bie er ihnen nach reiflicher Ermägung in Folge feines Aufenthaltes in fiebengebn ber bebeutenbften Rlöfter gegeben, welche er mahrenb feiner bäufigen Reisen in ben ganbern über Meer, genau tennen gelernt, und aus beren Statuten und Sakungen er bie feinigen als bas Beilfamfte und Befte ausgewählt babe 1). Er schärfte ihnen neuerdings ein, was er ihnen schon öfter anempfoblen, nämlich, bei ber Wahl ihres Abtes feine Rudficht auf Geburt und Abstammung zu nehmen, sonbern babei einzig und allein auf Lehre und Lebensmandel zu feben. Sie follten bemnach ben Burbigften aus ihrer Mitte nach Borfdrift ber Regel bes beiligen Benebift und zufolge bes Brivilegiums, bas er für bas Alofter ausgewirkt, zu ihrem "Ich wollte lieber," fo fprach er weiter, Abte nehmen. wenn von zwei Uebeln eines gewählt werben mußte, biefe Stätte, wo ich unser geliebtes Rlofter erbaut habe, auf ewig in eine obe Buftenei verwandelt feben, als meinen leiblichen

<sup>&#</sup>x27;) Evangelium tota nocte pro doloris levamine, quod et ahis noctibus fieri consueverat . . . Ex decem quippe et septem monasteriis quae inter longos meae crebrae peregrinationis discursus optima comperi haec universa didici, et vobis salubriter observanda contradidi. Beda, Vitae abbat., c. 8. — Lingard, (I, 208) foließt aus biefer Stelle, daß bie Regel bes beiligen Benebitt in Wearmouth nur theilweise in Uebung gewesen sei; aber es handelt fich hier angenscheinlich nur von Statuten und befondern Anordnungen, welche jebergeit in Rlöftern ober Berbindungen von Rlöftern in Gebrand maren, um bie Grundregel ben örtlichen Erforberniffen angupaffen. Die Regel felbft mar in allen Rioftern Rorthumbriens eingeführt; wie es auch die obige Ermahnung Benebift Biscops über Die Babl feines Rachfolgers zu erkennen gibt, an ber fie fchreiten jollen, juxta quod Regula magni quondam Abbatis Benedicti, juxta quod privilegii nostri continent decreta. Cf. Mabillon, Praefatio in saeculum Benedictinum I. Nr. 88 unb 89.

Digitized by Google

Bruder bier jum Rachfolger ju baben, ber, wie wir Alle wiffen, nicht auf rechtem Wege wanbelt 1)." Benebift hatte bier ein lebendiges Borgefühl von einer ber araften Gefahren und unbeilvollsten Störungen, welche bie Aufunft bes Donchthums bebroben tonnten.

Als endlich Krantheit bie Krafte bes beiligen Abtes und feines Coabiutors erschöpft batte und beibe bas Berannaben bes Tobes fühlten, münschten fie, bor bem Scheiben aus diefer Welt, sich noch ein lettes Mal zu feben. Um biefen Bunfch ber beiben innigen Freunde erfüllen gu tonneu, mußte man ben bem Tobe naben Coabintor auf bas Sterbelager bes Abtes bringen. Go lagen fie auf bem gleichen Ropfliffen neben einander, waren aber beibe fo fcwach, baß fie fich nicht einmal aufrichten tonnten, um fich ben Abschiedelug zu geben; liebenbe Bruberhande mußten ihnen bebülflich fein, sich gegenseitig die ehrwürdigen Lippen qu berühren . Sämmtliche Monche versammelten fich um biefes Bette der Schmerzen und ber Freundesliebe jum Rapitel. Aus beren Bahl bezeichneten Beibe einen Nachfolger, beffen Babl von Allen gebilligt warb, worauf fie turz nacheinanber Tod Benebitt ben Beift aufgaben. So ftarb im zweiundsechzigften Jahre 12. 3an, 690, feines Alters ber heilige Benebilt Englands, ein würdiger Nachfolger bes großen Batrigrchen ber Monche bes Abend= landes, beffen Orbensgewand und Ramen er trug, gleichwie

Biecobe.

<sup>1)</sup> Vere dico vobis quod . . . tolerabilius mihi multo est. totum hunc locum in quo monasterium feci . . . in solitudinem sempiternam redigi quam ut frater meus carnalis . . . in eo regendo pro me abbatis nomine succedat.

<sup>. 2)</sup> Egfridus in feretro deportaretur ad cubiculum ubi Benedietus et ipse suo jacebat in grabato . . . caput utriusque in eodem cervicali locaretur... vel tantum habuere virium, ut proprius posita ora ad osculandum se alterutrum conjungere possent, sed et hoe fraterno compleverunt officio. Vitae abbat., c. 10.

tiefer felbst ein Sieger liber die Sunde und ein Lehrmeister in ieber Tugend 1).

Derjenige, ben bie beiben fterbenben beiligen Aebte ben berfammelten Bribern jum Abte beiber Rlofter vorgeschlagen, beiben Riofter war jener Ceolfrib, welcher Beneditt nach Rom und nach Can- wird Ceolfrib terbury begleitet batte und bereits schon Abt von Narrow Bleich allen Borftanden ber großen northumbrischen Rloftergenoffenschaften, mit Ausnahme Cuthberts, ftammte er aus bem boben angelfachfichen Abel. Sein Bater befleibete bie Burbe eines Galborman, die erfte nach ber königlichen, und batte fich burch feine Munificeng einen Ramen gemacht. Einst, als ber Konig bei ibm ju Gafte getommen war, nöthigte ein feindlicher Einfall den Fürsten zu schleunigem Aufbruche noch vor bem auf's glanzenbste zubereiteten Festmable. Darauf hatte bann ber Graf bie Armen beiberlei Geschlechts aus ber ganzen Umgegend zusammenrufen laffen, um bie Blate bes Königs und feines Gefolges einzunehmen; und als fie bann fammtlich zu Tifche fagen, wollte er felbft eigenbanbig bie Manner bedienen, mabrend bie Grafin ben gleichen Dienst bei ben Frauen übernahm.

Ceolfrid nun, ber mit achtzehn Jahren Monch geworben, ein Bogling war zu Ripon in ber Schule Wilfrids gebildet und von tiefem nach zehnfährigen Studien zum Briefter geweiht 2).

Bilfribe,

<sup>&#</sup>x27;) Vitiorum victor Benedictus et virtutum patrator egregius victus infirmitate carnis ad extrema pervenit . . . Anima illa sancta longis flagellorum felicium excocta atque examinata flammis luteam carnis fornacem descrit. Ibid., c. 11. — Er flarb ben 12. Januar 690;

<sup>2)</sup> Der tiltere Bruder Ceolfrib's mar Abt von Gillings, eben jenes Riofters gewefen, bas bon ber Ronigin Canfleba gur Gubne bes von ihrem Gemahl an bem beiligen Ronig Oswin begangenen Mordes geniftet worben. Dann hatte er fich aus Borliebe für bas be-31\*

Darauf batte er, um bie Ueberlieferungen und bie Berpflichtungen feines Berufes und Stanbes noch beffer tennen gu lernen, die Rlofter-Metropolis von Canterbury besucht und auf seiner Rudlehr sich einige Zeit bei einem ehrwürdigen Abte, Namens Botulph, aufgehalten, ber allgemein im Rufe bober Tugend und ausgebreiteter Reuntniffe ftanb 1).

unb Botúlbhe bos Branboe.

Diefer Botulph war gleichfalls aus einem abeligen oftbes Bründers anglischen Geschlechte 2); seine Eltern maren unter ben zuerft getauften Christen in England gewesen, und batten ibn in früber Rugend icon über ben Ranal in ein Klofter Galliens geschickt, wo er, wie sein Biograph fagt, bie Berrlichkeit bes Glaubens noch beffer tennen lernen und in bas apostolische Leben eingeführt werben follte. Rach feiner, einige Rabre

> ichantiche Leben in freiwillige Berbannung nach Arland begeben, wo er feine noch übrige Lebenszeit mit bem Studium ber beiligen Schrift aubrachte. Er war dort, nebst vielen anderen englischen Ethelingen, au ber Beft geftorben. Es ift bieg ein neuer Beweis ber fteten, ununterbrochenen Berbindung ber Angelfachsen mit dem monaftischen Frland. Ceolfrid batte feine Mofferliche Laufbabn in Gilling begonnen, von wo ibn Bilfrid mit ber gaugen Rloftergenoffenschaft nach Ripon berübernabın.

> 1) Ut videret instituta Botulfi Abbatis quem . . . fama circumquaque vulgaverat. Hist. abbat., in append., Beda, p. 417.

<sup>2)</sup> Ad anglos Orientales, fagt bas eben angeführte Leben Ceolfribs, welche Bezeichnung in fo fern nicht im Wiberspruche fieht mit berjenigen von Angli Australes, beren fich ber zeitgenöffifche Berfaffer bes Lebens bes beiligen Botulph bebient, bas Mabilion (Act. 88. 0. 8. B. saecul, III, pars I, p. 3) berausgegeben bat. Die Angeln von Mercien und Offanglien waren in ber That für bie Angeln Northumbriens bie Gublichen. Bubem finden wir zwei von ben beim Biographen als Afirften bon Botulphs Seimathlande genannten Königen, Abelber und Abelwald, in ber Ramenlifte ber Könige von Oftanglien. Siebe Lappenberg, Stammtafel E im Anbange feines erften Banbes.

barauf erfolgten Ructebr batte er, mit Empfehlungsschreiben von zwei jungen oftanglischen Fürstentochtern verseben, alsbalb bie Bunft ber Ronige feines Bolksftammes gewonnen. Diese Fürsten boten ibm berrschaftliche Guter, die bereits angebaut und sogar auch anderen Leben einverleibt waren: aber Botulph wollte nicht geftatten, bag feinetwegen irgend Remand eines Bortheiles beraubt werbe, und zog ein unbebautes Stud Land vor, bas an einem fleinen Fluffe, nicht weit von der Nordsee lag 1). Hier gründete er bas große Rloster gegen 654. Reanhoe, bas zu einer Stadt erwnche, die ihren mobernen Namen Bofton von dem Ramen ihres Gründers (Bothulphs-Town) berleitet 2). Botulph war hier beftrebt, fein neues Rlofter zu erbauen und zu ordnen, nach dem Mufter ber großen Rloftergemeinden, die er auf bem Festlande kennen gelernt hatte, bas beißt, in genauer Uebereinstimmung mit ber Regel bes beiligen Benedift. Ein halbes Rahrhundert lang ftand er bemfelben por unter fteten Beweifen von Berehrung und Liebe feiner Landsleute, und immerfort thatig, in feiner Benoffenschaft bie Benediktiner-Observang in ihrer gangen Reinheit burchauführen 3), mas jeboch in ber Wegenb, wo er fich angesiebelt

<sup>&#</sup>x27;) Ut ubi plenius addisceret et sanctae Fidei gloriam, et sanctae conversationis in apostolicis institutionibus disciplinam . . . Petit simpliciter, non ut aliquem regia violentia de hereditario gure caussa sua depellat, sed potius ut de incultis terris . . . sibi tantum concedat. Vita S. Botulfi, c. 2 und 5.

<sup>3)</sup> Safenftadt am Bitham, in ber Graffchaft Lincoln gelegen, bat biefe Stadt in England ber berühmten Sauptftadt in Maffachnfetts ben Namen gegeben, berein Rubm fo ausgebreitet und beren Ginfluß fo bedeutend in Nord-Amerika geworden ift.

<sup>7)</sup> Imperitis vitae regularis attulit normam, et in monasticis observationibus magnus legislator antea incognitam docuit viam . . . Ad instar monasteriorum ubi conversatus fuerat in partibus Galliae coeptum opus perfecit . . . Quod transmarinis partibus

hatte, als eine sehr wichtige Neuerung, Aufsehen erregte. Der Sorgfalt nach, mit ber sein-Geschichtschreiber und Zeitzenosse genosse biesen Zug bei ihm in allen Epochen seines Lebens hervorhebt, läßt sich abnehmen, daß er bei ben Seinigen auf öftern Widerstand gestoßen sei, und daß es ihm nur gelang, seinen Plan gänzlich durchzusetzen, indem er manchmal seine natürliche Gitte und Milbe und die allzemeine Beliebtheit, in der er stand, geringer auschlug, als die strenge Pflicht, die er als Abt zu erfüllen hatte. Immer und immer wieder führte er seinen Untergebenen die Textstellen und die Lehren an, die er von jenseits des Meeres mitgebracht, und noch auf seinem Sterbebette und in den Anfällen des ltebels, das seine Kräfte verzehrte, sprach er von seinen Pilgerfahrten von Kloster zu Kloster, und rühmte die Liehlichkeit und die Schönheit der wahrhaften Regel.

Bon bem Geiste und ben Borschriften bes großen Lehrmeisters bes Klosterlebens ganz burchbrungen, tam Ceolfrib nach Ripon zurück, wo er alle seine Pflichten mit verdoppeltem Eiser erfüllte. Als Rovizenmeister in Ripon, hatte sich ber Ealbormanssohn besonders auch durch sein Borangehen bei jeder Art von Handarbeit ausgezeichnet, was dem Stolze und den Lebensgewohnheiten der angelsächsischen Aristotratie natürlicherweise wohl am meisten widerstreben mochte. Bei Erfüllung aller seiner priesterlichen Obliegenheiten hatte er auch noch alle Arbeiten in der Bäckerei übernommen, wo er täglich am Backosen beschäftigt war, denselben aussegte,

didicerat de monachorum districtiori vita et regulari consuetudine, memoriter repetendo quotidianis inculcationibus subditos consuescit . . . Appropinquante vitae termino de observandis regulis monasteriorum quae peregrinus petierat, loqui et saepius repetere "dulce ac delectabiliter ducebat. Vita S. Botulfi, c. 4, 7, 9, 10.

beigte und für bie gange Genoffenfchaft bas Brob bud!). Sein Auf gelangte balb auch zu ben Ohren Beneditt Biscops, ber ibn gleich jum Beginne feiner eigenen Stiftung fich von Bilfrid erbeten und erhalten hatte; es ift bieß in biefer Geschichte bie einzige Spur einer Beziehung zwischen bem berühmten Bischof von Port und ben von seinem früheren Jugendfreunde gegründeten großen Albftern. Bearmouth verfett, ward Ceolfrid baselbst sogleich als Brior, ber Stellvertreter bes Abtes Benebift mabrent ber bäufigen Reifen beffelben. Aber er fand bier unter ben ftenen Religiofen auch Sobne von Ethelingen, wie er, bie fich weigerten, ber ftrengen Disciplin, in welcher er felbft mit Lebre und Beispiel voranging, sich zu unterwerfen, und ibn baber mit Murren und Berlaumbung verfolgten 2). Unter folden Umftanben benutte er einft Die Abwefenbeit bes Abtes Benebitt, um feine Stelle niederzulegen, und nach Ripon, ju feiner frühern Lebensweise zuruckzukehren. Benebitt felbst mußte ibm nacheilen, und konnte ibn nur burch bringenbe Bitten zur Rückfehr bewegen. Dann aber ließ er ibn nicht mehr aus ben Augen, und nahm ihn überall auf feinen Reisen mit, bis zu bem Tage, wo er, wie wir faben, ben Mitarbeiter und ungertrenntichen Gefährten, mit ber Leitung bes neuen Rlofters Parrow betrante3).

<sup>&#</sup>x27;) Pistorii officium tenens, inter cribrandum clibanumque accendendum mundandumque, et panes in eo coquendos, presbyteratus caeremonias sedulus discere simul et exercere non omisit. Append., p. 417.

<sup>\*)</sup> Invidias quorandam nobiliam, qui regularem ejus disciplinam ferre nequibant, insecutionesque patiebatur acerrimas. *Ibid*, p. 418.

<sup>\*)</sup> Ipse illi comes individuus, cooperator et docter regularis et monasticae institutionis aderat. Vitue abbat., c. 16.

Ceolfrib nahm zweiundzwanzig Mönche von Wearmonth zu ber neuen Stiftung mit hinüber; aber unter diesen waren mehrere, welche im Chore das Offizium, wie es der klösterliche Brauch erheischte, noch nicht lesen und singen konnten. Ceolfrid mußte für ihre Weiterbildung in Gesang und Liturgie sorgen, während er mit den Rovizen, die alsbald zahlreich nach Parrow herbeiströmten, den Unterricht von vorne an begann. Er that dieß Alles unter gleichzeitiger Beobachtung aller anderen, auch der mindesten Uebungen und Studien der Genossenschaft, die endlich die Benediktiner-Observanz im Kloster für immer seste Wurzeln schlug. Neben dem Krummstade mußte er auch noch die Maurerkelle sühren, um in weniger als zwei Jahren den Ban der neuen Klosterkirche, in welcher König Egfrid selbst die Stelle des Hachaltars bezeichnet hatte, zu gutem Ende zu führen.

Seit dem Tode seines Freundes an der Spitze der beiden Alöster Wearmonth und Parrow, die nunmehr nur noch eine einzige Genossenschaft von sechshundert Mönchen bildeten<sup>2</sup>), entfaltete er in dieser Stellung mährend siebenundzwanzig Jahren eine raftlose Thätigkeit und hervorragende Einsicht in Berbindung mit allen Tugenden des
ascetischen Ledens. Er war in Allem der würdige Fortseher des Wertes Benedikts. Die beiden Bibliotheken, welche
seinem Borgänger so sehr am Herzen lagen, bereicherte er
bedeutend. Er wußte aber auch seine Bücher noch anderweitig,

<sup>&#</sup>x27;) Sed juvet amor religionis et studiosi rectoris exemplum atque ipstantia solers, qui donec illum observantiae regularis radicem figeret, horis omnibus canonicis cum fratribus ecclesiam frequentare, refici et quiescere solebat. *Append.*, p. 420.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Utrique menasterio vel sicut rectius dicere possumus, in duobus locis posito uni menasterio . . . Relictis in suis menasteriis fratribus numero ferme sexcentis. *Vitae Abbat*, c. 12, 13.

benn für bie Belehrung ber Monche nutbar zu machen. Freilich war biek einem Könige gegenüber, ber zugleich, in Jona gebilbet, ein Gelehrter, und wenn auch Gegner Bilfrite und feiner römischen Beftrebungen, boch ein eben fo großer Bücherfreund war, als irgend ein Beiliger ober Mond, mare es auch ein Brlander, wie Columba, ober ein Angelfachfe, wie Biscop. Diefer lettere batte zu Rom eine Rosmographie von wunderschöner Arbeit gefauft, welche Ronig Alfrid bringend zu haben wünschte, und die er mittelft eines Landgutes von acht Familien von Ceolfrid taufte. Spater fant ber Abt Belegenbeit; biek Sut gegen ein entsprechendes Daraufgelb zu vertauschen für eine andere, zwei- bis breimal größere Serrichaft. welche bicht auftieß an bas Rlofter Parrow, bem bas toft= bare Buch, ber Gegenstand so gewinnreichen Sanbels, ge= borte 1). Doch man barf hieraus nicht schliegen, bag biefer große Abt gewinnfüchtig gewesen ware. Im Gegentheil hatte berfelbe im Rloster bie in seiner Familie herrschenbe Freigebigkeit beibehalten, und wir erfahren bei Beba ausbrudlich, bag er von ben benachbarten Butsbefigern niemals ein Geschent ober eine Bergabung annahm, ohne benfelben, sobald als thunlich war, eine Gegengabe in gleichem Werthe ju machen 2).

Austausch eines Buches gegen ein Lanbaut.

<sup>&#</sup>x27;) Bibliothecam utriusque monasterii non minori germinavit industria . . . Dato Cosmographorum codice mirandi operis . . . terram octo familiarum . . . ab Alfrido regi in Scripturis doctissimo . . . comparavit, quem comparandi ordinem ipse dum adhuc viveret, Benedictus . . . taxaverat, sed prius quam complere potnisset, obiit . . . Verum pro hac terra postmodum, Osredo regnante, addito pretio digno, terram XX familiarum . . . accepit. Vitae abbat., c. 12.

<sup>3)</sup> A viris principalibus quibus cunetis erat honorabilis . . . hanc habens semper consuctudinem, ut si quis ei aliquid muneris

Fügen wir gelegentlich ber Erwähnung von Büchern hier noch bei, daß er zwei vollständige Exempfare ber ganzen beiligen Schrift, nach ber Uebersetzung des heiligen Hierouh: mus, die er von Rom mitgebracht, abschreiben und in jede feiner beiben Lirchen niederlegen ließ, damit dieselben von Jedermann, wer immer wollte, gelesen und nachgeschlagen werden könnten. Also hier, nach tausend anderen, eine neue Widerlegung der dummdreiften Verläumdung, die der Kirche vorwerfen will, sie habe ehemals ihren Angehörigen die Kenntnis ber heiligen Schrift entzogen und untersagt.

Diefe fortwährenbe Sorgfalt für die geiftige und materielle Boblfabrt feiner Genoffenschaft, that in nichts feinem Gifer und feiner Obforge für bie fofterliche Disciplin und bie geiftliche Unabbangigfeit feiner Mitbrüber Gintrag. ließ von bem beiligen Papfte Gergins bie bereits von Agatho erwirfte 3mmunitate-Urfunde erneuern und burd Ronig Aldfrib auf einer feierlichen Shnobe bestätigen. Eäalich wid= mete er bem Gebet und bem beiligen Dienste im Chore nambafte Beit und bebarrliche Aufmerksamkeit, und weber Alter, noch Rrantheit, noch auch feine Reifen schionen ihm jemals ein binlänglicher Grund, fich bavon zu bisbenfiren. Strenge, wie er es fein mußte, gegen jebe Uebertretung ber Regel, war er unerschöpflich im Ermuthigen und Troften ber Schwachen. und bart fein tonnte er nur gegen fich felbft; in Rabrung und Rleibung mar er von einer Ginfachheit, bie ichon bamals

700.

offerret, hoc illi vel statim vel post intervallum competens, non minore gratia rependeret. c. 13.

<sup>&#</sup>x27;) Totidem per duo sua monasteria posuit in ecclesiis ut cunctis, qui aliquod capitulum de utrolibet Testamento legere voluissent, in promptu esset invenire quod cuperent. Vita Ceolfridi, in Append. Beda, op. min., a. 325.

für ben Borftanb einer so machtigen Genoffenschaft ale etwas gang Außerorbentliches erschien 1).

Als er bann ein Giebenziger geworben, fühlte er fich nicht niehr fraftig genug, feinen Religiofen in allen flofterlichen Uebungen mit feinem Beisviele vorangeben ju tonnen: Bubem wünschte er vor seinem Sterben noch einmal Rom Er wünscht wieber zu feben . wobin er in fruber Jugend feinen Lebrer" und Freund begleitet hatte, und fich baselbst in ftillem Frieben auf ben Tob vorzubereiten. Bergebens werfen fich bie Monche, ale fie von feiner Absicht Renntnig erhalten, ibm flebentlich zu füßen, um ibn zum Berbleiben zu bewegen. Nichts tann ibn gurudhalten. Sobald fein Entschluß einmal feftsteht, will er ibn auch zur Ausführung bringen, bamit ibm, bei Ruchbarwerben feiner Absicht, nicht etwa bie Bitten ober auch Geschenke2) seiner zahlreichen Freunde unter bem Abel ter Nachbarschaft so wie in gang Northumbrien, binbernd bazwischen traten. Drei Tage, nachbem er ber 4. 3uni 716. untröftlichen Benoffenschaft feinen Entschluß angefündigt, lieft er in aller Frühe die heilige Deeffe, spentet allen Anwesenden die beilige Communion, worauf er allen seinen Sohnen von ben Stufen bes Altares, wo er mit bem Rauchfaß in ber hand stehet, ben Segen ertheilt. Run beginnt unter Schlichzen und Thranen ber Befang ber Litanei; Ceolfrid begibt fich mit allen insgesammt nach einem fleinen Oratorium, das er bem heiligen Marthrer Laurentius zu Ehren geweiht hatte und welches nabe am Dormitorium gelegen war. hier richtet er an fie, wie es vorbem auch Benebift

geben, um fterben.

Acutus ingenio, actis impiger . . . per incomparabilem orandi psallendique solertiam, qua ipse quotidianus exerceri non desiit... post insolitam rectoribus et escae potusque parcitatem.

<sup>3)</sup> Ne pecunia daretur ei a quibusdam, quibus retribuere pro tempore nequiret.

auf seinem Sterbebette gethan hatte, die letten Ermahnungen. Seine Rebe bewegt sich um die Tugend der Nächstenliebe und die brüderliche Zurechtweisung; er bittet alle diejenigen, welche sinden könnten, er sei gegen sie zu hart gewesen, ihm zu verzeihen und für ihn beten zu wollen. Bon dort steigt er zum Flusse hinab, der die Rlostermanern bespült; die sechstundert Mönche der beiden Genessenschaften folgen ihm; nachdem sie von ihrem geliebten Bater mit Thränen in den Augen den letzten Abschiedenft, das ihn wegführen soll; vom Berbeck, wo das Kreuz zwischen zwei brennenden Kerzen stand, gibt er ihnen seinen letzten Segen und entschwindet ihren Blicken.

Nun hielt aber auch er seinen Schmerz nicht länger zurück; beim Klange ber aus immer größerer Entfernung herübertönenben, von lautem Schluchzen unterbrochenen Gestänge seiner Mönche, strömten auch seine Thränen. Man hörte ihn zu wiederholten Malen ausrusen: "Christus, mein Herr und mein Gott, erbarme dich biefer tapferen zahlreichen Schaar beiner Diener. Sei der Beschützer dieser geliebten Söhne. Ich bin überzeugt, daß es nirgends auf Erden Bessere und Gehorsamere gibt!)."

<sup>&#</sup>x27;) Omnibus in lacrymas singultusque genus cum obsecratione crebra flectentibus . . . Cantata ergo primo mane missa . . . conveniunt omnes . . . pacem dat omnibus, thuribulum habens in manu: tunc fletibus universorum, inter Letanias resonantibus, exeunt . . . veniunt ad littus rursum osculo pacis inter lacrymas omnibus dato, genua flectunt . . ascendit navem . . . transit flumen, adorat crucem, ascendit equum et abiit. c. 13. — — Audiensque sonum mixti cum luctu carminis, aullatenus valuit ipse a singultu et lacrymis temperare. Hoc autem solum crebra vece repetiit: Christe Deus, miserere illi coetui . . . protege illam cohortem . . . scio certissime quia nullos unquam meliores illis et promptiores ad obedientiam novi. Append., p. 425.

Als die Mönche wieder im Kloster antamen, mußten sie zunächst zur Bahl eines neuen Abtes schreiten; die Borbereitungen dazu wurden alsbald getroffen, und am britten Tage gab die allgemeine Abstimmung der beiden Sondente beiden ein gemeinschaftliches Oberhaupt in der Person eines jungen Mönches, der von Kindheit an im Kloster Bearmouth erzogen, durch seinen Sifer für die Studien, den Kirchengesang und das Unterrichtswesen ein würdiger Nachsolger seiner berühmten Borgänger wurde. Gleich nach seiner Wahl eilt der neue Abt Ceolfrid nach, den er noch im Hasen fand, wo dieser auf günstigen Wind zur Uebersahrt nach dem Festlande wartete. Er übergibt ihm für den Papst ein Schreiben, welchem wir hier einige Stellen entheben:

"Dem beiligften Bapfte Gregor II., unferm geliebteftenherrn im herrn aller herren, huetbert, ber ergebene Dies ner, Abt bes Rlofters bes beiligen Betrus bes Apoftelfürsten bei ben Sachsen, Gruf und emiges Beil. -Im Namen aller meiner an biesen Orten mit mir unter bem fugen Roche Chrifti und jur Rube für unfere Seelen bier verfammelten Brüber, empfehlen wir beiner Liebe und milben Bütigkeit bas Greisenbaupt unfers ehrwürdigen und allgeliebten Baters, bes Abtes Ceolfrib, ber uns im Rlofterfrieben und in ber Rlofterfreiheit regiert, erzogen, genabrt und vertheibigt hat. Er hat sich, von uns losgeriffen unter unferen Wehtlagen, unferen Thranen, unferem Schmerg; und boch fagen wir ber beiligen und unfichtbaren Dreifaltigkeit unfern Dank, daß ihm gewährt worben ift, endlich bie Freude bes Ausruhens zu erlangen, wonach er fich schon fo lange gefehnt. In seinem hoben Alter wird er nun bie Graber ber Apostel wiederseben, beren Besuchung und Verebrung in ben Tagen feiner Jugend ftete bie begeifterte Erinnerung feines Lebens mar. Nach vierzig Jahren ber Arbeit in ben

Sorgen und Mühen bes Aloster-Regimentes ist er noch so glübend von Liebe zum Fortschreiten in ber Tugend, wie er es in der Gluth seiner ersten Bekehrung gewesen; am Rande des Grabes und ganz gebengt unter der Last der Jahre wird er neuerdings ein Pilger für Christus. Wir ditten und beschwören deine Batergüte, unfern geliebten Bater dort die Beweise kindlicher Shrerdietung finden zu lassen, die wir ihm hier nicht mehr erweisen können. Und dann wird sein Leib bei dir ruhen; aber seine Seele, sie wird bei uns bleiben, dei uns und bei dir, und nach seinem Tode wird er uns sein, was er während seines Lebens war, ein Freund, ein Beschützer, ein Fürbitter bei Gott 1)."

Die in so rührender Weise von den beiden Conventen von Bearmouth und Parrow ausgedrückten Bünsche kindlicher Liebe konnten nicht in Ersüllung gehen. Es war Ceoffrid nicht mehr möglich, nach Rom zu gelangen. Die Anstrengungen ber Reise verschlimmerten die Gebrechlichkeiten seines Alters. Er gebrauchte drei Monate nur von Northumbrien bis an die Grenze von Burgund; während dieser ganzen Zeit unsterließ er jedoch nicht einen einzigen Tag die Feter der heise

<sup>&#</sup>x27;) Eligitur Huaetberctus . . . scribendi, eantandi, legendi ac docendi non parva exercitatus industris . . . electus Abbas ab omnibus utriusque monasterii fratribus . . . Una cum sanctis fratribus qui mecum in his locis ad inveniendam requiem animabus suis suavissimum Christi jugum portare desiderant . . . Commendamus . . . venerabiles patris nostri dilectissimi canos . . . nutritoris tutorisque nostrae spiritualis in monastica quiete libertatis et pacis . . Ad suae tamen diu desideratae quietis gaudia sancta pervenit . . . dum ea quae juvenem se adiisse atque adorrasse semper recordans exultabat . . repetiit . . . prope jam moriturus, rursus incipit peregrinari pro Christo . . . Supplicamus ut quod nos facere non meruimus, vos erga illum ultimae pietatis munus seduli expleatis. Vitae Abbatum, c. 14.

ligen Meffe und bas Absingen bes ganzen Offiziums, auch bann nicht, wenn er wegen übergroßer Schwäche nicht anbers als in einer Sanfte weiter tommen tonnte 1). Er tam nur bis nach Langres; hier ftarb er im vierundfiebenzigsten 2m 25. Sept. Sabre feines Alters, von benen er breinndvierzig ber Ergiebung ober Leitung ber Seelen im Rlofter gewidmet batte. Seine Grabstätte fant er in einem Rlofter, bas in ber Folge unter bem Ramen St. Geosmes befannt geworben, fo zubenannt von Zwillingsbrübern, welche in ber romifchen Raiserzeit bier mit ihrer Grogmutter, ber beiligen Leonilla, ben Martertob gefunben hatten ?). Seine große Lebensftrenge hinderte ibn nicht, mit bedeutenbem Gefolge nach großer herren Art zu reifen, benn ein folcher war bamale bereits ber Abt bes größten ber Alöfter ber Angela fachfen bes Norbens. Bon ben achtzig Englanbern, aus benen fein Gefolge beftanb, fetten bie Ginen ihre Ballfahrt nach Rom fort, bie Andern fehrten wieder um nach England, nich Aubere zogen es vor, ihre noch übrige Lebenszeit unter einem Bolte gu bleiben, beffen Sprache fie nicht einmal verstanden, nur um sich nicht von bem Grabe eines

') Per dies CXIV, exceptis canonicis horis quotidie bis psalterium ex ordine decantare curavit, etiam cum ad hoc per infirmitatem deveniret, ut equitare non valens feretro caballario veheretur, quotidie missa cantata salutaris hostiae Deo munus offerret, excepto uno, quo occanum navigabat et tribus ante

<sup>2)</sup> Dieselben hießen Spenkupus, Cleusippus und Melensippus. Die Nennung dieser Marthrer gibt mir Anlaß, hier der äußerst lehrreichen und bündigen Erörterung zu erwähnen, welche der hochwürzige herr Bougand denselben widmet in seinem Etude sur la mission, les actes et le culte de Saint Bénigne, apotre de la Bourgogne, Dijon 1859, Seite 171 und 172.

Baters ju trennen, ben fie mit unauslöschlicher Liebe ge-

Stelle man sich nun einmal vor, was diese achtzig Gefährten Ceolfrid's, was auch jene anderen sechshundert Angelsachsen waren, umd woher sie kamen, die wir knieend am sandigen Gestade der Rordsee erblickt haben, um ben Segen eines siebenzigjährigen Ables zu empfangen, der allen Gefahren und allen Beschwerden einer mühevollen Reise Trot dietet, in der Hoffnung, am Grabe des heiligen Petrus und des heiligen Paulus sterben zu können. Ich wünschte, daß der kälteste, der verbittertste der Sleptifer sich in Gedanken einen Augenblick nach jenem sernen Strande versehen könnte; ich möchte bei ihm sein können, ohne andere Bermittelung zwischen ihm und mir als die Aufrichtigkeit der Gesinnung.

Wir befinden uns im achten Jahrhundert, in dickter Finsterniß, in voller Barbarei, in einem Insellande, das immer und immer wieder eine Beute der allerblutigsten, der allergrausamsten Berheerungszüge ward. Es sind die Söhne dieser Piraten, dieser Mordbrenner, dieser Berwüster, dieser Blutmenschen, die wir um uns sehen. Und da, das sind sie jett! Allerdings nicht alle, aber doch die Häupter, die Mächtigsten, diesenigen, dei denen der Misbrauch der Gewalt, des Sieges, des Einstusses und des Reichthums das meiste Aergerniß, die meisten Uebergriffe und Ausschreitungen erzeugen konnte. Das hat die christliche Religion aus diesen grausamen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Partim ad tumbam defuncti inter eos, quorum nec linguam noverant, pro inextinguibili patris affectu residere. *Vitae Abbatum*, c. 15.



Wilben zu machen vermocht; bas sind die Blüthen, welche burch sie, diesem mit Blut und Gräueln getränkten Boben entkeimt sind. Das sind ihre Früchte, ihre Triumphe, ihre Siege, ihre Eroberungen, ihre Beute, ihre "Spolia opima". Sie ist in diesem verwüsteten Lande, mitten unter biesen er-barmungslosen Siegern erschienen; sie hat zu ihnen geredet von dem Frieden, von der Sittenmilde, von der Arbeit, der Tugend, der Wahrheit, von dem Lichte und von dem Himmel, und nachem sie eine Fülle von Gedanken, von Glaubenswahrheiten, von neuen Kräften, von neuer Geistesnahrung, von underkannten Hüssmitteln für deren sociale Gestaltung über sie ausgeschüttet, lehrte sie sie lieben, sich lieben unter einander, die Seelen lieben und die Erinnerung dieser Liebe in einzelne Jüge und Worte fassen, die nicht täuschen können und die unvergestlich sind.

### Anhang.

Die Beilagen, auf welche in einigen Anmerkungen bieses Bandes ver- wieser ift, über:

Lindisfarne, Peterborough, Hexham,

finden fich am Ende des V. Bandes.

Sier folgen nur bie Stammtafeln A. B. C. und D.

### A.

### Stammtafel der Könige

### Bernicische Dynastie.

3da, ber Mordbrenner, Abkömmling Obin's im 9ten Grab.



### Reihenfolge ber Ronige, welche in abbefchriebener

|      | Iba.<br>Gua. |      | Osric u. Canfrid.<br>Oswald. | 685. | Egfrid.<br>Albfrid. |
|------|--------------|------|------------------------------|------|---------------------|
| 592. | Ethelfrib.   | 642. | Oswy u. Oswin.               | 705. | Osreb.              |
| 616. | Edwin.       | 651. | Oswy allein.                 |      | -                   |

### A.

### on Northumbrien.

### Deirifde Dunaftie. Pffi, Abtommling Dbin's im 10ten Grab. Ella, Elfric. 559-588. Deric, 92. 92. Ebwin, ¥фа, 633-654. 616-633; vermäblt mit vermählt mit Ethelfrib, Oswin, ber bl. Ethelburga bem 645--651: von Rent. Berwüfter. Marthrer. Bereric, 1. Defrib, **† 616:** getöbtet mit vermähft mit feinem Bater. Bregeemiba. 2. Ebfrib, getöbtet nach feinem Bater. 3. Canfleba, aeb. 626: vermählt mit Demn, Rönig von Bernicien. Bl. Bilba, Beresmitha, gb.614, †680; vermählt mit Mebtiffin von einem Ronig ber Bhithn. Oftangeln. (Anna ober Ebelher.) Seil. Ethel= Bl. Serburga, Mibulf, breba, verniählt Rönigin von Rent, Rönia i. 3. 659 mit . Mebtiffin von Gly, von Mercien. Ronig Egfrid (f. nach ihrer 663-713. gegenüberft. Taf.), Schwester. Mebtiffin von Gin, Ebburga, **† 679.** Mebtiffin von Rebton.

### 654, † 715; † 697, Aebtissin vermählt mit von Whitby, Ethelreb, nach König hilda: von Wercien.

Dethriba,

Elfleba,

### Zeitepoche über Rorthumbrien regiert haben:

- 716. Ceonred, abstammend von Occa, jüngerer Sohn 3ba's, bes Mordbrenners.
- 718. Ofric, Bruber Ofreb's.
- 729. Ceolwulf, Bruber Ceonred's.
- 737. Cabbert, abstammend von Cabric, britter Sohn 3ba's und Bruber bes Erzbifchofe Cabert.

B.

### Stammtafel der aus dem Geschlechte des der Könige von Kent,

Ethelbert, König von Kent, Ablömmling von Hengist im Sten Grad, von Wodin oder Odin im Sten Grad,

Gabbalb,
Rönig
von 616—664;
vermählt mit
Emma, der Tochster fl.,
Rönigs
von Austrasien.

Ermenreb, Canswibe, † bor feinem † 640; Bater, Aebtiffin vermählt mit von Folkftone. Oslava.

Ethelreb, Ethelbrith, getäbtet von ihrem Better Egbert; werden als Marthrer verehrt am 17. October. Ermenberga,
sd. Dommeva,
vermählt mit
Merewald, Fürst
von Mercien;
Stifterin und
Nebtifün von

Ermenburga, Ethelbreba, Ermenghtha, als Beilige verehrt.

Sl. Milbreda, Aebtiffin von Minfter. Sl. Milburga, Aebtiffin ben Benlod.

Minfter, 670.

Milgitha, Ronne in Canterbury.

(Siehe Tafel C.)

### B.

# Hengift und der Dynastie der Aescing's, entsprossenen Nonnen.

Bertha, Entelin Clobwigs und ber heiligen Clotilbe.

> Eabburga, Ronne mit ihrer Schwester in Lyminge.

Ercombert,
Rönig, 640—664;
vermöhlt mit
Sexburga, Todyster bes Königs
von Oftanglien.
Sie nimmt als
Wittwe ben
Schleier in Sheppen, und wird
zweite Nebtisfin
von Eth.

vermählt mit Wulphere, bem Rönig von Wercien 658; wird Bittwe 675, Ronne in Sheppeh, dann britte Aebtiffin von Elp.

hl. Werburga, vierte Aebtiffin von Elp.

(Siehe Tafel D.)

Ermenilba.

Earcongotha, Aebtissin von Faremoutier in Brie, † 790.

Egbert, **R**önig, 164—673. Sl.Ethelburga, vermählt mit gönig Edwin v. Northumbrin Bird Birtwe 633, Stifterin und Nonne von Lyminge.

Canfleba, Gattin Demy's, bes Lönigs b. Rorthumbrien; bann Ronne in Bhitby unter ihrer Tachter

Elfleda, geb. 655, + 715; wird Gott geweiht von ihrem Bater jum Dant für den Sieg über Benda; Arbriffin von Whitby.

# Stammtafel der Monnen, die der Dynaftie der Abuige von Mercien entsprossen.

Abrommling Dbin's ober Bobin's in 10. Linie, Grunber bes Rönigreiches ber Angeln von Mercien, 585. Gribba,

Pybba oder Wibba, König van 393—396. Perda, König van 626—655.

+ 680, nach bem Dortmuncefter, Cabburga, Mebtiffin bon Offryde v. Korthumbrien. Wönd und Abt von Barbeney 704, † 715. Rönig 675; vermählt mit König 709, wird zu Rom Wönch 716. Ethei reb Ceolred, ermäblt mit bem ıründet mit ih Bilburga, Subregulus bon Surreb, bas Rlofter Ronig von Effer, wirbt; aber ste bestimmt ihn, Hitha, witha, um die Offa, ju werben. Mind. St. Ryneburga, vermählt mit Aldfrib, König b. Rorthumbrien, bleibt aber Jung-Ronne; erfte Aebtissen von Glocester. frau und wird tonne zu 51. Mil. odet Mils detiha, Aebtissin v. Winster. Fürft ob. Calbor= man ber Derciet, ober Ermenberga vermablt mit Mermald, Domineba 6t. Mit. b urga, Rebtiffin von Benfod. 709, ju Rom, mit dem Rönig Offa von Effer. v. Eln, nadibem fie Ceonred, Dönig 704, Wöhch Bittme geworben. Brmenilda, Lochter bes Rönias von Rent, Mebtiffen **R**önig von 656—675; Bulphere, Honne in Ely, fpater Nebtiffin burth, und endlich bon Elh; Patro-nin von Chefter, wohin sie übertra-Trentham, Ban= Beaba, erster Christ von Mercien, Mittel=Angeln. + 657. von Weebon, Rönig

haben fie nach Beba und den Bollanbiffen controlirt und vervollständigt. Die lettern haben mehrere ber von Die Daten und Rachweise, Die zur Festffellung biefer Stammtafeln bienten, find vorzuglich Lappenberg entlebnt, ber mit Recht ein großes Bewicht auf Die Stammlinien ber fachficen Donaftien gelegt bat, indem er fich auf bie Berzeichniffe filitet, Die bas angelfachfliche Chroniton, Florent von Borcefter, Reinning ze, geben. ben alten Schriftstellern gefammelten Trabitionen bestritten.

# Stammtafel der Prinzessinnen, welche, aus dem Geschlechte der Affinge, Könige von Oftangeln, den Schleier genommen.

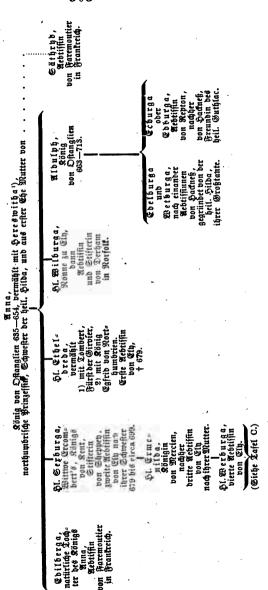

1) Nach einigen Autoren hat Hersewitha nicht ben Anna, sondern besfen Bruder Edelher geheirathet, von dem fie den König Aldulph hatte. (Bgl. Bedg, IV. 23; Liber Eliensis, p. 15; Lappenbirg, p. 237.)

## Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                        | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dreizehntes Buch.                                                      |            |
| Die keltischen Monche und bie Angelfachsen. 634-60                     | <b>30.</b> |
| Exfles Kapitel.                                                        | ,          |
| Der heilige Dewalb und bie driftliche Biebererneueri<br>Rorthumbriens. | ıng        |
| Die teltischen Monche nehmen in Northumbrien bas Bert ber Be-          |            |
| tehrung wieder auf, bas bie romifchen hatten einstellen muffen         | 4          |
| Oswald, Cohn Cthelfrib's bes Bermufters, wird in ber Berban-           |            |
| nung unter ben Scoten nach teltischem Ritus getauft                    | 6          |
| Erfommt nach Northumbrien jurud, richtet in Bernicien bas erfte Rreug  |            |
| auf, befiegt die Mercier u. die Briten in ber Schlachtvon Denifesburn  | 10         |
| Er berricht über gang Northumbrien, bas er gur erften Dacht bes        |            |
| angelfächfischen Staatenbundes erhebt                                  | <b>1</b> 1 |
| Er will fein Reich jum Chriftenthum befehren                           | 14         |
| Der italische Diaton Jatob bewahrt in Deira noch Spuren bes Chris      |            |
| ftenthums; aber für Bernicien war noch nichts gefcheben .              | 14         |
| Oswald ersucht bie feltischen Klöster um Miffionare                    | 14         |
| Unfall bes erften Miffionars von Jona; an feine Stelle tritt Aiban     | 17         |
| Beda's Lob ber Aebte von Jona                                          | 17         |
| Die religiöse Metropolis von Nord-England wird auf bie tlofter-        |            |
| liche Infel Lindisfarne verlegt. Beschreibung biefer Infel.            |            |
| Aehnlichkeit berselben mit Jona                                        | 20         |
| Gewalt ber Aebte von Lindisfarne felbst über die Bifchofe              | 22         |
| Tugend bes Monch-Bischofs Aiban: seine Uneigennützigkeit, Für-         |            |
| forge für bie Kinber und Staven                                        | 23         |
| König Dewald, Gehülfe und Dolmetscher Aidan's beim Miffionswerte       | 27         |
|                                                                        |            |

### 507

|                                                                       | ette       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Oswald vermählt fich mit ber Tochter bes Königs von Wesser und        |            |
| bekehrt seinen Schwiegervater                                         | <b>29</b>  |
|                                                                       | 31         |
| Schlacht von Maserfeld: Oswald fällt in berselben im Alter von        |            |
| achtunddreißig Sahren                                                 | 31         |
| Seine Berehrung als Marthrer: Wunder an seinem Grabe; Beis-           |            |
| fagung bes Bifchofs Aiban hinfichtlich feiner Sand 33-                | -39        |
| Zweites Kapitel.                                                      |            |
| Rorthumbrien unter ben Rachfolgern Oswalb's; bie                      |            |
| teltischen Bischöfe; bie großen Aebtiffinnen Silba                    |            |
| und Ebba.                                                             |            |
|                                                                       |            |
| Die Rachfolger Oswald's in Northumbrien                               | 41         |
| Oswy in Bernicien, Oswin in Deira                                     | 42         |
| Inniges Berhältniß Oswin's mit bem Bifchof Aiban: ber Gobn            |            |
| einer Stute und ber Gottessohn                                        | 43         |
| Neue Berheerungen Benba's: Aiban thut bem Branbe von Bam-             |            |
| borough Einhalt                                                       | 47         |
| Rampf zwischen Oswy und Oswin                                         | 47         |
| Ermordung Oswin's                                                     | 48         |
| Tob Aiban's zwölf Tage nach bem feines Freundes                       | 49         |
| Das Doppelkloster von Tynemouth über bem Grabe Oswin's .              | 49         |
| Die Gattin bes Mörbers stiftet ein Kloster gur Guhne bes Morbes       | 51         |
| Regierung Oswy's, ber wegen seines nachmaligen Betehrungseifers       |            |
| ungeachtet bes begangenen Morbes als heilig betrachtet wurde.         | <b>52</b>  |
| Die Nachfolger Aiban's ju Lindisfarne von ben Mönchen von Jona        |            |
| gesenbet                                                              | <b>5</b> 3 |
| Episcopat bes Scoten Finan                                            | <b>54</b>  |
| Er baut die Domkirche von Lindisfarne aus Holz neu wieber auf         | <b>55</b>  |
| Colman, zweiter Nachfolger                                            | <b>56</b>  |
| Das Roviciat zu Melrose                                               | <b>57</b>  |
| Die angelfächfischen Jünglinge geben ihrer Studien halber nach Irland | <b>59</b>  |
| Die Frauenklöfter in Northumbrien                                     | <b>6</b> 0 |
| Hartlepool                                                            | 61         |
| Segu, bie erfte northumbrische Ronne                                  | 62         |
| Aiban gibt Silba, einer beirifchen Ronigstochter, ben Schleier: ibre  |            |
| breißigjährige Regierung in Whitby                                    | 64         |

|                                                                     | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Beschreibung ber Dertlichkeit                                       | 65         |
| Die feche, aus ihrem Doppelflofter bervorgegangenen Bifchofe .      | 70         |
| Der Rinderhirt Ceabmon, Dienstmann Silba's: er wirb ber erfte       |            |
| Dichter ber angelfächfifchen Sprache; ein Borlaufer Milton's, fingt |            |
| er bas verlorene Parabies; fein beiliges Leben und fein fanfter Tob | 71         |
| Die Bringefün Ebba aus ber entgegenstebenben Dynaftie, Schme-       |            |
| fter Dewalb's und Dewy's, Grunberin und Mebtiffin von               |            |
| Colbingham; auch fie regiert breifig Jahre                          | 81         |
| Unordnungen in ihren Rlöftern                                       | 83         |
| Gifer und Bufftrenge ber northumbrifden Monche; außerorbent-        |            |
| liches Raften; verschiebene Buge aus Linbisfarne, aus Colbing-      |            |
| bam und aus Melrofe                                                 | 85         |
| Ein Borlaufer Dante's                                               | 87         |
| Gründung von Laftingham: Cebb, Monch von Lindisfarne .              | 87         |
| Beugniß bes romifd-benebiftinifden Beba über bie Tugend, bie Un-    |            |
| eigennütigfeit und bie Bolfsthumlichfeit ber feltischen Diffionare  | 89         |
| Dennoch mangelt ihnen ber Biberfpruch und Biberftand nicht .        | 90         |
| Rontraft und Beweglichfeit ber Charaftere bei ben Ronigen wie       |            |
| bei bem Bolle                                                       | 91         |
| Freude ber Stranbleute über einen Schiffbruch ber Donche .          | 92         |
| Prittes Kapites.                                                    |            |
|                                                                     |            |
| Bestrebungen ber Könige und ber Monche von Ro                       |            |
| humbrien für Ausbreitung bes Chriftenthums En                       | <b>b</b> = |
| , licher Sieg Rorthumbriens unter Dswp.                             |            |
| Einfluß ber brei northumbrischen Bretwalba und ihrer feltischen     |            |
| Geistlichkeit auf bie anberen Königreiche ber Heptarchie            | 96         |
| I. Oft-Anglien                                                      | 97         |
| Schidfale bes Christenthums                                         | 97         |
| Der von Edwin befehrte König wird ermorbet                          | 97         |
| Sein nach Frankreich verbannter Bruber fehrt als Chrift mit bemt    |            |
| Missions-Bischof Felix zurud                                        | 97         |
| Der Rönig und ber Bifchof verfünden bas Evangelium in Oft-Anglien   | 97         |
| Meinung über ben Ursprung von Cambridge                             | 98         |
| Der Irlander Furjeus wirft mit bei bem Berte. Seine Bisionen        | 99         |
| König Sigbert wird Mond; er geht nochmale, nur mit einem Stabe      |            |
| bemaffnet, in bie Schlacht gegen Renta bleibt auf bem Schlachtfelbe | 109        |

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Ein Monch geworbener Konig bei ben Cambriern tommt ebenfo         |       |
| in einem Kampfe gegen bie Sachsen um                              | 103   |
| Anna, Nachfolger Sigbert's, wirb, wie biefer, von Benba getöbtet  | 101   |
| II. Weffer                                                        | 105   |
| Das Christenthum erscheint hier zuerst mit König Oswald und       |       |
| bem italischen Bischof Birinus                                    | 106   |
| Oswald, Schwiegersohn und Taufpathe bes Ronigs ber Westsachsen    | 107   |
| Bolfsthümliche Berfe über Pirinus                                 | 107   |
| Der Cohn bes ersten driftlichen Königs, ber noch beibnisch ge-    |       |
| blieben und von Penba entthront wirb, befehrt fich in ber Ber-    |       |
| bannung; in Weffer wieber eingefett, beruft er einen Franten,     |       |
| ber bei ben Relten gebilbet worben, ale Bifchof, verlangt bann-   |       |
| aber einen Bifchof, ber bes Angelfachfifchen tunbig               | 110   |
| Gründung von Malmesbury und von Winchester                        | ·110  |
| Ein anglischer Abt zu Glaftonbury                                 | 110   |
| Die Angelfachsen gelangen auf bie Bifchofestühle                  | 111   |
| Ein Beftfachfe wird ber erfte anglifche Erzbifchof von Canterbury | 112   |
| Ercombert, Ronig von Rent, zerftort bie Gogenbilber               | 112   |
| 111. Effer                                                        | 112   |
| Ronig Down befehrt feinen Freund Sigbert, Konig von Effer, ber    |       |
| von Finan auf bem Lantfite bes Ronigs von Northumbrien            |       |
| getauft wird                                                      | 113   |
| Ein Mond von Lindisfarne wird Bifchof von London                  | 114   |
| Der erfte driftliche Ronig von Effer von feinen Bettern ermor-    |       |
| bet, weil er feinen Beleibigern ju leicht verzieh                 | 116   |
| Der erfte Bifchof ftirbt an ber Beft und breißig feiner Freunde   |       |
| fterben an feinem Grabe                                           | 117   |
| Rückfall ber Oftsachsen in's Beibenthum                           | 118   |
| Ein neuer Ronig und ein neuer Bifchof, Bogfing teftifcher Monde,  |       |
| führen fie wieber jum Glauben                                     | 118   |
| IV. Mercien                                                       | 119   |
| Einfluß bes Königs von Northumbrien und bes Bifchofe von          | ı     |
| Lindisfarne auf die Befehrung ber Mercier                         | 119   |
| Der Sohn König Demp's, vermählt mit einer Tochter bes Ro-         |       |
| nigs von Mercien, betehrt ben Bruber feiner Gemablin unb          |       |
| gibt ihm feine Schwester jur Frau                                 | 121   |
| Die feltischen Missionare in Mercien                              | 122   |

|                                                                  | Seite        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ueberraschenbe Dulbsamfeit bes graufamen Benba gegen feinen      |              |
| Sohn und seine befehrten Unterthanen                             | <b>12</b> 3  |
| Entscheidungstampf zwischen ihm und Down                         | 124          |
| Schlacht von Winwidfelb                                          | 126          |
| Rieberlage und Tob Benba's, bes letten Bortampfers bes fach-     |              |
| fischen Beibenthums                                              | 126          |
| Enblicher Sieg ber Northumbrier und bes Chriftenthums .          | 127          |
| Down weiht feine Tochter Gott, ber ihm ben Sieg verlieben,       |              |
| und ftiftet zwölf Rlöfter                                        | 128          |
| Eroberung und Befehrung von Mercien                              | 129          |
| Deffen fünf erfte Bifcbofe tommen aus teltischen Rlöftern        | 129          |
| Wiberfpruch ber Monche von Barbeney gegen bie Berebrung          |              |
| König Dewald's ale Beiligen                                      | 131          |
| Die Mercier im Aufftande gegen Northumbrien bleiben nichts-      |              |
| bestoweniger Christen                                            | 131          |
| Ueberficht. Bon ben acht angelfachfifchen Ronigreichen ift ein   |              |
| einziges ausschließlich von römischen Monchen befehrt, vier aus- |              |
| folieflich von keltischen Donchen, und zwei burch bas Zusam-     |              |
| menwirken ber Relten mit ben von Rom entfandten Bifchofen        | 134          |
| Rur bie Befehrung von Suffer bleibt noch übrig, wo eine tel-     |              |
| tifche Aloftertolonie feinen Ginfluß gewinnt                     | 134          |
| 00' r + > 00 - r                                                 |              |
| Bierzehntes Buch.                                                | •            |
| Der heilige Bilfrid begründet bie romische Ginheit u             | ınb          |
| bie Herrschaft ber Benediktiner = Regel. 634-709.                |              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |              |
| Erstes Kapitel.                                                  |              |
| Die Anfänge Bilfribs. — Reichstag von Bhitby                     |              |
| Geburt und erste Lebensjahre Wilfrids                            | 140          |
| Rotiz über seinen Biographen Ebbi                                |              |
| Durch Berwendung ber Königin von Northumbrien findet er Auf-     |              |
| nahme in Lindisfarne, er unternimmt bann eine Reife nach         |              |
| Rom, wohin vor ihm noch nie ein Angelfachfe gekommen war.        | •            |
| Er geht über Canterbury, halt fich bann in Lyon auf, wo er       |              |
| fich von seinem Reisebegleiter Benedict Biscop trennt nud wo     |              |
| ber Erzbischof ibm feine Nichte zur Frau geben will 143          | <b>—14</b> 8 |
| Milfrid in Pam                                                   | 149          |

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Auf seiner Rudreise burch Lyon erhalt er bier bie römische Tou-    | •     |
| fur und entgeht außerft ungerne bem Marthrertobe                   | 150   |
| Rach seiner Rudkehr nach England wird er hier ber vertraute        |       |
| Freund Alchfrid's, Sohnes bes Königs Oswy                          | 154   |
| Neues Kloster zu Ripon, wo bie Monche ber keltischen Obser-        |       |
| vanz verbrängt werben ,                                            | 157   |
| Bollsthilmlichleit Wilfrids                                        | 159   |
| Ein frangöfischer Bischof ertheilt ibm die Briefterweibe           | 159   |
| Sild-Irland hat bereits die römische Ofterberechnung angenommen    | 161   |
| Streitigkeiten über tiefe Frage, die Bilfrid in Northumbrien an-   |       |
| regt und Spaltung in ber königlichen Familie. König Oswy           |       |
| hält am teltischen Ritus; seine Gemahlin und fein Gobn fol-        |       |
| gen bem römischen                                                  | 165   |
| Bebeutung und Wefen ber Ofterfrage: Mäßigung ber römischen         |       |
| Kirche im ganzen Berlaufe ber Erörterungen. Rivalifirende Gin-     |       |
| fluffe mischen fich in ben Streit                                  | 167   |
| Reichstag von Whitby vom König zur Entscheibung ber Frage          |       |
| - berufen: Zusammensetzung bes Reichstages: bie beiben Kam-        |       |
| mern: bie bebeutenbsten Perfonlichteiten; feitens ber Relten bie   |       |
| Aebtiffin Silta und ihre beiden Rloftergenoffenschaften, bie Bi-   |       |
| schöfe von Lindisfarne und London; seitens ber Römer, ber junge    | `     |
| König Alchfrib, ber ehrwürdige Diakon Jakobus und Wilfrib          | 171   |
| Die Autorität Columba's wird irrigerweise angerufen                | 174   |
| Der König entscheibet sich für bie Ofterfeier nach romischer Rech- |       |
| nung und die Berfammlung stimmt der Entscheidung bei .             | 179   |
| Bischof Colman protestirt bagegen und geht nach Jona gurud,        |       |
| wohin er bie Gebeine seines Borgangers, bes heiligen Aiban,        |       |
| bes keltischen Apostels von Rorthumbrien, mitmimmt                 | 180   |
| Zweites Kapitel.                                                   | •     |
| Bitfrib, Bifchof von Dort und ber griechische Don                  | ά     |
| Theobor, Brimas von England.                                       | 7     |
| Colman gründet in Irland eine halb feltische und halb fachfische   |       |
| Rlofter - Kolonie. Ceine Rachfolger in Northumbrien find ber       |       |
| Angelsachse Cata als Prior von Lindisfarne und ber jum romi-       |       |
| fchen Ritus berübergekommene Irlanber Tuba als Bifchof bafelbft    | 183   |
| Einweihung bes großen Kloftere Beterborough, eine Stiftung ber     |       |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| driftlichen Rinber bes letten beibnifden Bortampfers Benba:         |       |
| Mercier und Northumbrier, Relten und Romer nehmen gleicher-         |       |
| weise baran Theil: Rebe bes Königs Bulfhere                         | 188   |
| Best vom Jahre 661, Tob Tuba's, Wilfrid's Bahl zum Bischof          | <     |
| von Northumbrien . ,                                                | 191   |
| Die angelfächfischen Bischöfe als Schismatifer betrachtenb, läßt er |       |
| fich in Compiegne vom Bischof von Paris weihen, und will fei-       |       |
| nen Git nicht mehr in Linbisfarne, fonbern zu Port nehmen           | 191   |
| Schiffbruch an ber Rufte von Suffer bei feiner Rudtebr, Rampf       |       |
| mit ben Eingebornen                                                 | 195   |
| Reltischer Rudichlag gegen Bilfrib; König Demp ernennt mab-         |       |
| rent feiner Abmefenheit an feiner Statt einen irifchen Abt,         |       |
| Namens Ceabba                                                       | 197   |
| Beiliges Leben und Bollothfimlichfeit Ceabba's                      | 198   |
| Man läßt es beim Defrete von Whitby hinsichtlich ber Ofter-         |       |
| feier, will aber Wilfried nicht mehr als Bifchof                    | 199   |
| Er zieht fich in sein Rloster Ripon zurud                           | 200   |
| Sein Aufenthalt bei ben Königen von Mercien und Rent .              | 201   |
| Er leiht ber frommen Ronigin Ermenilbe feinen Beiftand ju ber       |       |
| vollständigen Betehrung ber Mercier                                 | 202   |
| Er führt in Northumbrien ben gregorianischen Kirchengefang und      |       |
| Die Benebittiner = Regel ein                                        | 204   |
| Die Ernennung bes neuen Metropoliten von Canterbury wirb            |       |
| von ben Rönigen von Kent und von Rorthumbrien bem                   |       |
| Bapfte auheimgegeben                                                | 206   |
| Diefer bezeichnet bazu einen griechischen Monch, Ramens Theo-       |       |
| bor, bem er ben Afritaner Sabrian und ben Angelfachsen Be-          |       |
| nebift Biscop beigefellt. Alle brei werben unterwegs von Ebroin     | •     |
| gefangen genommen, aber wieber frei gegeben 208-                    | -211  |
| Er fett Bilfrid auf feinem Ctuble von Port wieber ein. Bil-         |       |
| frib macht Ceabba zum Bischof ber Mercier                           | 213   |
| Frommes und ruhiges Ende biefes Einbringlings                       | 216   |
| Theobor und Habrian bereisen ganz England                           | 217   |
| Die firchliche Gefetzgebung Theobor's: fein Bonitenzialbuch .       | 218   |
| Er weihet bie feltische Rathebrale Linbisfarne. Er regelt bie       |       |
| Pfarreien-Ginrichtung, Die noch jett besteht, und balt gu Bert-     |       |
| ford bie erfte ber angeliächnichen Spnoben                          | 221   |

| Es gelingt ihm nicht, nach feinem Buniche bie Babl ber Bis-         |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| thumer ju vermehren, bagegen führt er bie Stabilitat ber            |            |
| Benebittiner in ben Rlöftern ein                                    | 224        |
| Literarische Entwicklung ber englischen Rlöfter burch Theobor und   | •          |
| Habrian                                                             | 225        |
| Die Rirche von England fieht begrundet ba, und bie englische        |            |
| Nation wirb ein mächtiger Hebel für bas Papstthum                   | 227        |
| Prittes Kapitel.                                                    |            |
| Erfte Benbung ber Brufungen Bilfribe: bie beilig                    | i e        |
| Ethelbreba. 669 — 678.                                              | , -        |
| Bilfrib, jest in untergeordneter Birtfamteit, verföhnt fich mit     |            |
| Ronig Demy, welcher nach einer achtunbzwanzigjabrigen glud-         |            |
| lichen Regierung ftirbt                                             | 229        |
| Ausbreitung ber northumbrifden Berrichaft und ber Jurisbittion      | ,          |
| Wilfride gegen Rorben                                               | 232        |
| Am Beginne ber neuen Regierung Berbindung zwischen ihm und          |            |
| bem neuen Ronig Egfrib, ber sowohl über bie Emporung ber            |            |
| Bicten, als über ben Ginfall ber Mercier triumphirt                 | 232        |
| Bischöfliche Tugenben und Lebensstrenge Wilfribs                    | 235        |
| Seine Firmungsreifen; bas wieber jum Leben erwedte Rinb .           | 236        |
| Die Rlöfter Bilfribs werben Mittelpuntte ber öffentlichen Erziehung | 238        |
| Berbienst um bie Künfte: Musit, Berbreitung bes Kirchengesanges     | 239        |
| Große Bauten in Port, ju Ripon, besonders in Herham, wo er          |            |
| auf einem Gute, bas ihm bie Königin Cthelbreba geschenkt, bie       |            |
| schönste, bekannte Kirche bießseits ber Alpen erbaut                | 240        |
| Beziehungen Bilfrids ju Ethelbreba, ber erften und vollsthum-       |            |
| lichsten ber beiligen Franen Englands                               | 246        |
| Ihre Abkunft und Berwandtschaft                                     | 247        |
| Zweimal vermählt, weiß sie bennoch ihre Jungfräulichkeit Gott       |            |
| zu bewahren                                                         | <b>250</b> |
| Bilfrib bestärtt fie in ihrem Biberftanbe gegen König Egfrib        |            |
| und gibt ihr in Colbingham ben Schleier; Egfrib verfolgt fie        | 252        |
| Sie flieht nach Elp                                                 | 252        |
| Legenbe bieser Flucht                                               | 253        |
| Gründung und Rlofterleben in Elp                                    | 254        |
| Der Haushofmeister Owen                                             | 255        |
| v. Montalembert, d. Mönche d. A. IV. 33                             |            |

| Bilfrib fahrt fort, Ethelbreba zu leiten                                                                                | 257        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cein Bruch mit bem Konig, veranlagt burch bie neue Konigin                                                              |            |
| Ermenburg                                                                                                               | 257        |
| Der Erzbischof Theobor tritt auf ihre Seite                                                                             | 259        |
| Er fest Wilfrib ab und theilt feine Diogefe in brei neue Bis-                                                           |            |
| thumer, bie er feltischen Monden anvertraut                                                                             | 260        |
| Wilfrid appellirt nach Rom                                                                                              | 263        |
| Die Beiligen und bie bebeutenben Aebte feines Lanbes verhal-                                                            |            |
| ten fich gleichgilltig ober feinbselig gegen ibn                                                                        | 264        |
| Merkwürdige Untenntniß bes Rirchenrechts felbft bei ben Beiligen                                                        | 265        |
| Piertes Kapitel.                                                                                                        |            |
| Bilfrib, in Rom gerechtfertigt, in England wieber a                                                                     | Б=         |
| gesetzt, eingekerkert, verbannt und wieberum eing                                                                       |            |
| fest. 678—686.                                                                                                          |            |
|                                                                                                                         | 268        |
| Wilfrib bringt seine Berufung personlich nach Rom                                                                       | 205        |
| Ein Sturm wirst ihn an die Kuste von Friesland, wo er bas                                                               | 270        |
| Evangelium prebigt                                                                                                      | 270        |
| Er wird baburch ber erste ber angelsächstichen Apostel von Deutschland                                                  | 210        |
| Ebelmuth bes Königs ber Friesen und bes Königs ber Longo-                                                               | 071        |
| barben, die sich beibe weigern, Wilfrib an Chroin auszuliefern                                                          | 271<br>273 |
| Wisseld in Austrasiew; Dagobert II.                                                                                     | 210        |
| Wilfrib in Rom; Theodor und Hilba benungiren ihn beim bei-                                                              |            |
| ligen Bapsi Agatho. Seine Angelegenheit wird von einer Sp-                                                              |            |
| nobe untersucht, auf welcher ber Papft selbst ben Borfit führt.                                                         |            |
| Das Urtheil fällt zu seinen Gunften aus; aber ber Grunbsat                                                              |            |
| ber Theilung ber Bisthumer wird aufrecht gehalten und bie<br>Autorität bes Brimas bestätigt. Wilfrib erfährt in Rom ben |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   | 901        |
| Tob Ethelbreba's                                                                                                        | -201       |
| für die Rechtgläubigkeit der gauzen Rirche auf den britischen Infeln                                                    | 283        |
| Er kehrt mit bem papftlichen Privilegium für Peterborough nach                                                          | 200        |
|                                                                                                                         | 287        |
| England zurud                                                                                                           | 201        |
| lung abgewiesen, bann gefangen gesetzt.                                                                                 | 288        |
| Connivenz des Erzbischofs Theodor                                                                                       | 289        |
| Wilfrid weigert sich, mit bem König burch Bergleich sich abzusinben                                                     | 290        |
| willin weigert him, mit bem koning but m weigerich him augulimen                                                        | 400        |

| ,                                                                   | ue  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Er wird zu Dunbar in Fesseln gelegt; bann burch Bermittlung ber     |     |
| Aebtiffin Cbbavon Colbingham auf freien Fußgefett, aber verbannt 2  | 91  |
| Genöthigt, auch Mercien und Weffer zu verlaffen, wo zwei            |     |
| - Schwäger Egfrib's herrichten, geht er ju ben Gut-Sachsen,         |     |
| bie er jum Christenthume befehrt 29                                 | 94  |
| Er lehrt fie bas Fischen mit Regen, befreit bie Stlaven ber         |     |
|                                                                     | 98  |
| Seine Begiehungen gu bem verbannten Ceabwalla, welcher Ronig        |     |
|                                                                     | 00  |
| Theodor verfügt nochmale über bas Bisthum Bilfribs: ber bei-        |     |
| lige Cuthbert wird Bifchof von Lindisfarne                          | 02  |
| Rönig Egfrib vermuftet graufamerweise Irland, er fällt ungeach-     |     |
|                                                                     | 03  |
| Die Ronigin Ermenburg, burch Cuthbert vom Schicffale ihres          |     |
|                                                                     | 06  |
|                                                                     | 07  |
| Der fachfifche Bifchof ber Bicten fluchtet fich nach Bhitby, wo GI- |     |
|                                                                     | 07  |
| Der Erzbischof Theodor erkennt sein Unrecht gegen Bilfrib; er       | • • |
| will ihn ju feinem Rachfolger machen, fcbreibt zu feinen Gun-       |     |
|                                                                     | 09  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | 14  |
| Albfrib, lange Zeit Berbannter auf Jona, wird König von             |     |
|                                                                     | 16  |
| Bilfrid wird gurudberufen und in fein gefammtes fruberes Bis-       |     |
|                                                                     | 17  |
| Stilrme, bie er in Linbisfarne herborruft, bas er einem anbern      | ••  |
|                                                                     | 18  |
| 2-11-7-1                                                            | 19  |
|                                                                     | 10  |
| Junftes Kapitel.                                                    |     |
| 3 meites Exil Bilfribs und zweite Berufung auf Rom. 686 - 705.      | •   |
| Bruch Wilfribs mit König Albfrib                                    | 24  |
|                                                                     | 25  |
|                                                                     | 26  |
| Der König von Mercien nimmt ihn auf und gibt ihm bas Bis-           |     |
|                                                                     | 26  |
| ,                                                                   | . • |

|                                                                 | Still        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Er lebt baselbst eilf Jahre lang in stiller Buruckgezogenheit . | 327          |
| Der nachfolger Theobor's in Canterbury ift Wilfrid feinbselig,  |              |
| ebenfo Abt habrian                                              | 328          |
| Bersammlung von Resterfielb                                     | 330          |
| Somabliche Antrage an Wilfrib: er weift fie jurud               | 332          |
| Der Wortlaut feiner Bertheibigungsrebe                          | 332          |
| Er legt Berufung nach Rom ein                                   | 3 <b>3</b> 3 |
| Frühe Geschicklichkeit ber Angelsachsen in Bezug auf Rante und  |              |
| Despotismus                                                     | 334          |
| Ronig Sthelred von Mercien bleibt Bilfrib ergeben               | 336          |
| Die Monche von Ripon in ben Bann gethan                         | 337          |
| Dritte Römerreise Bilfribs                                      | 338          |
| Kontrast gegen die erste                                        | 839          |
| Bapft Johann VI                                                 | 341          |
| Der Brozeß bauert 4 Monate und nimmt 70 Sigungen in Anspruch    | 343          |
| Wilfrid wird freigesprochen                                     | 345          |
| Auf ber Rudreise nach England erfrankt er in Meaux              | 346          |
| Sein Freund Acca                                                | 347          |
| Eine Berlangerung feines Lebens wird auf bas Bebet feiner       |              |
| Mönche gewährt                                                  | 348          |
| Er föhnt fich aus mit bem Erzbischof                            | 348          |
| Er eilt jur Begrugung feines treuen Freundes, bes Ronigs        | •            |
| Ethelreb, welcher Monch in Barbenen geworben                    | 349          |
| Der Ronig ber Rorthumbrier, Albfrib, will ben Urtheilefpruch    |              |
| bes beiligen Stubles nicht anerkennen                           | 350          |
| Er stirbt                                                       | 352          |
| Sein Rachfolger ertheilt Bilfrib ben Befehl, binnen feche Tagen | •            |
| bas Reich zu verlaffen, wird aber felbft abgefett               | 352          |
| Rational - Berfammlung am Nibb                                  | 354          |
| Die Aebtiffin Elfleba und ber Calborman Bertfrib nehmen fich    |              |
| Wilfribs an                                                     | 354          |
| Allgemeine Berföhnung                                           | 356          |
| Er erhält seine Klöster Hexham und Ripon zuruck                 | 356          |
| Einflug ber angelfachfifden Fürftinnen auf bie Gefdide Bilfribs | 358          |
|                                                                 |              |

|                                                                         | Scite        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sechstes Kapitel.                                                       |              |
| Lette Lebensjahre Wilfribs (705—709.)                                   |              |
| Sine Krankheit Wilfribs vereinigt die Aebte aller feiner Klöfter um ihn | 361          |
| Er geht an die Bertheilung seines Schatzes: sein Abschied von           |              |
| ben Mönchen von Ripon                                                   | 362          |
| Seine letzte Reise nach Mercien. Er begibt fich zur Weihe ber           |              |
| Klosterfirche nach Evesham                                              | 364          |
| Der Bischof Egwin von Worcester und bie Schmiebefnechte. Er-            |              |
| scheinung ber brei Jungfrauen im Balbe                                  | 865          |
| Simon von Montfort, Stifter bes Saufes ber Gemeinen; fein               |              |
| Grab zu Evesham                                                         | 372          |
| Wilfrib erzählt seinem Nachsolger Tatbert seine Lebensschicksale .      | 374          |
| Sein Tob '                                                              | 375          |
| Seine Beisetzung in Ripon                                               | 376          |
| Seine Berehrung und seine Bunber                                        | 377          |
| Er erscheint mit dem heiligen Cuthbert zum Schutze von Hexham           |              |
| gegen bie Schotten: bie driftlichen Diosturen                           | 379          |
| Sein Banner in ber Schlacht bas Felbzeichen                             | 381          |
| Seine Berdienste um das Monchthum, um die Kirche von Eng-               |              |
| land, um bie allgemeine Kirche, um bas englische Bolf. (Be-             |              |
| merkung über bie Culbeer von York.)                                     | 382          |
| Mit ihm beginnt bas große Geschlecht ber bischöflichen Betenner,        |              |
| ber Ruhm ber Kirche Englands, bem feine andere Kirche etwas             |              |
| Aehnliches an bie Seite zu setzen hat                                   | 389          |
| Sein Charafter                                                          | 392          |
| Chul. Lui. a M. I                                                       |              |
| Fünfzehntes Buch.                                                       |              |
| Beitgenoffen und Nachfolger bes heiligen Wilfrid.                       |              |
| 650 — 735.                                                              |              |
| Gran Granital                                                           | •            |
| Arftes Kapitel.<br>Der heilige Cuthbert. 637—687.                       |              |
| , ,                                                                     |              |
| Gegenfage zwischen Bilfrib und ben Beiligen bes northumbrischen         | 000          |
| Rüftensandes                                                            | 399          |
| Sein Ruhm wird überstrahlt von bemjenigen Cuthberts                     | 8 <b>9</b> 9 |
| Rinbheit Cuthberts, hirtenfnabe an ben Grenzen von Schottlanb           | 401          |
|                                                                         |              |



|                                                                       | Citt |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Er wird Noviz in Melrose                                              | 403  |
| Er predigt bem Bolle ber ichottischen Marten. (Rotiz über bas         |      |
| Alofter Dull, aus bem bie Univerfitat St. Anbrem bervorge-            |      |
| gangen.) Seine Lebensftrenge, Baber in eistaltem Baffer,              |      |
| Legenbe ber beiden Fischottern                                        | 405  |
| Bon Melrofe tommt er nach Ripon, von wo ihn Bilfrib nebft             |      |
| ben anberen feltischen Monchen vertreibt                              | 408  |
| Er wirb Prior von Lindisfarne, wo er bie romifchen Brauche und        |      |
| bas uniforme Leben ber Benebiftiner Obfervang gur Berrichaft          |      |
| bringt : fein Riofterleben und feine außere Thatigleit in Linbisfarne | 410  |
| Seine große Milbe                                                     | 414  |
| Er wird Einfiedler in einer Boble ber Infel Farne; wollethum-         |      |
| liche Ueberlieferungen von seinem Aufenthalte auf Jona: Die           |      |
| St. Cuthbertsvögel und bie Körner feines Rofentranges .               | 415  |
| Seine liebevolle Aufnahme ber Buffer, welche ihn bort aufsuchten      | 418  |
| Seine Gastfreunbichaft                                                | 419  |
| Seine Demuth                                                          | 420  |
| Ronig Egfrib bolt ibn von feinem Felfen, um ibn gum Bifchof           |      |
| von Lindisfarne zu machen                                             | 421  |
| Er bleibt Mond, und Miffionar wahrend feines furzen Epistopates       | 423  |
| Sein Mitleib bei ben Leiben seiner Bisthumsangehörigen: bie           |      |
| irrfinnige Gräfin; bie getröstete Mutter 421-                         | -128 |
| Seine Beziehungen ju seiner eigenen Rahrmutter; jur Rönigin           |      |
| Sthelbreba, zu ben großen Aebtissinnen Ebba von Colbingham,           |      |
| Elfleba von Whitby. (Rotiz über bie Ausschließung ber Frauen          |      |
| aus jeinem Klofter.) 428-                                             | -434 |
| Sein letter Befuch bei ber Aebtiffin Berca                            | 435  |
| Er begibt fich jur Borbereitung auf feinen Tob nach feinem Fel-       |      |
| seneiland zurück                                                      | 437  |
| Das Tobtentuch ber Aebtiffin                                          | 438  |
| Lette Ermahnungen Cuthberts, fein Tob                                 | 438  |
| Sein bester Freund ftirbt am gleichen Tage, ju ber gleichen Stunde    | 411  |
| Ihre jährliche Bufammentunft auf bem Felfen von Farne .               | 442  |
| Unermefliche und bauernbe Bopularität feines Anbentens                | 444  |
| llebertragung feiner Reliquien nach Durham                            | 445  |
| Bracht und Reichthum biefer Domfirche, nach ber von Tolebo            |      |
| bie reichfte in ber Welt                                              | 415  |

|                                                                     |       | Sette        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Applrecht                                                           | •     | 447          |
| Wirksamkeit seines Schutzes für Unterbrückte                        | ٠     | 447          |
| Alfred, Knut und Wilhelm ber Eroberer                               |       | 448          |
| Die fast fouverane Unabhängigkeit ber Nachfolger Cuthberts ur       | ıter  |              |
| ben anglo = normännischen Königen                                   | •     | 450          |
| Der beilige Cuthbert, von ben Englanbern gegen bie Ginf             | älle  |              |
| ber Schotten angerufen                                              |       | 451          |
| Schlacht von Nevill's Croß                                          | •     | 452          |
| Sein Banner erscheint jum letten Male bei ber Insurrektion          | bes   |              |
| Morbens gegen Heinrich VIII                                         |       | 452          |
| Es wird profanirt und mit feinen Bebeinen verbrannt .               |       | 454          |
| Seine Bollsthumlichfeit zu Land und See                             |       | <b>`</b> 455 |
| Die Monche als Matrofen                                             |       | 456          |
| Der finblichen Ginbilbungsfraft Cuthberts ericheinen fie als Seevi  | ögel  | 456          |
| Seine Erscheinung jur Rettung von Schiffsleuten in Befahr           | •     | 457          |
| Der Ginfiedler Ethelmalb betet für bie Schiffbruchigen .            |       | 459          |
| Gratia Darling, bie driftliche Belbin biefes Archipels im 19. Jal   | hrh.  | 459          |
| Bweites Kapitel.                                                    |       |              |
| Der beilige Beneditt Biscop und bie Rlofter                         | r 191 | n            |
| Wearmouth und Narrow.                                               |       |              |
| Benebitt Biscop ift ber Bertreter ber Biffenschaft und Runft, wie L | Bil-  |              |
| frib bas öffentliche Leben und Cuthbert bas innere Leben repräfen   |       | 463          |
| Seine Geburt und Befehrung                                          |       | 463          |
| Seine vier ersten Reisen nach Rom                                   |       | 464          |
| Er gewinnt ben Ronig Egfrib für fich                                |       | 463          |
| Gründung von Bearmouth                                              |       | 466          |
| Er läßt Bauleute, Maurer und Glasbrenner aus Franfreich tomi        | men   | 467          |
| Fünfte und fechste Reife nach Rom, von wo er eine De                |       |              |
| von Reliquien, Buchern und Gemalben gurudbringt .                   | Ĭ,    | <b>46</b> 8  |
| Bebeutenbe Malereien in feinen neuen Klöftern                       |       | 469          |
| Ein romifder Abt tommt nach Northumbrien, unterweift                | bie   |              |
| bortigen Rlöfter im echten Rirchengesange und verfichert            |       |              |
| ber Rechtgläubigfeit bes englischen Rlerus binfichtlich ber mi      |       |              |
| theletischen Irrlehre                                               |       | 472          |
| Gründung von Narrow                                                 |       | 475          |
| Brüberliche Eintracht beiber Rlöfter, gleich berjenigen ihrer bei   | .ber= |              |
| feitigen Schutsheiligen Retrus und Raulus                           |       | 476          |

|                                                                   | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Benedikt nimmt seinen Reffen Casterwine jum Amtsgehülfen an       | 477         |
| Beschäftigung eines fächfischen Großen, ber in's Rlofter einge-   |             |
| treten war                                                        | 477         |
| Tod Casterwine's                                                  | 478         |
| Schmerzliche Krantheit Benebitts                                  | 480         |
| Seine letten Ermahnungen und Wünfche                              | 480         |
| Sein rubrenbes hinscheiben neben feinem gleich ihm tobttranten    |             |
| Coadjutor                                                         | 482         |
| Auf ibn folgt in ber Leitung ber beiben Klöster Ceolfrib, ber     |             |
| Cohn eines Calborman und Schuler Bilfribs und Botulphs            | 483         |
| Episobe über Botulph, Grunber von Bofton, Berbreiter ber          |             |
| Benebiftiner - Regel                                              | 484         |
| Ceolfrid ift als Abt eifrig bestrebt für Bermehrung ber Biblic-   |             |
| theten. Er taufcht bei bem Ronig von Rorthumbrien ein             |             |
| Buch ein gegen ein herrschaftsgut                                 | 489         |
| Er will fich nach Rom begeben, um bafelbft zu fterben             | 491         |
| Schmerglicher Abichieb ber fechehunbert Monche, bie ihn bis jum   |             |
| Schiffe begleiten                                                 | 492         |
| 3hr Schreiben an ben Bapft                                        | <b>49</b> 3 |
| Er tommt auf feiner Reife nur bis Langres, mo er ftirbt .         | 495         |
| Wie bas Chriftenthum bie barbarifchen Sachfen gelehrt hatte, fich |             |
| unter einander au lieben                                          | 496         |











